



# Goethes Sämtliche Werke

In fünfundvierzig Bänden

Herausgegeben und eingeleitet von Franz Schult

Siebzehnter Band



Berlin-Leipzig



## Inhalt

Wilhelm Meisters Lehrjahre

Seite

| Adhtes B | ud) | <br> | • • • | . 1 |
|----------|-----|------|-------|-----|
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       | /   |
| 8 9 7 7  |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |
|          |     |      |       |     |

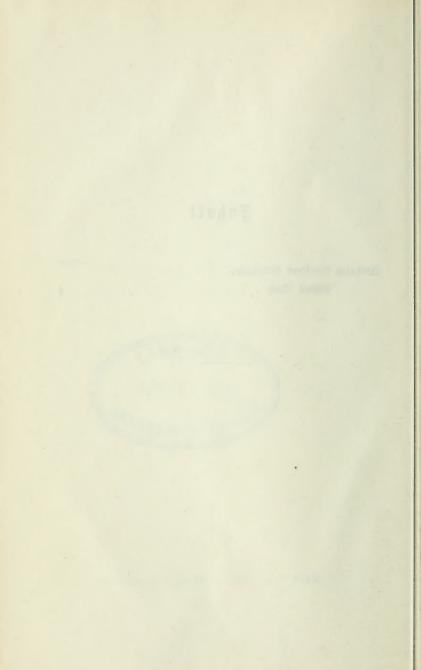

# Wilhelm Meisters Lehrjahre

### Achtes Buch

#### Erftes Kapitel

Felig war in den Garten gesprungen. Wilhelm folgte ihm mit Entzücken; der schönste Morgen zeigte jeden Gegenstand mit neuen Reizen, und Wilhelm genoß den heitersten Augenblick. Felig war neu in der freien und herrlichen Welt, und sein Vater nicht viel bestannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und unermüdet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Gebrauch mancher Pflanzen hererzählen mußte. Wilhelm sah die Ratur durch ein neues Organ, und die Neugierde, die Wißbegierde des Kindes ließen ihn erst fühlen, welch ein schwaches Interesse er an den Dingen außer sich genommen hatte, wie wenig er fannte und wußte. An diesem Tage, dem vergnügtesten seines Lebens, schien auch seine eigne Vildung erst anzusangen; er fühlte die Notwendigkeit, sich zu belehren, indem er zu lehren aufgesordert ward.

Jarno und der Abbé hatten sich nicht wiedersehen lassen; abends kamen sie und brachten einen Fremden mit. Wilhelm ging ihm mit Erstaunen entgegen; er traute seinen Augen nicht: es war Werner, der gleichsalls einen Augenblick anstand, ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich auß zärtlichste, und beide konnten nicht verbergen, daß sie sich wechselsweise verändert fanden. Werner behauptete, sein Freund sei größer, stärker, gerader, in seinem Wesen gebildeter und in seinem Veragen angenehmer geworden. Etwas von seiner alten Trenherzigkeit vermisse ich, seste er hinzu.

Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von

ber erften Berwunderung erholt haben, fagte Wilhelm.

Es fehlte viel, daß Werner einen gleich vorteilhaften Gindruck auf Wilhelmen gemacht hätte. Der gute Mann schien eher zurück Goethe, Werte, IX u. 6.

als vorwärts gegangen zu sein. Er war viel magerer als ehemals; sein spizes Gesicht schien feiner, seine Nase länger zu sein; seine Stirn und sein Scheitel waren von Haaren entblößt, seine Stimme hell, heftig und schreiend; und seine eingedrückte Brust, seine vorfallenden Schultern, seine farblosen Wangen ließen keinen Zweisel übrig, daß ein arbeitsamer Hypochondrist gegenwärtig sei.

Wilhelm mar bescheiben genug, um sich über biese große Beränderung sehr mäßig zu erklären, da ber andere hingegen feiner

freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ.

Wahrhaftig! rief er aus, wenn du beine Zeit schlecht angewendet und, wie ich vermute, nichts gewonnen hast, so dist du doch indessen ein Persönchen geworden, das sein Slück machen kann und muß; verschlendere und verschleudere nur auch das nicht wieder: du sollst mir mit dieser Figur eine reiche und schöne Erbin erkaufen.

Du wirst doch, versetzte Wilhelm lächelnd, deinen Charafter nicht verleugnen! Kaum findest du nach langer Zeit deinen Freund wieber, so siehst du ihn schon als eine Ware, als einen Gegenstand

beiner Spetulation an, mit bem fich etwas gewinnen läßt.

Jarno und der Abbe schienen über diese Erkennung keineswegs verwundert und ließen beide Freunde sich nach Belieben über das Bergangene und Gegenwärtige ausbreiten. Werner ging um seinen Freund herum, drehte ihn hin und her, so, daß er ihn sast ver-

legen machte.

Nein! nein! rief er aus, so was ist mir noch nicht vorgekommen, und doch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betrüge. Deine Augen sind tiefer, deine Stirn ist breiter, deine Nase feiner und dein Mund liebreicher geworden. Seht nur einmal, wie er steht! wie das alles paßt und zusammenhängt! Wie doch das Faulenzen gedeichet! Ich armer Teusel dagegen — er besah sich im Spiegel — wenn ich diese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hätte, so wäre doch auch gar nichts an mir.

Werner hatte Wilhelms letzten Brief nicht empfangen; ihre Handlung war das fremde Haus, mit welchem Lothario die Güter in Gemeinschaft zu kaufen die Absicht hatte. Dieses Geschäft führte Wernern hierher; er hatte keine Gedanken, Wilhelmen auf seinem

Wege zu finden.

Der Gerichtshalter kam, die Papiere wurden vorgelegt, und Werner fand die Vorschläge billig. Wenn Sie es mit diesem jungen Manne, wie es scheint, gut meinen, sagte er, so sorgen Sie selbst dafür, daß unser Teil nicht verkürzt werde! Es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Teil seines Vermögens daran wenden will.

Jarno und der Abbe berficherten, bag es diefer Erinnerung nicht

bedürfe. Man hatte die Cache faum im allgemeinen verhandelt, als Werner fich nach einer Partie l'hombre fehnte, wozu fich benn auch gleich der Abbe und Jarno mit hinfetten; er war es nun einmal fo gewohnt, er konnte bes Abends ohne Spiel nicht leben.

Als die beiden Freunde nach Tische allein waren, befragten und besprachen sie sich sehr lebhaft über alles, was sie sich mitzuteilen wünschten. Wilhelm rühmte feine Lage und das Glück feiner Aufnahme unter so trefflichen Menschen. Werner bagegen schüttelte ben Ropf und fagte: Man follte doch auch nichts glauben, als was man mit Augen fieht! Mehr als ein dienstfertiger Freund hat mir verfichert, du lebtest mit einem liederlichen jungen Gbelmann, führtest ihm Schaufpielerinnen gu, halfest ihm fein Geld durchbringen und feieft schuld, daß er mit seinen fämtlichen Anverwandten gespannt sei.

Es wurde mich um meinet= und um der guten Menschen willen verdrießen, daß wir fo verkannt werden, verfette Wilhelm, wenn mich nicht meine theatralische Laufbahn mit jeder übeln Nachrede verfohnt hatte. Wie follten die Menschen unsere Sandlungen beurteilen, die ihnen nur einzeln und abgeriffen erscheinen, wovon fie bas meniafte feben, weil Gutes und Bofes im Berborgenen gefchiebt, und eine gleichgultige Erscheinung meistens nur an den Tag fommt! Bringt man ihnen boch Schauspieler und Schauspielerinnen auf erhöhte Bretter, gundet von allen Seiten Licht an, das gange Werk ift in wenig Stunden abgeschlossen, und doch weiß selten jemand eigent= lich, was er daraus machen foll.

Run ging es an ein Fragen nach ber Familie, nach den Jugend= freunden und ber Baterftadt. Werner ergählte mit großer Saft alles, was sich verändert hatte und was noch bestand und geschah.

Die Frauen im Saufe, fagte er, find vergnügt und glücklich; es fehlt nie an Geld. Die eine Salfte ber Zeit bringen fie gu, fich gu pugen, und die andere Sälfte, fich geputt feben zu laffen. Saushältisch find fie, soviel als billig ift. Meine Rinder laffen sich Bu gescheiten Jungen an. Ich sehe sie im Geifte schon figen und schreiben und rechnen, laufen, handeln und trödeln; einem jeden foll fobald als möglich ein eigenes Gewerbe eingerichtet werden. Und was unfer Bermögen betrifft, baran follft du beine Luft feben. Wenn wir mit den Gutern in Ordnung find, mußt du gleich mit nach Saufe; benn es fieht boch aus, als wenn bu mit einiger Bernunft in die menschlichen Unternehmungen eingreifen könntest. Deine neuen Freunde follen gepriesen fein, daß sie dich auf den rechten Weg gebracht haben. Ich bin ein närrischer Teufel und merke erft, wie lieb ich bich habe, da ich mich nicht satt an dir feben kann, daß du so wohl und fo gut aussiehft. Das ift boch noch eine andere Geftalt als bas Porträt, bas bu einmal an die Schwester schickteft, und worüber im Hause großer Streit war. Mutter und Tochter fanden den jungen Herrn allerliebst mit offenem Halse, halbsreier Brust, großer Krause, herumhängendem Haar, rundem Hut, kurzem Westchen und schlotternden langen Hosen, indessen ich behauptete, das Kostüm sei nur noch zwei Finger breit vom Hauswurst. Nun siehst du doch aus wie ein Mensch; nur sehlt der Zopf, in den ich deine Haare einzubinden bitte, sonst hält man dich denn doch einmal unterweges als Juden an und fordert Zost und Geleite von dir.

Felix war indessen in die Stube gesommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Kanapee gelegt und war eingeschlafen.

Bas ift bas für ein Wurm? fragte Werner.

Wilhelm hatte in dem Augenblick den Mut nicht, die Wahrheit zu fagen, noch Lust, eine doch immer zweideutige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gläubig war.

Die gange Gesellschaft begab sich nunmehr auf die Guter, um fie zu befehen und den Sandel abzuschließen. Wilhelm ließ feinen Felix nicht von der Seite und freute sich um des Anaben willen recht lebhaft des Besites, dem man entgegensah. Die Lüsternheit des Kindes nach den Kirschen und Beeren, die bald reif werden follten, erinnerten ihn an die Zeit feiner Jugend und an die vielfache Pflicht bes Baters, ben Seinigen ben Genuß vorzubereiten, zu verschaffen und zu erhalten. Mit welchem Interesse betrachtete er die Baumichulen und die Gebäude! Wie lebhaft fann er barauf, bas Bernach= läffigte wieder herzustellen und das Berfallene zu erneuern! Er fah die Welt nicht mehr wie ein Zugvogel an, ein Gebäude nicht mehr für eine geschwind zusammengestellte Laube, die vertrocknet, ehe man fie verläßt. Alles, mas er anzulegen gedachte, follte dem Anaben entgegenwachsen, und alles, mas er herstellte, follte eine Dauer auf einige Geschlechter haben. In diesem Sinne waren seine Lehrjahre geendigt, und mit dem Gefühl des Baters hatte er auch alle Tugenden eines Bürgers erworben. Er fühlte es, und feiner Freude konnte nichts aleichen.

D, der unnötigen Strenge der Moral! rief er aus, da die Natur uns auf ihre liebliche Weise zu allem bildet, was wir sein sollen! D, der seltsamen Anforderungen der bürgerlichen Gesellschaft, die uns erst verwirrt und mißleitet und dann mehr als die Natur selbst von uns fordert! Wehe jeder Art von Bildung, welche die wirfsamsten Mittel wahrer Bildung zerstört und uns auf das Ende hin-

weift, anftatt uns auf bem Wege felbst zu beglücken!

So manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm doch die menschliche Natur erst durch die Veodachtung des Kindes deutsich zu werden. Das Theater war ihm, wie die West, nur als eine Menge ausgeschütteter Würfel vorgekommen, deren jeder

einzeln auf seiner Oberfläche bald mehr, bald weniger bedeutet, und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Würsel vor, auf dessen vielfachen Seiten der Wert und der Unwert der menschlichen Natur

fo beutlich eingegraben mar.

Das Berlangen des Kindes nach Unterscheidung wuchs mit jedem Tage. Da es einmal erfahren hatte, daß die Dinge Ramen haben, fo wollte es auch den Ramen von allem hören; es glaubte nicht anders, als fein Bater muffe alles wiffen, qualte ihn oft mit Fragen und gab ihm Unlag, fich nach Gegenständen zu erkundigen, denen er fonst wenig Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Auch der eingeborne Trieb, die Berkunft und das Ende der Dinge zu erfahren, zeigte fich fruhe bei dem Knaben. Wenn er fragte, wo der Wind herkomme und wo die Flamme hinkomme, war dem Bater seine eigene Beschränkung erft recht lebendig; er wünschte zu erfahren, wie weit sich der Mensch mit seinen Gedanken magen, und wovon er hoffen burfe, sich und andern jemals Rechenschaft zu geben. Die Seftigfeit des Rindes, wenn es irgend einem lebendigen Wefen unrecht geschehen fah, erfreute den Bater höchlich als das Zeichen eines trefflichen Gemüts. Das Kind schlug heftig nach dem Rüchenmädden, das einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schone Begriff murde denn freilich bald wieder zerftort, als er den Anaben fand, der ohne Barmherzigfeit Frosche totschlug und Schmetterlinge zerrupfte. Es erinnerte ihn diefer Bug an jo viele Menfchen, Die hochst gerecht erscheinen, wenn sie ohne Leidenschaft sind und die Sandlungen anderer beobachten.

Dieses angenehme Gefühl, daß der Knabe so einen schönen und mahren Ginfluß auf fein Dafein habe, mard einen Augenblick geftort, als Wilhelm in furzem bemerkte, daß wirklich der Knabe mehr ihn als er den Anaben erziehe. Er hatte an dem Kinde nichts auszu= seken; er war nicht imstande, ihm eine Richtung zu geben, die es nicht felbst nahm, und sogar die Unarten, gegen die Aurelie so viel gearbeitet hatte, waren, so schien es, nach dem Tode dieser Freundin alle wieder in ihre alten Rechte getreten. Noch machte das Kind die Türe niemals hinter sich zu, noch wollte er seinen Teller nicht abeffen, und fein Behagen war niemals größer, als wenn man ihm nachsah, daß er ben Biffen unmittelbar aus der Schuffel nehmen, das volle Glas stehen laffen und aus der Flasche trinken konnte. So war er auch ganz allerliebst, wenn er sich mit einem Buche in die Ede fette und fehr ernsthaft fagte: Sch muß das gelehrte Zeug studieren! ob er gleich die Buchstaben noch lange weder unterscheiden fonnte noch wollte.

Bedachte nun Wilhelm, wie wenig er bisher für das Kind ge-

tan hatte, wie wenig er zu tun fähig sei, so entstand eine Unruhe

in ihm, die fein ganges Glück aufzuwiegen imftande mar.

Sind wir Manner benn, sagte er zu sich, so selbstisch geboren, daß wir unmöglich für ein Wesen außer uns Sorge tragen können? Bin ich mit dem Knaben nicht eben auß dem Wege, auf dem ich mit Mignon war? Ich zog das liebe Kind an, seine Gegenwart ergößte mich, und dabei habe ich es auß grausamste vernachlässigt. Was tat ich zu seiner Vildung, nach der es so sehr strebte? Richts! Ich über-ließ es sich selbst und allen Zufälligkeiten, denen es in einer ungegebildeten Gesellschaft nur ausgesehlt sein konnte; und dann für diesen Knaben, der dir so merkwürdig war, ehe er dir so wert sein konnte, hat dich denn dein Herz geheißen, auch nur jemals das Geringste für ihn zu tun? Es ist nicht mehr Zeit, daß du deine eigenen Jahre und die Jahre anderer vergeudest; nimm dich zusammen und denke, was du für dich und die guten Geschöpfe zu tun hast, welche

Natur und Reigung fo fest an bich fnüpfte.

Gigentlich mar biefes Gelbstgespräch nur eine Ginleitung, fich gu bekennen, daß er schon gedacht, geforgt, gesucht und gewählt hatte; er konnte nicht langer zögern, fich es felbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerg über ben Berluft Mariannens fühlte er nur zu beutlich, daß er eine Mutter für den Rnaben fuchen muffe, und daß er fie nicht fichrer als in Therefen finden werde. Er tannte dieses vortreffliche Frauenzimmer ganz. Gine solche Gattin und Gehilfin ichien die einzige zu fein, der man fich und die Seinigen anvertrauen könnte. Ihre edle Reigung zu Lothario machte ihm feine Bedenklichteit. Sie waren durch ein fonderbares Schickfal auf ewig getrennt; Therese hielt fich für frei und hatte von einer Seirat zwar mit Gleichaültigkeit, doch als von einer Sache gesprochen, die fich von felbst versteht. Nachdem er lange mit sich zu Rate gegangen war, nahm er fich bor, ihr bon fich zu fagen, soviel er nur wußte. Sie follte ihn tennen lernen, wie er fie tannte, und er fing nun an, feine eigene Geschichte durchzudenken; fie schien ihm an Begebenheiten fo leer und im gangen jedes Befenntnis fo wenig zu feinem Vorteil, baß er mehr als einmal von dem Vorsate abzustehn im Begriff war. Endlich entschloß er sich, die Rolle feiner Lehrjahre aus dem Turme pon Jarno zu verlangen; dieser sagte: Es ift eben zur rechten Zeit! und Wilhelm erhielt fie.

Es ist eine schauberhafte Empfindung, wenn ein edler Mensch mit Bewußtsein auf dem Punkte steht, wo er über sich selbst aufgeklärt werden soll. Alle Übergänge sind Krisen, und ist eine Krise nicht Krankheit? Wie ungern tritt man nach einer Krankheit vor den Spiegel! Die Besserung fühlt man, und man sieht nur die Wirkung des vergangenen Übels. Wilhelm war indessen vorbereitet genug,

bie Umftände hatten schon lebhast zu ihm gesprochen, seine Freunde hatten ihn eben nicht geschont, und wenn er gleich das Pergament mit einiger Hast aufrollte, so ward er doch immer ruhiger, je weiter er las. Er sand die umständliche Geschichte seines Lebens in großen scharsen Zügen geschildert; weder einzelne Begebenheiten noch beschränkte Empfindungen verwirrten seinen Blick; allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ihm Fingerzeige, ohne ihn zu beschämen, und er sah zum erstenmal sein Bild außer sich, zwar nicht wie im Spiegel ein zweites Selbst, sondern wie im Porträt ein anderes Selbst: man betennt sich zwar nicht zu allen Zügen, aber man freut sich, daß ein benkender Geist uns so hat sassen, ein großes Talent uns so hat darftellen wollen, daß ein Bild von dem, was wir waren, noch besteht, und daß es länger als wir selbst dauern kann.

Wilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dies Manustript in sein Gedächtnis zurücklamen, die Geschichte seines Lebens für Theresen aufzusehen, und er schämte sich fast, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zweckmäßige Tätigkeit beweisen konnte. So umständlich er in dem Aufstate war, so kurz sakte er sich in dem Briese, den er an sie schried: er bat sie um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige Entscheidung.

Nach einigem innerlichen Streit, ob er diese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden, mit Jarno und dem Abbé, beraten solle, entschied er sich, zu schweigen. Er war zu sest entschlossen, die Sache war für ihn zu wichtig, als daß er sie noch hätte dem Urteil des vernünftigsten und besten Mannes unterwersen mögen; ja, sogar brauchte er die Vorsicht, seinen Brief auf der nächsten Post selbst zu bestellen. Vielleicht hatte ihm der Sedanke, daß er in so vielen Umständen seines Lebens, in denen er frei und im Verdorgenen zu handeln glaubte, beobachtet, ja sogar geleitet worden war, wie ihm aus der geschriebenen Kolle nicht undeutlich erschien, eine Art don unangenehmer Empfindung gegeben, und nun wollte er wenigstens zu Theresens Horzen rein dom Herzen reden und ihrer Entschließung und Entscheidung sein Schäffal schuldig sein; und so machte er sich fein Gewissen, seine Wächter und Aussehen in diesem wichtigen Puntte wenigstens zu umgehen.

#### Zweites Kapitel.

Kaum war der Brief abgesendet, als Lothario zurückfam. Jedermann freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und bald geendigt zu sehen, und Wilhelm erwartete mit Verlangen, wie so viele Fäden teils neu geknüpft, teils aufgelöst und nun sein

eignes Verhältnis auf die Zukunft bestimmt werden sollte; Lothario begrüßte sie alle aufs beste: er war völlig wiederhergestellt und heiter; er hatte das Ansehen eines Mannes, der weiß, was er tun soll, und dem in allem, was er tun will, nichts im Wege steht.

Wilhelm konnte ihm feinen berglichen Gruß nicht zuruckgeben.

Dies ist, mußte er sich selbst jagen, ber Freund, der Geliebte, ber Bräutigam Theresens, an bessen Statt du dich einzudrängen bentst. Glaubst du denn jemals einen solchen Eindruck auszulöschen ober zu perhannen?

Wäre der Brief noch nicht fortgewesen, er hätte vielleicht nicht gewagt, ihn abzusenden. Glücklicherweise war der Wurf schon getan; vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung deckte noch eine glückliche Bollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Verlust mußten sich bald entschieden. Er suchte sich durch alle diese Verrachtungen zu beruchigen, und doch waren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieherhaft. Nur wenig Aufmerstankeit tonnte er auf das wichtige Geschäft wenden, woran gewissermaßen das Schicksalfeines ganzen Vermögens hing. Ach! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in seidenschaftlichen Augenblicken alles, was ihn umgibt, alles, was ihm angehört!

Zu seinem Clücke behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Tieser hatte bei jeiner heftigen Begierde zum Erwerb eine lebhafte Freude über den schönen Besitz, der ihm oder vielmehr feinem Freunde werden sollte. Lothario von seiner Seite schien

gang andere Betrachtungen zu machen.

Ich fann mich nicht fowohl über einen Befit freuen, fagte er,

als über die Rechtmäßigkeit besselben.

Run, beim himmel! rief Werner, wird benn biefer unfer Befit nicht rechtmäßig genug?

Nicht gang! verfette Lothario.

Geben wir benn nicht unfer bares Gelb bafur?

Recht gut! fagte Lothario; auch werden Sie basjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Strupel halten. Mir kommt kein Besit ganz rechtmäßig, ganz rein vor, als ber dem Staate seinen schulbigen Teil abträgt.

Wie? fagte Werner, fo wollten Gie alfo lieber, daß unfere freis

gefauften Guter fteuerbar maren?

Ja, verseste Lothario, bis auf einen gewissen Grab; benn durch diese Gleichheit mit allen übrigen Besitzungen entsteht ganz allein die Sicherheit des Besitzes. Was hat der Bauer in den neuern Zeiten, wo so viele Begrisse schwankend werden, für einen Hauptsanlaß, den Besitz des Edelmanns für weniger gegründet anzusehen, als den seinigen? Nur den, daß jener nicht belastet ist und auf ihn lastet.

Wie wird es aber mit den Zinsen unseres Kapitals ausschen?

berfette Werner.

Um nichts schlimmer, sagte Lothario, wenn uns der Staat gegen eine billige regelmäßige Abgabe das Lehnshofuspotus erlassen und uns mit unsern Gütern nach Belieben zu schalten erlauben wollte, daß wir sie nicht in so großen Wassen zusammenhalten müßten, daß wir sie unter unsere Kinder gleicher verteilen könnten, um alle in eine lebhaste freie Tätigkeit zu versehen, statt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden Vorrechte zu hinterlassen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Vorsahren hervorrussen müssen. Wie viel glücklicher wären Männer und Frauen, wenn sie mit freien Augen umhersehen und bald ein würdiges Mädchen, bald einen trefslichen Jüngling, ohne andere Nücksichten, durch ihre Wahl erheben könnten! Der Staat würde mehr, vielleicht bessere Jürger haben und nicht so oft um Köpse und Hände verlegen sein.

Ich fann Sie versichern, fagte Werner, bag ich in meinem Leben nie an den Staat gedacht habe; meine Abgaben, Jölle und Geleite

habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ift.

Run, sagte Lothario, ich hoffe, Sie noch zum guten Patrioten zu machen; benn wie ber nur ein guter Bater ist, ber bei Tische erst seinen Kindern vorlegt, so ist der nur ein guter Bürger, der vor allen andern Ausgaben das, was er dem Staate zu entrichten hat.

zurücklegt.

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besondern Geschäfte nicht aufgehalten, vielmehr beschleunigt. Als sie ziemlich damit zustande waren, sagte Lothario zu Wilhelmen: Ich muß Sie nun an einen Ort schiefen, wo Sie nötiger sind als hier. Meine Schwester läßt Sie ersuchen, sobald als möglich zu ihr zu kommen; die arme Mignon scheint sich zu verzehren, und man glandt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem Übel Einhalt tun. Meine Schwester schiefte mir dieses Villet noch nach, worauß Sie sehen können, wieviel ihr daran gelegen ist. Lothario überreichte ihm ein Blättchen. Wilhelm, der schon in der größten Verlegenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen slüchtigen Bleististzügen die Hand der Gräsin und wußte nicht, was er antworten sollte.

Nehmen Sie Felig mit, sagte Lothario, damit die Kinder sich untereinander ausheitern. Sie müßten morgen früh beizeiten weg; der Wagen meiner Schwester, in welchem meine Leute hergefahren sind, ist noch hier; ich gebe Ihnen Pferde dis auf halben Weg, dann nehmen Sie Post. Leben Sie recht wohl und richten viele Grüße von mir aus. Sagen Sie dabei meiner Schwester, ich werde sie bald wiedersehen, und sie soll sich überhaupt auf einige Gäste vorbereiten. Der Freund unseres Großoheims, der Marchese Cipriani, ist auf

bem Wege, hierher zu kommen; er hoffte, den alten Mann noch am Leben anzutressen, und sie wollten sich zusammen an der Erinnerung früherer Verhältnisse ergößen und sich ihrer gemeinsamen Kunstlieb-haberei erfreuen. Der Marchese war viel jünger als mein Oheim und verdankte ihm den besten Teil seiner Bildung; wir müssen alles ausbieten, um einigermaßen die Lücke auszufüllen, die er sinden wird, und das wird am besten durch eine größere Gesellschaft geschehen.

Lothario ging darauf mit dem Abbe in sein Limmer; Jarno war vorher weggeritten. Wilhelm eilte auf seine Stube; er hatte niemand, dem er sich vertrauen, niemand, durch den er einen Schritt, vor dem er sich so sehr fürchtete, hätte abwenden können. Der kleine Diener kam und ersuchte ihn, einzupacken, weil sie noch diese Nacht aufdinden wollten, um mit Anbruch des Tages wegzuschren. Wilselm wußte nicht, was er tun sollte; endlich rief er aus: Du willft nur machen, daß du aus diesem Haufe kommst; unterwegs überlegst du, was zu tun ist, und bleibst allenfalls auf der Hälfte des Weges liegen, schickst einen Boten zurück, schreibst, was du dir nicht zu sagen getraust, und dann mag werden, was will.

Ohngeachtet dieses Entschlusses brachte er eine schlaflose Nacht zu; nur ein Blid auf den so schon rubenden Felix gab ihm einige

Erquickung.

O! rief er aus, wer weiß, was noch für Prüfungen auf mich warten, wer weiß, wie sehr mich begangene Fehler noch quälen, wie oft mir gute und vernünftige Pläne für die Zufunst mißlingen sollen! Aber diesen Schatz, den ich einmal besitze, erhalte mir, du erbittliches oder unerbittliches Schicksal! Wäre es möglich, daß dieser beste Teil von mir selbst vor mir zerstört, daß dieses Serz von meinem Herzen gerissen werden könnte, so lebe wohl, Verschwinde, du Trieb zur Erhaltung! Alles, was und vom Tiere unterscheidet, verliere sich! Und wenn es nicht ersaubt ist, seine traurigen Tage freiwillig zu endigen, so hebe ein frühzeitiger Wahnsinn das Bewußtsein auf, ehe der Tod, der es auf immer zerstört, die lange Nacht herbeissührt!

Er faßte den Knaben in seine Arme, kußte ihn, drückte ihn an sich und benetzte ihn mit reichlichen Tränen. Das Kind wachte auf; sein helles Auge, sein freundlicher Blick rührten den Bater auß innigste. Welche Szene steht mir bevor, rief er aus, wenn ich dich der schönen unglücklichen Gräfin vorstellen soll, wenn sie dich an ihren Busen drückt, den dein Bater so tief verletzt hat! Muß ich nicht fürchten, sie stößt dich wieder von sich mit einem Schrei, solld beine Berührung ihren wahren oder eingebildeten Schmerz erneuert!

Der Kutscher ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benten ober zu mahlen, er nötigte ihn vor Tage in ben Wagen. Nun widelte er seinen Felix wohl ein: ber Morgen war falt, aber heiter; bas Rind fah zum erstenmal in seinem Leben die Sonne aufgeben. Sein Erstaunen über den ersten feurigen Blick, über die wachsende Gewalt des Lichts feine Freude und feine munderlichen Bemertungen erfreuten den Bater und ließen ihn einen Blid in das Berg tun, por welchem die Sonne wie über einem reinen, ftillen Gee emporfteigt und ichwebt.

In einer fleinen Stadt spannte der Ruticher aus und ritt gurud. Wilhelm nahm fooleich ein Zimmer in Befitz und fragte fich nun. ob er bleiben oder vorwärts gehen folle? In dieser Unentschlossen= beit magte er bas Blätteben wieder hervorzunehmen, das er bisher nochmals anzusehen sich nicht getraut hatte; es enthielt folgende Worte: Schicke mir beinen jungen Freund ja bald; Mignon hat fich diese beiden letten Tage eher verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ift, fo foll mich's boch freuen, ihn kennen zu lernen.

Die letten Worte hatte Wilhelm beim erften Blick nicht bemerkt. Er erschrat darüber und war sogleich entschieden, daß er nicht geben

moffte.

Wie? rief er aus, Lothario, der das Berhältnis weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich bin? Gie erwartet nicht mit gesettem Gemut einen Befannten, den fie lieber nicht wiederfabe, fie erwartet einen Fremden: und ich trete hinein! Ich febe fie zuruchschaudern, ich febe fie erröten! Rein, es ift mir unmöglich, biefer Szene entgegenzugeben. Soeben murden die Pferde herausgeführt und eingespannt: Wilhelm war entschlossen, abzupacken und hier zu bleiben. Er war in der größten Bewegung. Als er ein Mädchen zur Treppe herauftommen borte, die ihm anzeigen wollte, daß alles fertig fei, fann er geschwind auf eine Urfache, die ihn hier zu bleiben nötigte, und seine Augen ruhten ohne Aufmertsamkeit auf dem Billet, das er in der Sand bielt. Um Gottes willen! rief er aus, was ift bas? - Das ift nicht die Sand der Gräfin, es ist die Sand der Amazone!

Das Mädchen trat herein, bat ihn, herunterzukommen, und führte Felir mit fich fort. Aft es moglich? rief er aus, ist es mahr? Was foll ich tun? bleiben und abwarten und aufklären? ober eilen? eilen und mich einer Entwickelung entgegenstürzen? Du bist auf dem Wege zu ihr, und fannft zaudern? Diesen Abend follft du fie feben, und willst dich freiwillig ins Gefängnis einsperren? Es ift ihre Sand, ja, fie ifts! diefe Sand beruft dich, ihr Wagen ift angespannt, dich zu ihr zu führen! Nun löst sich das Rätsel: Lothario hat zwei Schwestern. Er weiß mein Berhältnis zu der einen; wie viel ich ber andern schuldig bin, ift ihm unbefannt. Auch fie weiß nicht, daß der verwundete Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch feine Gefundheit verdankt, in dem Sause ihres Bruders fo unverdient autia aufgenommen worden ift.

Felix, ber fich unten im Wagen schaufelte, rief: Bater, tomm!

o fomm! fieh die schönen Wolfen, die schönen Farben!

Ja, ich tomme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinuntersprang, und alle Erscheinungen des Simmels, die du gutes Rind noch fehr bewunderst, find nichts gegen den Unblick, den ich erwarte.

Im Wagen fitend, rief er nun alle Berhaltniffe in fein Gebacht=

nis gurück.

Co ift also auch diese Natalie die Freundin Theresens! Welch eine Entbedung, welche Soffnung und welche Aussichten! Wie felt= fam, daß die Furcht, von der einen Schwefter reden zu hören, mir bas Dafein ber andern gang und gar verbergen fonnte!

Mit welcher Freude jah er seinen Felix an! er hoffte für ben

Anaben wie für fich die beste Hufnahme.

Der Abend tam beran, die Conne mar untergegangen, ber Weg nicht der beste, der Postillon fuhr langsam; Felix mar eingeschlasen, und neue Corgen und Zweifel ftiegen in bem Bufen unfers Freun= bes auf.

Von welchem Wahn, von welchen Ginfällen wirft bu beherricht! fagte er zu fich felbit; eine ungewiffe Uhnlichkeit ber Sanbidmift macht bich auf einmal ficher und gibt bir Gelegenheit, bas wunder= barite Dlärchen auszudenten.

Er nahm das Billet wieder vor, und bei dem abgehenden Tageslicht glaubte er wieder die Sandichrift der Gräfin zu erkennen; feine Angen wollten im einzelnen nicht wiederfinden, mas ihm fein Berg

im gangen auf einmal gesagt hatte.

Co giehen bich benn boch biefe Pferbe gu einer ichrecklichen Szene! Wer weiß, ob fie bich nicht in menig Stunden ichon wieder gurudführen werden? Und wenn du fie nur noch allein anträfest! Aber vielleicht ift ihr Gemahl gegenwärtig, vielleicht die Baroneffe! Wie verändert werde ich fie finden! Werde ich vor ihr auf den Füßen fteben fonnen?

Mur eine schwache Hoffnung, daß er seiner Umazone entgegengehe, konnte manchmal durch die trüben Borftellungen durchbliden. Es war Racht geworben, ber Wagen raffelte in einen Sof binein und hielt ftill; ein Bedienter mit einer Wachsfackel trat aus einem prächtigen Portal hervor und fam die breiten Stufen herunter bis an den Wagen. Sie werben ichon lange erwartet, jagte er, indem er das Leder aufschlug.

Wilhelm, nachdem er ausgeftiegen mar, nahm den schlafenden Felix auf den Urm, und der erfte Bediente rief einem zweiten, der mit einem Lichte in der Ture ftand: Fuhre den Berrn gleich gur Baroneffe.

Bligschnell fuhr Wilhelmen durch die Geele: Welch ein Glud!

es sei vorfählich ober zufällig, die Baronesse ist hier! Ich soll sie zuerst sehen! wahrscheinlich schläft die Gröfin schon! Ihr guten Geister, helft, daß der Augenblick der größten Berlegenheit leidlich

vorübergehe!

Er trat in bas Saus und fand fich an bem ernsthaftesten, feinem Gefühle nach bem heiligsten Orte, ben er je betreten hatte. herabhängende blendende Laterne erleuchtete eine breite fanfte Treppe. die ihm entgegenstand und fich oben beim Umwenden in zwei Teile teilte. Marmorne Statuen und Buften ftanden auf Biebeftalen und in Rischen geordnet; einige schienen ihm befannt. Jugendeindrucke perloschen nicht auch in ihren fleinsten Teilen. Er erkannte eine Muse. die feinem Großvater gehört hatte, zwar nicht an ihrer Gestalt und an ihrem Wert, doch an einem restaurierten Urme und an den neueingesetten Studen bes Gemandes. Es mar, als menn er ein Märchen erlebte. Das Kind ward ihm schwer; er zauderte auf ben Stufen und fniete nieder, als ob er es bequemer fassen wollte. Gigentlich aber bedurfte er einer augenblicklichen Erholung. Er konnte faum fich wieder aufheben. Der vorleuchtende Bediente wollte ihm bas Rind abnehmen, er fonnte es nicht von fich laffen. Darauf trat er in den Borfaal, und zu feinem noch größern Erstaunen erblickte er das wohlbekannte Bild vom franken Königssohn an der Wand. Er hatte taum Zeit, einen Blid barauf zu werfen, ber Bediente nötigte ihn burch ein paar Zimmer in ein Rabinett. Dort, binter einem Lichtschirme, der fie beschattete, faß ein Frauenzimmer und las. D daß fie es ware! fagte er ju fich felbft in diefem entscheidenden Augenblick. Er fette bas Rind nieder, bas aufzuwachen ichien, und bachte fich der Dame zu nähern: aber bas Rind fank schlaftrunken zusammen, das Frauenzimmer stand auf und fam ihm entgegen. Die Amazone war's! er konnte fich nicht halten, fturzte auf feine Anie und rief aus: Sie ift's! er faßte ihre Sand und fußte fie mit unendlichem Entzücken. Das Rind lag zwischen ihnen beiden auf bem Teppich und schlief fanft.

Felix ward auf das Kanapee gebracht; Natalie setzte sich zu ihm; sie hieß Wilhelmen auf den Sessel sitzen, der zunächst dabei stand. Sie bot ihm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war, sich zu versichern, daß sie es sei, und ihre durch den Lichtschirm beschatteten Züge genau wiederzusehen und sicher wiederzuerkennen. Sie erzählte ihm von Mignons Krantheit im allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiesen Empfindungen nach und nach ausgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizdarkeit, die es verberge, von einem Krampf an seinem armen Herzen oft heftig und gefährlich leide, daß dieses erste Organ des Lebens bei unvermuteten Gemütsbewegungen manchmal plöslich stille stehe und keine Spur

der heilsamen Lebensregung in dem Busen des guten Kindes gefühlt werden könne. Sei dieser ängstliche Krampf vorbei, so äußere sich die Kraft der Ratur wieder in gewaltsamen Pulsen und ängstige das Kind nunmehr durch Übermaß, wie es vorher durch Mangel gestitten habe.

Wilhelm erinnerte sich einer solchen krampshaften Szene, und Natalie bezog sich auf den Arzt, der weiter mit ihm über die Sache sprechen und die Ursache, warum man den Freund und Wohltäter des Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umständlicher vorlegen würde.

Eine sonderbare Beränderung, fuhr Natalie fort, werden Sie an ihr finden; sie geht nunmehr in Frauenkleidern, vor benen sie sonst

einen fo großen Abscheu zu haben schien.

Wie haben Sie das erreicht? fragte Wilhelm.

Wenn es wünschenswert war, fo find wir es nur dem Zufall schuldig. Hören Gie, wie es zugegangen ift. Gie miffen vielleicht, daß ich immer eine Angabl junger Mädchen um mich babe, beren Gefinnungen ich, indem sie neben mir aufwachsen, gum Guten und Rechten zu bilben wünsche. Aus meinem Munde hören fie nichts. als was ich felber für mahr halte, doch kann ich und will ich nicht hindern, daß fie nicht auch von andern manches vernehmen, was als Frrtum, als Vorurteil in der Welt gang und gabe ift. Fragen fie mich barüber, so suche ich, soviel nur möglich ift, jene fremden, ungehörigen Begriffe irgendwo an einen richtigen anzuknüpfen, um fie dadurch, wo nicht nütlich, doch unschädlich zu machen. Schon feit einiger Zeit hatten meine Mädchen aus dem Munde der Bauerkinder gar manches von Engeln, vom Knechte Ruprecht, vom heiligen Chrifte vernommen, die zu gewissen Zeiten in Person erscheinen, aute Rinder beschenken und unartige bestrafen follten. Sie hatten eine Bermutung, daß es verkleidete Personen fein mußten, worin ich fie benn auch bestärtte und, ohne mich viel auf Deutungen ein= gulaffen, mir vornahm, ihnen bei der erften Gelegenheit ein folches Schausviel zu geben. Es fand fich eben, bak ber Geburtstag von Zwillingeschwestern, die fich immer fehr gut betragen hatten, nabe war; ich berfprach, daß ihnen biesmal ein Engel die fleinen Geschenke bringen follte, die fie fo wohl verdient hatten. Gie waren äußerst gespannt auf diese Erscheinung. 3ch hatte mir Mignon gu Diefer Rolle ausgefucht, und fie ward an bem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anftändig getleibet. Es fehlte nicht an einem golbenen Gurtel um die Bruft und an einem gleichen Diadem in den Haaren. Anfangs wollte ich die Flügel weglaffen, doch bestanden die Frauenzimmer, die sie anputten, auf ein Paar große goldene Schwingen, an denen fie recht ihre Kunft zeigen wollten. Go trat, mit einer Lilie in ber einen Sand und mit einem Körbehen in ber andern, die wundersame Erscheinung in die Mitte ber Mäden und überraschte mich selbst.

Da fommt ber Engel! fagte ich.

Die Kinder traten alle wie zurud; endlich riefen fie aus: Es ift Mignon! und getrauten sich doch nicht, dem wundersamen Bilbe näher zu treten.

Hier find eure Gaben, sagte sie und reichte das Körbehen hin. Man versammelte sich um sie, man betrachtete, man befühlte, man befragte sie.

Bift du ein Engel? fragte das eine Kind. Ich wollte, ich ware es, versette Mignon.

Warum trägft bu eine Lilie?

So rein und offen follte mein Herz fein, bann war' ich glüdlich. Wie ist's mit ben Flügeln? Lat fie feben!

Sie ftellen schönere bor, die noch nicht entfaltet find.

Und so antwortete sie bedeutend auf jede unschuldige, leichte Frage. Als die Neugierde der kleinen Gesellschaft befriedigt war und der Eindruck dieser Erscheinung stumpf zu werden anfing, wollte man sie wieder auskleiden. Sie berwehrte es, nahm ihre Zither, setzt sich hier auf diesen hohen Schreibtisch hinauf und sang ein Lied mit unglaublicher Anmut.

So laßt mich scheinen, bis ich werbe; Zieht mir das weiße Aleid nicht aus! Ich eile von der schönen Erde hinab in jenes feste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich ber frische Blid; Ich lasse bann bie reine Hulle, Den Gürtel und ben Kranz zurud.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib, Und feine Kleiber, feine Falten Umgeben den verklärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fühlt' ich tiesen Schmerz genung. Bor Kummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung!

Ich entschloß mich sogleich, fuhr Natalie fort, ihr das Kleid zu lassen und ihr noch einige der Art anzuschaffen, in denen sie nun auch geht, und in denen, wie es mir scheint, ihr Wesen einen ganz andern Ausdruck hat.

Da es schon spät war, entließ Natalie den Ankömmling, der nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. Ist sie verheiratet oder nicht? dachte er bei sich selbst. Er hatte gefürchtet, so oft sich etwas regte, eine Türe möchte sich auftun, und der Gemahl hereintreten. Der Lediente, der ihn in sein Zimmer einließ, entsernte sich schneller, als er Mut gesäßt hatte, nach diesem Berhältnis zu fragen. Die Anruhe hielt ihn noch eine Zeitlang wach, und er beschäftigte sich, das Bild der Amazone mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen. Sie wollten noch nicht miteinander zusammenstießen; jenes hatte er sich gleichsam geschaffen, und dieses schien saft ihn umschaffen zu wollen.

#### Drittes Kapitel.

Den andern Morgen, da noch alles still und ruhig war, ging cr, sich im Hause umzusehen. Es war die reinste, schönste, würdigste Bautunst, die er gesehen hatte.

Bit boch mahre Kunft, rief er aus, wie gute Gefellichaft: fie notigt uns auf die angenehmfte Weife, bas Maß zu ertennen, nach

dem und zu dem unfer Innerftes gebilbet ift.

Unglaublich angenehm war der Eindruck, den die Statuen und Büsten seines Großvaters auf ihn machten. Mit Verlangen eilte er dem Vilde vom kranken Königssohn entgegen, und noch immer fand er es reizend und rührend. Der Bediente öffnete ihm verschiedene andere Zimmer; er fand eine Vibliothek, eine Naturaliensammlung, ein physikalisches Kabinett. Er fühlte sich so fremd vor allen diesen Gegenständen.

Felix war inbessen erwacht und ihm nachgesprungen; ber Gebante, wie und wann er Theresens Brief erhalten werbe, machte ihm Sorge; er fürchtete sich vor dem Anblick Mignons, gewissermaßen vor dem Anblick Nataliens. Wie ungleich war sein gegenwärtiger Zustand mit jenen Augenblicken, als er den Brief an Theresen gesiegelt hatte und mit frohem Mut sich ganz einem so edlen Weien hingab.

Natalie ließ ihn zum Frühftud einlaben. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiedene reinlich gekleibete Mädchen, alle, wie es ichien, unter zehn Jahren, einen Tisch zurechte machten, indem eine ältliche Person verschiedene Arten von Getränken hereinbrachte.

Wilhelm beschaute ein Bild, das über dem Kanapee hing, mit Aufmerksamkeit; er mußte es für das Bild Nataliens erkennen, sowenig es ihm genugtun wollte. Natalie trat herein, und die Ahnlichkeit schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste hatte es ein Orbenstreuz an ber Bruft, und er sah ein gleiches an ber Bruft Rataliens.

Ich habe das Porträt hier angesehen, sagte er zu ihr, und mich verwundert, wie ein Maler zugleich so wahr und so falsch sein kann. Das Bild gleicht Ihnen im allgemeinen recht sehr gut, und doch

find es weder Ihre Züge noch Ihr Charafter.

Es ift vielmehr zu verwundern, versetzte Natalie, daß es so viel Ühnlichkeit hat; denn es ift gar mein Bild nicht: es ist das Bild meiner Tante, die mir noch in ihrem Alter glich, da ich erst ein Kind war. Es ist gemalt, als sie ungefähr meine Jahre hatte, und beim ersten Andlick glaubt jedermann, mich zu sehen. Sie hätten diese tressliche Person kennen sollen. Ich bin ihr so viel schuldig. Sine sehr schwache Gesundheit, vielseicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst, und dabei eine sittliche und religiöse Angklichteit ließen sie das der Welt nicht sein, was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders leuchtete.

Wäre es möglich, versetzte Wilhelm, der sich einen Augenblick besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstände ihm zussammentreffend erschienen, wäre es möglich, daß jene schöne, herrliche Seele, deren stille Bekenntnisse auch mir mitgeteilt worden sind, Ihre

Tante fei?

Sie haben bas Heft gelesen? fragte Natalie.

Ja! versetzte Wilhelm, mit der größten Teilnahme und nicht ohne Wirkung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus dieser Schrift entgegenleuchtete, war, ich möchte so sagen, die Reinzlichkeit des Daseins, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles dessen, was sie umgab, diese Selbständigkeit ihrer Natur und die Unmögzlichkeit, etwas in sich aufzunehmen, was mit der edlen, liebevollen

Stimmung nicht harmonisch war.

So find Sie, versetzte Natalie, billiger, ja, ich darf wohl sagen, gerechter gegen diese schöne Natur, als manche andere, denen man auch dieses Manustript mitgeteilt hat. Jeder gebildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und andern mit einer gewissen Koheit zu kämpsen hat, wieviel ihn seine Bildung kostet, und wie sehr er doch in gewissen Fällen nur an sich selbst denkt und vergist, was er andern schuldig ist. Wie ost macht der gute Mensch sich Vorwürse, daß er nicht zart genug gehandelt habe; und doch, wenn nun eine schöne Natur sich allzu zart, sich allzu gewissenhaft bildet, ja, wenn man will, sich überbildet, für diese scheint seine Duldung, keine Nachsicht in der Welt zu seine. Dennoch sind die Menschen dieser Art außer uns, was die Ideale im Innern sind, Vorbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Keinlichkeit der Hol-

länderinnen; aber ware Freundin Therese, was sie ist, wenn igr nicht eine ähnliche Ibee in ihrem Hauswesen immer vorschwebte?

So finde ich also, rief Wilhelm aus, in Theresens Freundin jene Natalie vor mir, an welcher das Serz jener köftlichen Verwandten hing, jene Natalie, die von Jugend an so teilnehmend, so liebevoll und hilfreich war! Nur aus einem solchen Geschlecht konnte eine solche Natur entstehen! Welch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Voreltern und den ganzen Kreis, dem Sie angehören, überschaue!

Ja, versetzte Natalie, Sie konnten in einem gewissen Sinne nicht besser von uns unterrichtet sein, als durch den Aufsatz unserer Tante; freilich hat ihre Neigung zu mir sie zu viel Gutes von dem Kinde sagen lassen. Wenn man von einem Kinde redet, spricht man nie-

mals ben Gegenftand, immer nur feine Soffnungen aus.

Wilhelm hatte indessen schnell überdacht, daß er nun auch von Lotharios Herkunft und früher Jugend unterrichtet sei; die schone Gräfin erschien ihm als Kind mit den Perlen ihrer Tante um den Hals; auch er war diesen Perlen so nahe gewesen, als ihre zarten, liebevollen Lippen sich zu den seinigen herunterneigten; er suchte diese schönen Erinnerungen durch andere Gedanken zu entsernen. Er lief die Bekanntschaften durch, die ihm jene Schrift verschafft hatte.

So bin ich benn, rief er aus, in bem Hause bes würdigen Oheims! Es ist tein Haus, es ist ein Tempel, und Sie sind die würdige Priesterin, ja, der Genius selbst; ich werde mich des Eindrucks von gestern abend zeitlebens erinnern, als ich hereintrat und die alten Kunstbilder der frühsten Jugend wieder vor mir standen. Ich erinnerte mich der mitseidigen Marmorbilder in Mignons Lied; aber diese Bilder hatten über mich nicht zu trauern, sie sahen mich mit hohem Ernst an und schlossen meine früheste Zeit unmittelbar an diesen Augenblick. Diesen unsern alten Familienschaß, diese Lebensfreude meines Großvaters sinde ich hier zwischen so vielen andern würdigen Kunstwerken aufgestellt, und nich, den die Natur zum Liedling dieses guten, alten Mannes gemacht hatte, mich Unwürdigen, sinde ich nun auch hier, o Gott! in welchen Verbindungen, in welcher Gesellschaft!

Die weibliche Jugend hatte nach und nach das Zimmer verlassen, um ihren kleinen Beschäftigungen nachzugehen. Wilhelm, der mit Natalien allein geblieben war, mußte ihr seine letzten Worte deut- licher erklären. Die Entdeckung, daß ein schädbarer Teil der aufgestellten Kunstwerke seinem Großvater angehört hatte, gab eine sehr heitere gesellige Stimmung. So wie er durch jenes Manuskript mit dem Hause bekannt worden war, so fand er sich nun auch gleichsam

in feinem Erbteile wieder.

Nun wünschte er Mignon zu sehen; die Freundin bat ihn, sich noch solange zu gedulden, bis der Arzt, der in die Nachbarschaft gerusen worden, wieder zurückkäme. Man kann leicht denken, daß es derselbe kleine tätige Mann war, den wir schon kennen, und dessen auch die Bekenntnisse einer schönen Seele erwähnten.

Da ich mich, fuhr Wilhelm fort, mitten in jenem Familienkreis befinde, so ist ja wohl der Abbé, dessen jene Schrift erwähnt, auch der wunderbare, unerklärliche Mann, den ich in dem Hause Ihres Bruders nach den seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe? Viel-

leicht geben Sie mir einige nabere Aufschluffe über ibn?

Ratalie perfekte: Über ihn mare vieles zu fagen; wovon ich am genauesten unterrichtet bin, ift ber Ginflug, ben er auf unsere Gr= giehung gehabt bat. Er mar, wenigstens eine Zeitlang, überzeugt, baß die Erziehung fich nur an die Reigung auschließen muffe; wie er jest bentt, tann ich nicht fagen. Er behauptete, das erfte und lette am Menschen sei Tätigkeit, und man könne nichts tun, ohne bie Anlage bazu zu haben, ohne ben Inftinkt, ber uns bazu treibe. Dan gibt zu, pflegte er zu fagen, daß Boeten geboren werden, man gibt es bei allen Künften zu, weil man muß, und weil jene Wirtungen ber menschlichen Natur faum scheinbar nachgeäfft werden können: aber wenn man es genau betrachtet, fo wird jede, auch nur Die geringste Fähigkeit uns angeboren, und es gibt keine unbestimmte Fähigkeit. Rur unsere zweidentige, zerstreute Erziehung macht die Menschen ungewiß: fie erregt Buniche, ftatt Triebe zu beleben, und anstatt den wirklichen Anlagen aufzuhelfen, richtet fie das Streben nach Gegenständen, die fo oft mit der Natur, die fich nach ihnen bemubt, nicht übereinstimmen. Gin Rind, ein junger Mensch, die auf ihrem eigenen Wege irre geben, find mir lieber, als manche, die auf fremdem Wege recht mandeln. Finden jene, entweder durch fich felbft, oder durch Anleitung, den rechten Weg, das ist den, der ihrer Natur gemäß ift, fo werden fie ihn nie verlaffen, anftatt bag biefe jeden Augenblick in Gefahr find, ein fremdes Joch abzuschütteln und fich einer unbedingten Freiheit zu übergeben.

Es ist sonderbar, sagte Wilhelm, daß dieser merkwürdige Mann auch an mir teilgenommen und mich, wie es scheint, nach seiner Weise, wo nicht geleitet, doch wenigstens eine Zeitlang in meinen Irrtümern gestärkt hat. Wie er es künstig verantworten will, daß er, in Verbindung mit mehreren, mich gleichsam zum besten hatte,

muß ich wohl mit Geduld erwarten.

Ich habe mich nicht über diese Grille, wenn sie eine ift, zu beflagen. sagte Natalie; denn ich din freilich unter meinen Geschwistern am besten dabei gesahren. Auch sehe ich nicht, wie mein Bruder Lothariv hätte schöner ausgebildet werden können; nur hätte vielleicht meine gute Schwester, die Gräfin, anders behandelt werden sollen; vielleicht hätte man ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einsslößen können. Was aus Bruder Friedrich werden soll, läßt sich gar nicht denken; ich fürchte, er wird das Opser dieser pädagogischen Versuche werden.

Sie haben noch einen Bruder? rief Wilhelm.

Ja! verseste Natalie, und zwar eine sehr lustige, leichtfertige Natur, und da man ihn nicht abgehalten hatte, in der Welt herumzusahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen, lockern Wesen werden soll. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das einzige beruhigt mich, daß der Abbé, und überhaupt die Gesellschaft meines Bruders, jederzeit unterrichtet sind, wo er sich aushält und was er treibt.

Wilhelm war eben im Begriff, Nataliens Gedanken sowohl über biese Paradogen zu erforschen, als auch über die geheinnisvolle Gessellschaft von ihr Aufschlüsse zu begehren, als der Medikus hereinstrat und nach dem ersten Willkommen sogleich von Mignons Zusstande zu sprechen ansing.

Ratalie, die barauf ben Felix bei ber Sand nahm, fagte, fie wolle ihn zu Mignon führen und bas Rind auf die Erscheinung

feines Freundes borbereiten.

Der Arzt war nunmehr mit Wilhelm allein und fuhr fort: Ich habe Ihnen wunderbare Dinge zu erzählen, die Gie faum bermuten. Ratalie läßt uns Raum, bamit wir freier von Dingen fprechen können, die, ob ich fie gleich nur burch fie felbst erfahren konnte, doch in ihrer Gegenwart so frei nicht abgehandelt werden dürften. Die fonderbare Natur des guten Rindes, von dem jest die Rede ift, besteht beinahe nur aus einer tiefen Gehnfucht; bas Berlangen, ihr Baterland wiederzusehen, und bas Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ift, mochte ich fast sagen, bas einzige Frbische an ihr; beides greift nur in eine unendliche Terne, beide Gegenftande liegen unerreichbar bor diefem einzigen Gemut. Gie mag in der Gegend von Mailand zu Saufe fein und ift in fehr früher Jugend durch eine Gesellschaft Seiltanger ihren Eltern entführt worden. Raberes fann man von ihr nicht erfahren, teils weil fie zu jung war, um Ort und Namen genau angeben zu können, befonders aber, weil fie einen Schwur getan hat, feinem lebendigen Menschen ihre Wohnung und Berfunft naber zu bezeichnen. Denn eben jene Leute, die fie in ber Irre fanden, und benen fie ihre Wohnung fo genau beschrieb, mit jo bringenden Bitten, fie nach Saufe gu führen, nahmen fie nur besto eiliger mit sich fort und scherzten nachts in der Serberge, ba fie glaubten, das Rind fchlafe fchon, über den guten Fang und beteuerten, daß es ben Weg gurud nicht wiederfinden follte. Da

überfiel das arme Geschöpf eine gräßliche Berzweiflung, in der ihm zulett die Mutter Gottes erschien und ihm versicherte, daß sie sich seiner annehmen wolle. Es schwur darauf dei sich selbst einen heisligen Eid, daß sie fünftig niemand mehr vertrauen, niemand ihre Geschichte erzählen und in der Hoffnung einer unmittelbaren göttslichen Hife leben und sterben wolle. Selbst dieses, was ich Ihnen hier erzähle, hat sie Natalien nicht ausdrücklich vertraut; unsere werte Freundin hat es aus einzelnen Außerungen, aus Liedern und kindlichen Unbesonnenheiten, die gerade das verraten, was sie verschweigen wollen, zusammengereiht.

Withelm konnte sich nunmehr manches Lied, manches Wort dieses guten Kindes erklären. Er bat seinen Freund aufs dringendste, ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gefängen

und Bekenntniffen des einzigen Wefens bekannt worden fei.

O! sagte der Arzt, bereiten Sie sich auf ein sonderbares Bekenntnis, auf eine Geschichte, an der Sie, ohne sich zu erinnern, viel Anteil haben, die, wie ich fürchte, für Tod und Leben dieses guten Geschöpfs entscheidend ist.

Laffen Sie mich hören, verfette Wilhelm, ich bin außerft un=

geduldig.

Erinnern Sie fich, fagte ber Argt, eines geheimen, nächtlichen

weiblichen Besuchs nach der Aufführung des Hamlets?

Ja, ich erinnere mich deffen wohl! rief Wilhelm beschämt, aber ich glaubte nicht, in diesem Augenblick daran erinnert zu werden.

Wissen Sie, wer es war?

Nein! Sie erschrecken mich! ums Himmels willen, doch nicht Mignon? wer war's? sagen Sie mir's.

Ich weiß es felbst nicht.

Also nicht Mignon?

Nein, gewiß nicht! Aber Mignon war im Begriff, sich zu Ihnen zu schleichen, und mußte aus einem Winkel mit Entsetzen sehen, daß eine Rebenbuhlerin ihr zuvorkam.

Gine Rebenbuhlerin! rief Wilhelm aus, reden Sie weiter! Gie

verwirren mich gang und gar.

Sein Sie froh, sagte der Arzt, daß Sie diese Resultate so schnell von mir erfahren können. Natalie und ich, die wir doch nur einen entferntern Anteil nehmen, wir waren genug gequält, dis wir den berworrenen Zustand dieses guten Wesens, dem wir zu helsen wünschten, nur so deutlich einsehen konnten. Durch leichtsinnige Reden Philinens und der andern Mädchen, durch ein gewisses Liedschen aufmerksam gemacht, war ihr der Sedanke so reizend geworden, eine Nacht bei dem Geliebten zuzubringen, ohne daß sie dabei etwas weiter als eine vertrauliche glückliche Nuhe zu denken wußte. Die

Neigung für Sie, mein Freund, war in dem guten Herzen schon lebhaft und gewaltsam; in Ihren Armen hatte das gute Kind schon von manchem Schmerz ausgeruht, sie wünschte sich nun dieses Glück in seiner ganzen Fülle. Bald nahm sie sich vor, Sie freundlich darum zu bitten, bald hielt sie ein heimlicher Schauder wieder davon zurück. Endlich gab ihr der luftige Abend und die Stimmung des häusig genossenen Weins den Mut, das Wagestück zu versuchen und sich jene Nacht dei Ihnen einzuschleichen. Schon war sie vorausgelaufen, um sich in der unverschlossenen Stude zu verbergen; allein als sie eben die Treppe hinausgekommen war, hörte sie ein Geräusch; sie verbarg sich und sah ein weißes weibliches Wesen in Ihr Zimmer schleichen. Sie kamen selbst bald darauf, und sie hörte den großen Riegel zuschieben.

Mignon empfand unerhörte Dual; alle die heftigen Empfindungen einer leidenschaftlichen Eifersucht mischten sich zu dem unerkannten Berlangen einer dunkeln Begierde und griffen die halbentwickelte Natur gewaltsam an. Ihr Herz, das disher vor Sehnsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, sing auf einmal an zu stocken und drückte wie eine bleierne Last ihren Busen; sie konnte nicht zu Utem kommen, sie wußte sich nicht zu helsen, sie hörte die Karfe des Alten, eilte zu ihm unter das Dach und brachte die Nacht zu

feinen Rugen unter entfetlicher Budunger bin.

Der Arzt hielt einen Augenblick inne, und da Wilhelm stille schwieg, suhr er fort: Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen, als der Zustand des Kinzdes bei dieser Erzählung; ja, unsre edle Freundin machte sich Borzwürfe, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntznisse hervorgelockt und durch die Erinnerung die lebhaften Schmerzen

bes guten Mädchens fo graufam erneuert habe.

Das gute Geschöpf, so erzählte mir Natalie, war kaum auf diesem Punkte seiner Erzählung, oder vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vor mir niederstürzte und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schmerz jener schreck-lichen Nacht sich beklagte. Es wand sich wie ein Wurm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zusammennehmen, um die Mittel, die mir für Geist und Körper unter diesen Umständen bekannt waren, zu benken und anzuwenden.

Sie setzen mich in eine bängliche Lage, rief Wilhelm, indem Sie mich, eben im Augenblicke, da ich das liebe Geschöpf wiedersehen soll, mein vielfaches Unrecht gegen dasselbe so lebhaft fühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Mut, ihr mit Freiheit entgegenzutreten? Und soll ich Ihnen gestehen, da ihr Gemüt so gestimmt ist, so seh' ich nicht ein, was meine Gegenwart helsen soll.

Sind Sie als Arzt überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur so weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuscheiden droht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen er-

neuern und vielleicht ihr Ende beschleunigen?

Mein Freund! versetzte der Arzt, wo wir nicht helfen können, sind wir doch schuldig, zu lindern, und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Sehnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel! denn ebenso kann die Gegenwart eine verlöschende Leidenschaft wieder ansfachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und lassen Sie uns abwarten, was daraus entsteht.

Natalie fam eben zurud und verlangte, daß Wilhelm ihr zu Mignon folgen follte. Sie scheint mit Felix gang glücklich zu sein

und wird ben Freund, hoffe ich, gut empfangen.

Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerstreben; er war tief gerührt von dem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leidenschaftliche Szene. Als er hereintrat, ergab sich gerade das Gegenteil.

Mignon im langen, weißen Frauengewande, teils mit lockigen, teils aufgebundenen, reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schoße und derückte ihn an ihr Herz; sie sah völlig aus wie ein abgeschiedener Geist, und der Anabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn Himmel und Erde sich umarmten. Sie reichte Wilhelmen lächelnd die Hand und sagte: Ich danke dir, daß du mir das Kind wiederbringst; sie hatten ihn, Gott weiß wie, entführt, und ich konnte nicht leben zeither. Solange mein Herz auf der Erde noch etwas bedark, soll dieser die Lücke ausstüllen.

Die Ruhe, womit Mignon ihren Freund empfangen hatte, versfetzte die Gesellschaft in große Zufriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Wilhelm sie öfters sehen, und daß man sie sowohl körperlich als geistig im Gleichgewicht erhalten sollte. Er selbst entsernte sich und

bersprach, in turger Zeit wiederzukommen.

Wilhelm konnte nun Natalien in ihrem Kreise beobachten. Man hätte sich nichts Bessers gewünscht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte ben reinsten Einsluß auf junge Mädchen und Frauenzimmer von verschiedenem Alter, die teils in ihrem Hause wohnten, teils aus der Nachbarschaft sie mehr ober weniger zu besuchen kamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ift wohl immer sehr gleich gewesen? benn die Schilberung, die Ihre Tante von Ihnen als Kind macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich, man fühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt; Sie waren nie genötigt, einen Schritt zurück zu tun.

Das bin ich meinem Oheim und dem Abbe schuldig, versetzte Ra-

talie, die meine Gigenheiten fo gut zu beurteilen wußten. Ich erinnere mich von Jugend an faum eines lebhaftern Gindrucks, als bak ich überall die Bedürfniffe ber Menschen fab und ein unüberwindliches Berlangen empfand, fie auszugleichen. Das Rind, bas noch nicht auf feinen Fußen ftehen konnte, ber Alte, ber fich nicht mehr auf den feinigen erhielt, das Berlangen einer reichen Familie nach Rindern, die Unfähigfeit einer armen, die ihrigen zu erhalten, jedes ftille Verlangen nach einem Gewerbe, den Trieb zu einem Talente, die Unlagen zu hundert fleinen notwendigen Fähigfeiten, diefe überall zu entbecken, ichien mein Auge von der Natur bestimmt. Ich fab, worauf mich niemand aufmerkfam gemacht hatte; ich schien aber auch nur geboren, um bas zu feben. Die Reize ber leblofen Natur. für die so viele Menschen äußerst empfänglich find, hatten teine Wirkung auf mich; beinahe noch weniger die Reize der Runft; meine angenehmfte Empfindung war und ift es noch, wenn sich mir ein Mangel, ein Bedürfnis in der Welt barftellte, fogleich im Geifte einen Erfat, ein Mittel, eine Silfe aufzufinden.

Sah ich einen Urmen in Lumpen, fo fielen mir die überfluffigen Rleider ein, die ich in den Schränfen der Meinigen hatte hangen feben: fah ich Rinder, die fich ohne Sprafalt und ohne Bflege bergehrten, so erinnerte ich mich dieser oder jener Frau, der ich, bei Reich= tum und Bequemlichkeit, Langeweile abgemerkt hatte; fah ich viele Menschen in einem engen Raum eingesperrt, so bachte ich, fie mußten in die großen Zimmer mancher Säufer und Valäfte einquartiert werden. Diese Art, zu sehen, war bei mir gang natürlich, ohne die mindeste Reslegion, fo daß ich darüber als Rind bas munderlichste Zeug von der Welt machte und mehr als einmal durch die fonder= barften Antrage die Menschen in Berlegenheit fette. Roch eine Gigenheit mar es, daß ich das Gelb nur mit Mühe und fpat als ein Mittel, die Bedürfniffe zu befriedigen, anfeben tonnte: alle meine Wohltoten bestanden in Naturalien, und ich weiß, daß oft genug über mich gelacht worden ift. Rur der Abbe ichien mich zu verfteben; er fam mir überall entgegen, er machte mich mit mir felbst, mit diesen Bünschen und Neigungen befannt und lehrte mich, fie zweckmäßig befriedigen.

Saben Sie benn, fragte Wilhelm, bei ber Erziehung ihrer fleinen weiblichen Welt auch die Grundfate jener sonderbaren Manner angenommen? Laffen Sie benn auch jede Natur fich felbst ausbilden? Laffen Sie benn auch die Ihrigen suchen und irren, Miggriffe tun, fich gludlich am Biel finden ober ungludlich in die Irre verlieren?

Rein! fagte Natalie, diese Art, mit Menschen zu handeln, wurde gang gegen meine Gefinnungen fein. Wer nicht im Augenblid hilft, scheint mir nie zu helfen; wer nicht im Angenblick Rat gibt, nie zu raten. Sbenso nötig scheint es mir, gewisse Sesetze auszusprechen und den Kindern einzuschärfen, die dem Leben einen gewissen Halt geben. Ja, ich möchte beinah behaupten, es sei besser nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willfür unserer Natur hin und her treibt; und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lücke zu bleiben, die nur durch ein entschieden ausgesprochenes Seset ausgefüllt werden kann.

So ift also Ihre Sandlungsweise, fagte Wilhelm, völlig von

jener verschieden, welche unfere Freunde beobachten?

Ja! versetzte Natalie; Sie können aber hieraus die unglaubliche Toleranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Wege gerade deswegen, weil es mein Weg ist, keineswegs stören, sondern mir in allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen.

Einen umständlichern Bericht, wie Natalie mit ihren Rindern ver-

fuhr, versparen wir auf eine andere Gelegenheit.

Mignon verlangte oft in der Gesellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werden schien. Sie hing sich beim Spazierengehen, da sie leicht müde ward, gern an seinen Arm.

Run, sagte fie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch fühlt sie noch immer die Begierde, über die Sipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause auf andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswert find die Vögel, besonbers wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen!

Es ward nun bald zur Gewohnheit, daß Mignon ihren Freund mehr als einmal in den Garten lud. War dieser beschäftigt oder nicht zu finden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Mädchen in manchen Augenblicken ganz von der Erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder fest an Vater und Sohn und schien eine Trennung von diesen mehr als alles zu fürchten.

Ratalie schien nachdenklich. Wir haben gewünscht, durch Ihre Gegenwart, sagte sie, das arme gute Serz wieder aufzuschließen; ob wir wohl getan haben, weiß ich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch siel ihm ein, daß durch seine Verbindung mit Theresen Mignon unter den gegenwärtigen Umständen aufs äußerste gekränkt werden müsse; allein er gestraute sich in seiner Ungewißheit nicht, von diesem Vorhaben zu sprechen; er vermutete nicht, daß Natalie davon unterrichtet sei.

Sbensowenig konnte er mit Freiheit des Geistes die Unterredung verfolgen, wenn seine edle Freundin von ihrer Schwester sprach, ihre guten Gigenschaften rühmte und ihren Zustand bedauerte. Er war nicht wenig verlegen, als Natalie ihm anfündigte, bag er bie Grafin

bald hier feben werde.

Ihr Gemahl, sagte sie, hat nun keinen andern Sinn, als den abgeschiedenen Grasen in der Gemeinde zu ersehen, durch Einsicht und Tätigkeit diese große Anstalt zu unterstützen und weiter aufzubauen. Er kommt mit ihr zu uns, um eine Art von Abschied zu nehmen; er wird nachber die verschiedenen Orte besuchen, wo die Gemeinde sich niedergelassen hat. Man scheint ihn nach seinen Wünschen zu behandeln, und fast glaub' ich, er wagt mit meiner armen Schwester eine Reise nach Amerika, um ja seinem Vorgänger recht ähnlich zu werden; und da er einmal schon beinahe überzeugt ist, daß ihm nicht biel sehle, ein Seiliger zu sein, so mag ihm der Wunsch manchmal vor der Seele schweben, womöglich zulest auch noch als Märthrer zu glänzen.

#### Diertes Kapitel.

Oft genug hatte man bisher von Fräulein Therese gesprochen, oft genug ihrer im Vorbeigehen erwähnt, und sast jedesmal war Wilhelm im Begriff, seiner neuen Freundin zu bekennen, daß er jenem tresslichen Frauenzimmer sein Herz und seine Hand angeboten habe. Ein gewisses Gesühl, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn zurück; er zauderte so lange, dis endlich Natalie selbst mit dem himmlischen, bescheidenen, heitern Lächeln, das man an ihr zu sehen gewohnt war, zu ihm sagte: So muß ich denn doch zulest das Stillschweigen brechen und mich in Ihr Vertrauen gewaltsam eindrängen! Warum machen Sie mir ein Geheimnis, mein Freund, ans einer Angelegenheit, die Ihnen so wichtig ist, und die mich selbst so nahe angebt? Sie haben meiner Freundin Ihre Hand angeboten; ich mische mich nicht ohne Veruf in diese Sache, hier ist meine Legitimation! hier ist der Vrief, den sie Ihnen schreibt, den sie durch mich Ihren sehendet.

Ginen Brief von Theresen! rief er aus.

Ja, mein Herr! und Ihr Schidsal ist entschieden, Sie find glücklich. Lassen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glück wünschen. Wilhelm verstummte und sah vor sich hin. Natalie sah ihn an:

fie bemertte, daß er blag mard.

Ihre Freude ist stark, fuhr sie fort, sie nimmt die Gestalt des Schredens an, sie raubt Ihnen die Sprache. Mein Anteil ist darum nicht weniger herzlich, weil er mich noch zum Worte kommen läßt. Ich hoffe, Sie werden dankbar sein; denn ich darf Ihnen sagen: mein Einsluß auf Theresens Entschließung war nicht gering, sie fragte mich um Rat, und sonderbarerweise waren Sie eben hier;

Achtes Buch.

ich konnte die wenigen Zweifel, die meine Freundin noch hegte, glücklich besiegen; die Boten gingen lebhaft hin und wieder. Hier ist ihr Entschluß, hier ist die Entwicklung! Und nun sollen Sie alle ihre Briefe lesen; Sie sollen in das schöne Herz ihrer Braut einen freien, reinen Blick tun.

Wilhelm entfaltete das Blatt, das sie ihm unversiegelt überreichte;

cs enthielt die freundlichen Worte:

"Ich bin die Ihre, wie ich bin und wie Gie mich tennen. Ich nenne Sie ben Meinen, wie Sie find und wie ich Sie fenne. Bas an und felbit, mas an unferen Berbaltniffen ber Cheftand verandert. werden wir durch Bernunft, froben Mut und auten Willen zu übertragen miffen. Da uns feine Leidenschaft, fondern Reigung und Butrauen zusammenführt, fo magen wir weniger als taufend andere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes herglich erinnere; dafür will ich Ihren Sohn als Mutter an meinen Bufen bruden. Wollen Gie mein fleines Saus fogleich mit mir teilen, fo find Sie Serr und Meister: indessen wird der Gutskauf abgeschlossen. Ich munschte, daß dort keine neue Einrichtung ohne mich gemacht wurde, um fogleich zu zeigen, daß ich bas Butrauen verdiene, bas Sie mir ichenken. Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund! geliebter Bräutigam, verehrter Gatte! Therese brückt Sie an ihre Bruft mit Hoffnung und Lebensfreude. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ihnen alles fagen."

Wilhelm, dem dieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwärtigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gekommen. Unter dem Lesen wechselten die schnellsten Sedanken in seiner Seele. Mit Entsehen fand er lebhafte Spuren einer Neigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erklärte jeden Gedanken der Art für Unsinn; er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Bollkommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter, oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er heiter scheinen konnte. Natalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus denen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Nachdem Therese ihren Bräutigam nach ihrer Art geschilbert

hatte, fuhr fie fort:

"So stelle ich mir den Mann vor, der mir jetzt seine Hand anbietet. Wie er von sich selbst denkt, wirst du künftig aus den Papieren sehen, in welchen er sich mir ganz offen beschreibt; ich bin überzeugt, daß ich mit ihm glücklich sein werde."

"Was den Stand betrifft, so weißt du, wie ich von jeher drüber gedacht habe. Sinige Menschen fühlen die Mißverhältnisse der äußern Zustände fürchterlich und können sie nicht übertragen. Ich will niemanden überzeugen, so wie ich nach meiner Überzeugung handeln

will. Ich benke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich ängstigen nur die innern Mißverhältnisse, ein Gesäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schiet; viel Prunk und wenig Genuß, Reichtum und Geiz, Adel und Roheit, Jugend und Pedanterei, Bedürsnis und Zeremonien, diese Verhältnisse wären's, die mich vernichten könnten, die Welt mag sie stempeln und schäßen, wie sie will."

"Wenn ich hoffe, daß wir zusammenpassen werden, so grunde ich meinen Ausspruch vorzüglich barauf, daß er dir, liebe Ratalie, die ich fo unendlich schäte und verehre, daß er dir ähnlich ift. Ja, er hat von dir das eble Suchen und Streben nach dem Beffern, moburch wir das Gute, das wir zu finden glauben, felbst bervorbringen. Wie oft habe ich dich nicht im ftillen getadelt, daß du diesen oder jenen Menschen anders behandeltest, daß du in diesem oder jenem Fall dich anders betrugft, als ich wurde getan haben! Und doch zeigte der Ausgang meift, daß du recht hattest. Wenn wir, fagtest bu, die Menschen nur nehmen, wie fie find, so machen wir fie schlechter: wenn wir fie behandeln, als waren fie, mas fie fein follten, fo bringen wir fie dahin, wohin fie zu bringen find. Ich tann weder fo sehen noch handeln, das weiß ich recht gut. Ginsicht, Ordnung, Bucht, Befehl, bas ift meine Cache. Ich erinnere mich noch wohl, was Jarno fagte: Therese breffiert ihre Böglinge, Ratalie bildet fie. Sa, er ging fo weit, daß er mir einft die drei ichonen Gigenschaften, Glaube, Liebe und Hoffnung, völlig absprach. Statt bes Glaubens, fagte er, hat fie die Ginficht, ftatt der Liebe die Beharrlichkeit, und statt der Hoffnung das Zutrauen. Auch will ich dir gerne gestehen, ehe ich dich kannte, kannte ich nichts Soheres in der Welt, als Klar= heit und Klugheit; nur beine Gegenwart hat mich überzeugt, belebt, überwunden, und beiner ichonen, hoben Geele trete ich gerne ben Rang ab. Auch meinen Freund verehre ich in ebendemfelben Ginn; feine Lebensbeschreibung ift ein ewiges Suchen und Richtfinden; aber nicht das leere Suchen, sondern das wunderbare, gutmutige Suchen begabt ihn, er wähnt, man könne ihm das geben, was nur von ihm tommen tann. Go, meine Liebe, schadet mir auch biesmal meine Rlarheit nichts; ich tenne meinen Gatten beffer, als er fich felbft tennt, und ich achte ihn nur um befto mehr. Ich sehe ihn, aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Ginsicht reicht nicht hin, zu ahnen, was er wirken kann. Wenn ich an ihn benke, vermischt fich fein Bild immer mit bem beinigen, und ich weiß nicht, wie ich es wert bin, zwei folchen Menschen anzugehören. Aber ich will es wert fein badurch, daß ich meine Pflicht tue, badurch, daß ich erfülle, mas man von mir erwarten und hoffen fann,"

"Db ich Lotharios gebente? Lebhaft und täglich: ihn kann ich in ber Gesellschaft, die mich im Geiste umgibt, nicht einen Augenblick missen. D wie bedaure ich den trefflichen Mann, der durch einen Jugendschler mit mir verwandt ist, daß die Natur ihn dir so nahe gewollt hat! Wahrlich ein Wesen, wie du, wäre seiner mehr wert als ich. Dir könnt' ich, dir müßt' ich ihn abtreten. Laß uns ihm sein, was nur möglich ist, dis er eine würdige Gattin sindet, und auch dann laß uns zusammen sein und zusammen bleiben."

Was werden nun aber unfre Freunde sagen? begann Natalie. Ihr Bruder weiß nichts davon?

Nein! so wenig als die Jhrigen; die Sache ist diesmal nur unter uns Weibern verhandelt worden. Ich weiß nicht, was Lydie Theresen für Grillen in den Kopf gesetzt hat; sie scheint dem Abde und Jarno zu mißtrauen. Lydie hat ihr gegen gewisse geheime Berbindungen und Plane, von denen ich wohl im allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzudringen gedachte, wenigstens einigen Argwohn eingeslößt, und bei diesem entscheidenden Schritt ihres Lebens wollte sie niemand als mir einigen Einfluß verstatten. Mit meinem Bruder war sie schon früher übereingekommen, daß sie sich wechselse weite ihre Seirat nur melden, sich darüber nicht zu Rate ziehen wollten.

Ratalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruder; sie lud Wilshelmen ein, einige Worte dazu zu setzen, Therese hatte sie darum gebeten. Man wollte eben siegeln, als Jarno sich unvermutet ansmelden ließ. Aufs freundlichste ward er empfangen; auch schien er sehr munter und scherzhaft und konnte endlich nicht unterlassen, zu sagen: Sigentlich komme ich hierher, um Ihnen eine sehr wunderbare, doch angenehme Nachricht zu bringen; sie betrifft unsere Therese. Sie haben uns manchmal getadelt, schöne Ratalie, daß wir uns um so vieles kümmern; nun aber sehen Sie, wie gut es ist, überall seine Spione zu haben. Katen Sie, und lassen Sie uns einmal Ihre Sagazität sehen!

Die Selbstgefälligkeit, womit er biese Worte aussprach, die schalkhafte Miene, womit er Wilhelmen und Natalien ansah, überzeugten beide, daß ihr Geheimnis entbeckt sei. Natalie antwortete lächelnd: Wir sind viel künstlicher, als Sie benken; wir haben die Auflösung des Kätsels, noch ehe es uns aufgegeben wurde, schon zu Papiere

gebracht.

Sie überreichte ihm mit diesen Worten den Brief an Lothario und war zufrieden, der kleinen Überraschung und Beschämung, die man ihnen zugedacht hatte, auf diese Weise zu begegnen. Jarno nahm das Blatt mit einiger Verwunderung, überlief es nur, staunte, Ließ es aus der Hand sinken und sah sie beide mit großen Augen, mit einem Ausbruck ber Überraschung, ja, des Entsetzens an, ben man auf seinem Gesichte nicht gewohnt war. Er sagte kein Wort.

Wilhelm und Natalie waren nicht wenig betroffen. Jarno ging

in ber Stube auf und ab.

Was soll ich sagen, rief er aus, ober soll ich's sagen? Es kann kein Geheimnis bleiben, die Berwirrung ist nicht zu vermeiden. Also denn Geheimnis gegen Geheimnis! Überraschung gegen Überraschung! Therese ist nicht die Tochter ihrer Mutter! das Hindernis ist gehoben! Ich komme hierher, Sie zu bitten, das edle Mädchen zu einer Berbindung mit Lothario vorzubereiten.

Jarno sah die Bestürzung der beiden Freunde, welche die Augen zur Erde niederschlugen. Dieser Fall ift einer von denen, sagte er, die sich in Gesellschaft am schlechtesten ertragen lassen. Was jedes dabei zu denken hat, denkt es am besten in der Einsamkeit; ich wenigstens erbitte mir auf eine Stunde Urlaub. Er eilte in den Garten;

Wilhelm folgte ihm mechanisch, aber in ber Ferne.

Nach Berlauf einer Stunde fanden sie sich wieder zusammen. Wilhelm nahm das Wort und sagte: Sonst, da ich ohne Zweck und Plan, leicht, ja leichtfertig lebte, kamen mir Freundschaft, Liebe, Neigung, Zutrauen mit offenen Armen entgegen, ja, sie drängten sich zu mir; jest, da es ernst wird, scheint das Schicksal mit mir einen andern Weg zu nehmen. Der Entschluß, Theresen meine Hand anzubieten, ist vielleicht der erste, der ganz rein aus mir selbst kommt. Mit Überlegung machte ich meinen Plan, meine Bernunft war völlig damit einig, und durch die Zusage des tresslichen Mädchens wurden alle meine Hoffnungen erfüllt. Nun drückt das sonderbarste Geschick meine ausgestreckte Hand nieder. Therese reicht mir die ihrige von Ferne, wie im Traume, ich kann sien icht fassen, und das schöne Wild verläßt mich auf ewig. So lebe denn wohl, du schönes Wild! und ihr Vilder der reichsten Glückselizseit, die ihr euch darum her versammeltet!

Er schwieg einen Augenblick ftill, fah vor fich hin, und Jarno

molite reben.

Lassen Sie mich noch etwas sagen, siel Wilhelm ihm ein; benn um mein ganzes Geschick wird ja doch diesmal das Los geworsen. In diesem Augenblick kommt mir der Eindruck zu Hise, den Lotharios Gegenwart beim ersten Anblick mir einprägte, und der mir beständig geblieben ist. Dieser Mann verdient jede Art von Neigung und Freundschaft, und ohne Ausopferung läßt sich keine Freundschaft benken. Um seinetwillen war es mir leicht, ein unglückliches Mädchen zu betören; um seinetwillen soll mir möglich werden, der würdigsten Braut zu entsagen. Sehen Sie hin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte und sagen Sie ihm, wozu ich bereit bin. Jarno versetzte hierauf: In solchen Fällen, halte ich bafür, ist schon alles getan, wenn man sich nur nicht übereilt. Lassen Sie uns keinen Schritt ohne Lotharios Einwilligung tun! Ich will zu ihm, erwarten Sie meine Zurücktunft ober seine Briefe ruhig.

Er ritt weg und hinterließ die beiden Freunde in der größten Wehmut. Sie hatten Zeit, sich diese Begebenheit auf mehr als eine Weise zu wiederholen und ihre Vemertungen darüber zu machen. Nun siel es ihnen erst auf, daß sie diese wunderdare Erklärung so gerade von Jarno angenommen und sich nicht um die nähern Umstände erkundigt hatten. Ja, Wilhelm wollte sogar einigen Zweisel hegen. Aber aufs höchste stieg ihr Erstaunen, ja ihre Verwirrung, als den andern Tag ein Bote von Theresen ankam, der solgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"So seltsam es auch scheinen mag, so muß ich doch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nachsenden und ersuchen, mir meinen Bräutigam eilig zu schicken. Er soll mein Gatte werden, was man auch für Plane macht, mir ihn zu rauben. Gib ihm inliegenden Brief! Nur vor keinem Zeugen. es mag gegenwärtig

fein, wer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt folgendes: "Was werden Sie von Ihrer Therese benten, wenn sie auf einmal leidenschaftlich auf eine Verbindung dringt, die der ruhigste Verstand nur eingeleitet zu haben schien? Lassen Sie sich durch nichts abhalten, gleich nach dem Empfang des Briefes abzureisen. Kommen Sie, lieber, lieber Freund, nun dreifach Geliebter, da man mir Ihren Besitz rauben oder wenigstens erschweren will."

Bas ift zu tun? rief Wilhelm aus, als er biefen Brief ge-

lesen hatte.

Roch in keinem Fall, versetzte Natalie nach einigem Nachbenken hat mein Gerz und mein Verstand so geschwiegen, als in diesem;

ich wüßte nichts zu tun, so wie ich nichts zu raten weiß.

Ware es möglich, rief Wilhelm mit Seftigkeit aus, daß Lothario selbst nichts davon wüßte, oder wenn er davon weiß, daß er mit uns das Spiel versteckter Plane wäre? Hat Jarno, indem er unsern Brief gesehen, das Märchen aus dem Stegreise ersunden? Würde er uns was anders gesagt haben, wenn wir nicht zu voreilig gewesen wären? Was kann man wollen? Was für Absichten kann man haben? Was kann Therese für einen Plan meinen? Ja, es läßt sich nicht leugnen, Lothario ist von geheimen Wirkungen und Berbindungen umgeben; ich habe selbst ersahren, daß man tätig ist, daß man sich in einem gewissen Sinne um die Handlungen, um die Schicksale mehrerer Menschen betümmert und sie zu leiten weiß. Von den Endzwecken dieser Geheimnisse verstehe ich nichts, aber diese

neuste Absicht, mir Theresen zu entreißen, sehe ich nur allzu beutlich. Auf einer Seite malt man mir das mögliche Glück Lotharios, vielleicht nur zum Scheine, vor; auf der andern sehe ich meine Seliebte, meine verehrte Braut, die mich an ihr Herz ruft. Was soll

ich tun? Was foll ich unterlaffen?

Rur ein wenig Geduld! fagte Natalie, nur eine kurze Bedenkzeit! In dieser sonderbaren Berknüpfung weiß ich nur so viel, daß wir das, was unwiederbringlich ist, nicht übereilen sollen. Gegen ein Märchen, gegen einen künstlichen Plan stehen Beharrlichseit und Klugheit uns dei; es muß sich bald auftlären, ob die Sache wahr oder ob sie ersunden ist. Hat mein Bruder wirklich Hoffnung, sich mit Theresen zu verdinden, so wäre es grausam, ihm ein Glück auf ewig zu entreißen, in dem Augenblicke, da es ihm so freundlich erscheint. Lassen Sie uns nur abwarten, ob er etwas davon weiß, ob er selbst glaubt, ob er selbst hofft.

Diesen Gründen ihres Nats tam glücklicherweise ein Brief von Lothario zu Hilfe. Ich schiede Jarno nicht wieder zurück, schrieb er; von meiner Hand eine Zeile ist dir mehr, als die umständlichsten Worte eines Boten. Ich bin gewiß, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ist, und ich kann die Hossfnung, sie zu besitzen, nicht ausgeben, dis sie auch überzeugt ist und alsdann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Überlegung entscheibet. Laß ihn, ich bitte dich, nicht von deiner Seite! Das Glück, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche dir, diese Ungewischeit soll nicht

lange bauern.

Sie sehen, wie die Sache steht, fagte fie freundlich zu Wilhelmen. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, nicht aus bem Hause zu gehen.

Ich gebe es! rief er aus, indem er ihr die Hand reichte; ich will bieses Haus wider Ihren Willen nicht verlaffen. Ich dante Gott und meinem guten Geist, daß ich diesmal geleitet werde, und zwar von Ihnen.

Ratalie ichrieb Theresen ben gangen Berlauf und erklärte, baß fie ihren Freund nicht von sich laffen werde; fie schickte augleich Lo-

tharios Brief mit.

Therese antwortete: Ich bin nicht wenig verwundert, daß Losthario selbst überzeugt ist; denn gegen seine Schwester wird er sich nicht auf diesen Grad verstellen. Ich bin verdrießlich, sehr verdrießlich. Es ist besser, ich sage nichts weiter. Um besten ist's, ich komme zu dir, wenn ich nur erst die arme Lydie untergebracht habe, mit der man grausam umgeht. Ich fürchte, wir sind alle betrogen und werden so betrogen, um nie ins klare zu kommen. Wenn der Freund meinen Sinn hätte, so entschlüpste er dir doch und würse sich an das Herz seiner Therese, die ihm dann niemand entreißen sollte; aber

ich fürchte, ich foll ihn verlieren und Lothario nicht wiedergewinnen. Diesem entreißt man Lydien, indem man ihm die Hoffnung, mich befiben zu können, von weitem zeigt. Ich will nichts weiter fagen; Die Berwirrung wird noch größer werden. Ob nicht indessen die schönften Verhältniffe fo verschoben, fo untergraben und fo gerrüttet werden, daß auch bann, wenn alles im klaren fein wird, boch nicht wieder zu helfen ift, mag die Zeit lehren. Reift fich mein Freund nicht los, so komme ich in wenigen Tagen, um ihn bei dir aufzu= fuchen und festzuhalten. Du munderft bich, wie diese Leidenschaft fich beiner Therese bemächtigt hat. Es ift feine Leidenschaft, es ift Überzengung, daß, da Lothario nicht mein werden konnte, dieser neue Freund bas Glück meines Lebens machen wird. Sag ihm bas im Namen des kleinen Knaben, der mit ihm unter der Giche faß und fich feiner Teilnahme freute! Sag ihm bas im Ramen Therefens. Die feinem Antrage mit einer berglichen Offenheit entgegenkam! Mein erster Traum, wie ich mit Lothario leben wurde, ift weit von meiner Seele weggeruckt; ber Traum, wie ich mit meinem neuen Freunde zu leben gedachte, steht noch gegenwärtig vor mir. Achtet man mich fo wenig, daß man glaubt, es sei so was Leichtes, diesen mit jenem aus bem Steareife wieder umzutauschen?"

Ich verlasse mich auf Sie, sagte Natalie zu Wilhelmen, indem sie ihm den Brief Theresens gab; Sie entsliehen mir nicht. Bebenken Sie, daß Sie das Glück meines Lebens in Ihrer Hand haben! Mein Dasein ist mit dem Dasein meines Bruders so innig verbunden und vervurzelt, daß er keine Schmerzen fühlen kann, die ich nicht empsinde, keine Freude, die nicht auch mein Glück macht. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das herz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl sein kann, das über alles Bedürsnis hinaus befriedigt.

Sie hielt inne, Wilhelm nahm ihre hand und rief: D fahren Sie fort! es ift die rechte Zeit zu einem mahren wechselseitigen Bertrauen; wir haben nie nötiger gehabt, uns genauer zu kennen.

Sa, mein Freund! sagte sie lächelnd, mit ihrer ruhigen, fansten, unbeschreiblichen Hoheit, es ist vielleicht nicht außer der Zeit, wenn ich Ihnen sage, daß alles, was uns so manches Buch, was uns die Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur als ein Märchen erschienen sei.

Sie haben nicht geliebt? rief Wilhelm aus, Nie ober immer! versetzte Natalie.

## Fünftes Kapitel.

Sie waren unter bicfem Gespräch in dem Garten auf und ab gegangen; Natalie hatte verschiedene Blumen von seltsamer Gestalt gebrochen, die Wilhelmen völlig unbefannt waren, und nach deren

Namen er fraate.

Sie vermuten wohl nicht, fagte Ratalie, für wen ich diefen Strauß pflücke? Er ift für meinen Obeim bestimmt, bem wir einen Besuch machen wollen. Die Sonne icheint ebenfo lebhaft nach dem Saale ber Bergangenheit: ich muß Sie biefen Augenblick bineinführen, und ich gebe niemals bin, ohne einige von den Blumen, die mein Obeim besonders begunftigte, mitzubringen. Er mar ein fonderbarer Mann und der eigensten Gindrucke fabig. Bur gemiffe Pflanzen und Tiere. für gemiffe Menfchen und Gegenden, ja fogar zu einigen Steinarten hatte er eine entschiedene Reigung, Die felten erklärlich mar. Wenn ich nicht, pflegte er oft gu fagen, mir von Jugend auf fo fehr widerftanden hatte, wenn ich nicht geftrebt hatte, meinen Berftand ins Weite und Allgemeine auszubilden, fo mare ich der beschränkteste und unerträglichste Mensch geworden; benn nichts ift unerträglicher als abgeschnittene Gigenheit an bemjenigen, von bem man eine reine, gehörige Tatigteit fordern tann. Und doch mußte er felbst gestehen, baß ihm gleichsam Leben und Utem ausgehen wurde, wenn er fich nicht von Zeit zu Reit nachfähe und fich erlaubte, bas mit Leidenichaft zu genießen, mas er eben nicht immer loben und entschuldigen tonnte. Dieine Schuld ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Vernunft nicht völlig babe in Ginstimmung bringen können. Bei folden Gelegenheiten pflegte er meift über mich zu scherzen und au fagen: Matalien tann man bei Leibesleben felig preifen, ba ihre Natur nichts fordert, als mas die Welt municht und braucht.

Unter diesen Worten waren sie wieder in das Hauptgebäude gelangt. Sie führte ihn durch einen geräumigen Gang auf eine Türe zu, vor der zwei Sphinze von Granit lagen. Die Türe selbst war auf ägyptische Weise oben ein wenig enger als unten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja zu einem schauerlichen Anblick vor. Wie angenehm ward man daher überrascht, als diese Erwartung sich in die reinste Heiterfeit auslöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Kunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab ausschoben! In die Wände waren verhältnismäßige Wogen vertieft, in denen größere Sartophagen standen; in den Pseilern dazwischen sah man kleinere Öffnungen, mit Alchenköstechen und Gesäßen geschmückt; die übrigen Flächen der Wände und des Gewöldes sah man regelmäßig abgeteilt, und zwischen heitern und mannigsaltigen Einsasjungen, Kränzen und Zierraten heitere und bebeutende Gestalten in Felbern von verschiedener Größe gemalt. Die architektonischen Glieder waren mit dem schönen, getben Marmor, der ins Rötliche hinüberblickt, betteidet; hellblaue Streifen von einer glücklichen chemischen Komposition abmten den Lasurstein nach und gaben, indem sie gleichsam in einem Gegensat das Auge befriedigten, dem Ganzen Einheit und Verbindung. Alle diese Pracht und Zierde stellte sich in reinen, architektonischen Verhältnissen dar, und so schien zieder, der hineintrat, über sich selbst erhoben zu sein, indem er durch die zusammentressende Kunst erst ersuhr, was der Mensch sei und mas er sein könne.

Der Türe gegenüber sah man auf einem prächtigen Sarkophagen bas Marmorbild eines würdigen Mannes, an ein Polster gelehnt. Er hielt eine Rolle vor sich und schien mit stiller Ausmertsamkeit darauf zu blicken. Sie war so gerichtet, daß man die Worte, die sie enthielt, beguem lesen konnte. Es stand darauf: Sedenke zu leben.

Natalie, indem fie einen verwellten Strauß wegnahm, legte ben frischen vor das Bild des Oheims; denn er selbst war in der Figur vorgestellt, und Wilhelm glaubte sich noch der Züge des alten herrn

zu erinnern, den er damals im Walde gesehen hatte.

Hier brachten wir manche Stunde zu, fagte Natalie, bis dieser Saal fertig war. In seinen letten Jahren hatte er einige geschickte Künstler an sich gezogen, und seine beste Unterhaltung war, die Zeichnungen und Kartone zu diesen Gemälden aussinnen und bestimmen zu helsen.

Wilhelm konnte fich nicht genug ber Gegenstände freuen, die ihn

umgaben.

Welch ein Leben, rief er aus, in diesem Saale der Bergangenheit! Man könnte ihn ebenso gut den Saal der Gegenwart und der Zukunst nennen. So war alles und so wird alles sein! Nichts ist vergänglich, als der eine, der genießt und zuschaut. Hier dieses Bild der Mutter, die ihr Kind ans Herz drückt, wird viele Generationen glücklicher Mütter überleben. Nach Jahrhunderten vielleicht ersreut sich ein Bater dieses bärtigen Mannes, der seinen Ernst ablegt und sich mit seinem Sohne neckt. So verschämt wird durch alle Zeiten die Braut sitzen und bei ihren stillen Wünschen noch bedürfen, daß man sie tröste, daß man ihr zurede; so ungeduldig wird der Bräutigam auf der Schwelle horchen, ob er hereintreten darf.

Wilhelms Augen schweiften auf unzählige Bilber umher. Bom erften frohen Triebe ber Kindheit, jedes Glied im Spiele nur zu brauchen und zu üben, bis zum ruhigen abgeschiedenen Ernste des Weisen kounte man in schöner, lebendiger Folge sehen, wie der Mensch keine angeborne Neigung und Fähigkeit besitzt, ohne sie zu brauchen und zu nuhen. Bon dem ersten zarten Selbstgefühl, wenn

das Mädchen verweilt, den Krug aus dem klaren Wasser wieder heraufzuheben, und indessen ihr Bilb gefällig betrachtet, bis zu jenen hohen Feierlichkeiten, wenn Könige und Bölker zu Zeugen ihrer Berbindungen die Götter am Altare anrufen, zeigte sich alles bebeutend und kräftig.

Es war eine Welt, es war ein Himmel, der den Beschauenden an dieser Stätte umgab, und außer den Gedanken, welche jene gebildeten Geskalten erregten, außer den Empfindungen, welche sie einflößten, schien noch etwas andres gegenwärtig zu sein, wobon der ganze Mensch sich angegrissen fühlte. Auch Wilhelm bemerkte es,

ohne fich davon Rechenschaft geben zu konnen.

Was ist das, rief er aus, was, unabhängig von aller Bedeutung, frei von allem Mitgesühl, das uns menschliche Begebenheiten und Schicksale einslößen, so start und zugleich so anmutig auf mich zu wirken vermag? Es spricht aus dem Ganzen, es spricht aus jedem Teile mich an, ohne daß ich jenes begreisen, ohne daß ich diese mir besonders zueignen könnte. Welchen Zauber ahn' ich in diesen Fiächen, diesen Linien, diesen Höhen und Breiten, diesen Massen und Farben! Was ist es, das diese Figuren, auch nur obenhin betrachtet, schon als Zierrat so erfreulich macht? Ja, ich sühle, man könnte hier verweilen, ruhen, alles mit den Augen fassen, sich glückslich sinden und ganz etwas anderes sühlen und benten, als das, was vor Augen steht.

Und gewiß! könnten wir beschreiben, wie glücklich alles eingeteilt war, wie an Ort und Stelle durch Verbindung oder Gegensat, durch Einfärbigkeit oder Buntheit alles bestimmt, so und nicht anders ersichien, als es erscheinen sollte, und eine so vollkommene als deutliche Wirkung hervorbrachte, so würden wir den Leser an einen Ort vers

feken, von dem er fich fo bald nicht zu entfernen munichte.

Bier große maxmorne Kandelaber standen in den Ecken des Saals, vier kleinere in der Mitte um einen sehr schön gearbeiteten Sarkophag, der seiner Größe nach eine junge Verson von mittlerer Gestalt

fonnte enthalten haben.

Ratalie blieb bei diesem Monumente stehen, und indem sie die Hand darauf legte, sagte sie: Mein guter Oheim hatte große Vorliebe zu diesem Werke des Altertums. Er sagte manchmal: Richt allein die ersten Blüten fallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Räumen verwahren könnt, sondern auch Früchte, die am Zweige hängend uns noch lange die schönste Hosfnung geben, indes ein heim-licher Wurm ihre frühere Reise und ihre Zerktörung vorbereitet.

Ich fürchte, suhr sie fort, er hat auf das liebe Mädchen geweissagt, das sich unserer Pflege nach und nach zu entziehen und zu

bieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint.

Als fie im Begriff maren, wegzugeben, fagte Natalie: Ich muß Sie noch auf etwas aufmertiam machen. Bemerten Sie biefe halb= runden Offnungen in der Sobe auf beiden Seiten? Sier konnen bie Chore ber Sanger verborgen fteben, und bieje ehernen Bierraten unter dem Gesimse dienen, die Teppiche zu besestigen, die nach ber Berordnung meines Oheims bei jeder Bestattung aufgehangt werben follen. Er konnte nicht ohne Musik, besonders nicht ohne Befang leben und hatte babei die Gigenheit, daß er die Ganger nicht sehen wollte. Er pflegte zu fagen: Das Theater verwöhnt uns gar zu fehr: die Musik dient dort nur gleichsam dem Auge, fie begleitet die Bewegungen, nicht die Empfindungen. Bei Orgtorien und Rongerten ftort uns immer die Geftalt bes Musikus: Die wahre Musik ift allein fürs Ohr; eine schöne Stimme ist bas All= gemeinste, mas fich benten läßt, und indem das eingeschräntte Inbibiduum, das fie hervorbringt, fich vors Auge ftellt, zerftort es ben reinen Effekt jener Allgemeinheit. Ich will jeden feben, mit dem ich reden foll; denn es ift ein einzelner Mensch, beffen Geftalt und Charafter die Rede wert oder unwert macht; hingegen wer mir fingt, foll unfichtbar fein; feine Geftalt foll mich nicht bestechen oder irre machen. Sier fpricht nur ein Organ jum Organe, nicht ber Geift jum Geifte, nicht eine taufendfältige Welt jum Auge, nicht ein Simmel zum Menschen. Gbenfo wollte er auch bei Inftrumental= musiken die Orchester so viel als möglich versteckt haben, weil man durch die mechanischen Bemühungen und durch die notdürftigen, immer feltfamen Gebarben ber Inftrumentenspieler fo fehr gerftreut und verwirrt werde. Er pflegte daher eine Musik nicht anders als mit zugeschloffenen Augen anzuhören, um fein ganges Dafein auf ben einzigen, reinen Genuß bes Dhrs zu fonzentrieren.

Sie wollten eben ben Caal verlaffen, als fie die Rinder in bem Sange heftig laufen und ben Felix rufen hörten: Nein ich! nein ich!

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thüre herein; sie war außer Atem und konnte kein Wort sagen. Felix, noch in einiger Entsernung, ries: Mutter Therese ist da. Die Kinder hatten, so schien es, die Nachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Wignon lag in Nataliens Armen, ihr Herz pochte gewaltsam.

Boses Kind, fagte Natalie, ift bir nicht alle heftige Bewegung

unterfagt? Sieh, wie bein Herz schlägt!

Laß es brechen! sagte Mignon mit einem tiefen Seufzer; es

schlägt schon zu lange.

Man hatte sich von dieser Verwirrung, von dieser Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrat. Sie flog auf Natalien zu, umarmte sie und das gute Kind. Dann wendete sie sich zu Wilhelmen, sah ihn mit ihren klaren Augen an und sagte: Run,

mein Freund, wie steht es? Sie haben sich boch nicht irre machen lassen?

Er tat einen Schritt gegen fie, sie sprang ouf ihn zu und hing an feinem Salfe.

D meine Therefe! rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja, auf ewig bie Deine! rief sie unter ben lebhaftesten Knisen.

Felix zog fie am Nocke und rief: Mutter Therese, ich bin auch ba! Natalie stand und sah vor sich hin; Mignon suhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Urm hestig ausstreckte, fiel sie mit einem Schrei zu Nataliens Füßen für tot nieder.

Der Schrecken war groß: keine Bewegung des Herzens noch des Pulses war zu spüren. Wilhelm nahm sie auf seinen Arm und trug sie eilig hinauf; der schlotternde Körper hing über seine Schultern. Die Gegenwart des Arztes gab wenig Trost; er und der junge Wundarzt, den wir schon kennen, bemühten sich vergebens.

Das liebe Geschöpf mar nicht ins Leben gurudgurufen.

Natalie winkte Theresen. Diese nahm ihren Freund bei der Hand und führte ihn aus dem Zimmer. Er war stumm und ohne Sprache und hatte den Mut nicht, ihren Augen zu begegnen. So saß er neben ihr auf dem Kanapce, auf dem er Natalien zuerst angetroffen hatte. Er dachte mit großer Schnelle eine Reihe von Schicksalten durch, oder vielmehr er dachte nicht, er ließ das auf seine Seele wirken, was er nicht entsernen konnte. Es gibt Augenblicke des Lebens, in welchen die Begebenheiten gleich gestügelten Wederschiffschen vor uns sich hin und wieder bewegen und unaufhaltsam ein Gewebe vollenden, das wir mehr oder weniger selbst gesponnen und angeleat haben.

Mein Freund! sagte Therese, mein Geliebter! indem sie das Stillschweigen unterbrach und ihn bei der Hand nahm, laß uns diesen Augenblick seit zusammenhalten, wie wir noch öfters, vielleicht in ähnlichen Fällen, werden zu tun haben. Dies sind die Ereignisse, welche zu ertragen man zu zweien in der Welt sein muß. Bedenke, mein Freund, fühle, daß du nicht allein bist, zeige, daß du deine Therese liebst, zuerst dadurch, daß du deine Schmerzen ihr mitteilst!

Sie umarmte ihn und fchloß ihn fanft an ihren Bufen; er faste

fie in feine Urme und brudte fie mit Beftigfeit an fich.

Das arme Kind, rief er aus, suchte in traurigen Augenblicken Schutz und Zuflucht an meinem unsichern Busen; laß die Sicherheit bes beinigen mir in dieser schrecklichen Stunde zugute kommen.

Sie hielten fich feit umichloffen, er fühlte ihr Berg an feinem Bufen ichlagen; aber in feinem Geifte mar es bbe und leer; nur

die Bilber Mignons und Nataliens schwebten wie Schatten bor seiner Sinbilbungstraft.

Natalie trat herein.

Gib uns beinen Segen! rief Therese, lag uns in biesem trau-

rigen Angenblicke bor bir verbunden fein.

Wilhelm hatte sein Gesicht an Theresens Halse verborgen; er war glücklich genug, weinen zu können. Er hörte Natalien nicht kommen, er sah sie nicht; nur bei dem Klang ihrer Stimme versdoppelten sich seine Tranen.

Was Gott zusammengefügt, will ich nicht scheiben, sagte Natalie lächelnd; aber verbinden kann ich euch nicht und kann nicht loben, daß Schmerz und Neigung die Erinnerung an meinen Bruder völlig

aus euren Bergen zu verbannen scheint.

Wilhelm riß sich bei diesen Worten aus den Armen Theresens.

Wo wollen Sie bin? riefen beide Frauen.

Lassen Sie mich das Kind sehen, rief er aus, das ich getötet habe! Das Unglück, das wir mit Augen sehen, ist geringer, als wenn unsere Ginbildungskraft das Übel gewaltsam in unser Gemüt einsenkt. Lassen Sie uns den abgeschiedenen Engel sehen! Seine heitere Miene wird uns fagen, daß ihm wohl ist!

Da die Freundinnen den bewegten Jüngling nicht abhalten tonnten, folgten sie ihm; aber der gute Arzt, der mit dem Chirurgus ihnen entgegenkam, hielt sie ab, sich der Berblichenen zu nähern,

und fagte:

Halten Sie sich von diesem traurigen Gegenstande entfernt, und erlauben Sie mir, daß ich den Resten dieses sonderbaren Wesens, soviel meine Kunst vermag, einige Daner gebe. Ich will die schöne Kunst, einen Körper nicht allein zu balsamieren, sondern ihm auch ein sebendiges Ansehn zu erhalten, bei diesem gesiebten Geschöpfe sogleich anwenden. Da ich ihren Tod voraussah, habe ich alle Unstalten gemacht, und mit diesem Gehilsen hier soll mir's gewiß gestingen. Ersauben Sie mir nur noch einige Tage Zeit, und verlangen Sie das liebe Kind nicht wiederzusehen, bis wir es in den Saal der Bergangenheit gebracht haben.

Der junge Chirurgus hatte jene merkwürdige Instrumententasche

wieber in den Sanden.

Von wem tann er sie wohl haben? fragte Wilhelm den Arzt.

Ich tenne fie fehr gut, versetzte Natalie; er hat fie von seinem Bater, der Sie damals im Walbe verband.

O so habe ich mich nicht geirrt! rief Wilhelm; ich erkannte das Band sogleich! Treten Sie mir es ab! Es brachte nich zuerst wieder auf die Spur von meiner Wohltäterin. Wieviel Wohl und Wehe überdauert nicht ein sothes lebloses Wesen! Bei wieviel Schmerzen

war dies Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäden halten noch immer! Wie vieler Menschen letzten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem der schönsten Augenblicke meines Lebens, da ich verwundet auf der Erde lag und Ihre hilfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgfalt für mein Leben besorgt war, dessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Freunde hatten nicht lange Zeit, sich über diese traurige Begebenheit zu unterhalten und Fräulein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes aufzutären; denn es wurden Fremde gemelbet, die, als sie sich zeigten, seineswegs fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbé traten herein. Natalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den übrigen entstand ein augenblickliches Stillschweigen.

Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glauben wohl kaum, mich hier zu finden; wenigstens ist es eben nicht rätlich, daß wir und in biesem Augenblick aufzuchen; indessen sein Sie mir nach einer

fo langen Abwesenheit herzlich gegrüßt.

Lothario reichte ihr die Sand und versetzte: Wenn wir einmal leiden und entbehren sollen, so mag es immerhin auch in der Gegenwart des geliedten, wünschenswerten Gutes geschehen. Ich verlange keinen Ginsluß auf Ihre Entschließung, und mein Vertrauen auf Ihr Serz, auf Ihren Verstand und reinen Sinn ist noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schicksal und das Schicksal meines Freundes gerne in die Hände lege.

Das Gespräch wendete sich fogleich zu allgemeinen, ja, man darf sagen, zu unbedeutenden Gegenständen. Die Gesellschaft trennte sich bald zum Spazierengehen in einzelne Paare. Natalie war mit Vothario, Therese mit dem Abbé gegangen, und Wilhelm war mit

Jarno auf dem Schloffe geblieben.

Die Erscheinung der drei Freunde in dem Augenblicke, da Wilshelmen ein schwerer Schwerz auf der Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Laune gereizt und verschlimmert; er war verdrießlich und argwöhnisch und konnte und wollte es nicht verhehlen, als Jarno

ihn über fein murrifches Stillschweigen zur Rede fette.

Was braucht's da weiter? rief Wilhelm aus. Lothario kommt mit seinen Beiständen, und es wäre wunderbar, wenn jene geheimnisvollen Mächte des Turms, die immer so geschäftig sind, jeht nicht auf uns wirken und ich weiß nicht was für einen seltsamen Zweck mit und an uns aussühren sollten. Soviel ich diese heiligen Männer kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Absicht, das Verbundene zu trennen und das Getrennte zu verbinden. Was daraus für ein Gewebe entstehen kann, mag wohl unfern unheiligen Augen ewig

ein Rätfel bleiben.

Sie sind verdrießlich und bitter, sagte Jarno, das ist recht schön und gut. Wenn Sie nur erst einmal recht bose werden, wird es noch besser sein.

Dazu kann auch Rat werden, versetzte Wilhelm, und ich fürchte sehr, daß man Lust hat, meine angeborne und angebilbete Geduld

diesmal aufs äußerfte zu reigen.

So möchte ich Ihnen benn boch, fagte Jarno, indessen, bis wir sehen, wo unsere Geschichten hinaus wollen, etwas von dem Turm erzählen, gegen den Sie ein großes Mißtrauen zu hegen scheinen.

Es steht bei Ihnen, verschte Wilhelm, wenn Sie es auf meine Zerstreuung hin wagen wollen. Mein Gemüt ist so vielfach beschäftigt, daß ich nicht weiß, ob es an diesen würdigen Abenteuern

den schuldigen Teil nehmen fann.

Ich lasse mich, sagte Jarno, durch Ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie über diesen Punkt aufzuklären. Sie halten mich für einen gescheiten Kerl, und Sie sollen mich auch noch für einen ehrlichen halten, und was mehr ist, diesmal hab' ich Auftrag.

Ich wünschte, versetzte Wilhelm, Sie sprächen aus eigner Bewegung und aus gutem Willen, mich aufzuklären; und da ich Sie nicht ohne Mißtrauen hören kann, warum soll ich Sie anhören?

Wenn ich jetzt nichts Bessers zu tun habe, sagte Jarno, als Märchen zu erzählen, so haben Sie ja auch wohl Zeit, ihnen einige Ausmertsamkeit zu widmen. Vielleicht sind Sie dazu geneigter, wenn ich Ihnen gleich ansangs sage: Alles, was Sie im Turme gesehen haben, sind eigentlich nur noch Reliquien von einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es ansangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war, und über das nun alle gelegentlich nur lächeln.

Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur! rief Wilhelm aus. Man führt uns mit Feierlichkeit an einen Ort, der uns Chrfurcht einslößt, man läßt uns die wunderlichsten Erscheinungen sehen, man gibt uns Kollen voll herrlicher, geheimnisereicher Sprüche, davon wir freilich das wenigste verstehn; man ersöffnet uns, daß wir bisher Lehrlinge waren, man spricht uns los —

und wir find so klug wie vorher.

Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand? fragte Jarno. Es enthält viel Gutes; denn jene allgemeinen Sprüche find nicht aus der Luft gegriffen; freilich scheinen sie demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Erfahrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrbrief doch, wenn er in der Nähe ist.

Gewiß ganz nah! versette Wilhelm; so ein Amulett sollte man

immer auf ber Bruft tragen.

Run, fagte Jarno lächelnd, wer weiß, ob der Inhalt nicht ein=

mal in Ihrem Ropf und Bergen Plat findet.

Jarno blidte hinein und überlief bie erste Halfte mit ben Augen. Diese, sagte er, bezieht sich auf die Ausbildung des Kunftsinnes, wovon andere sprechen mogen; die zweite handelt vom Leben, und

ba bin ich beffer zu Saufe.

Er fing barauf an, Stellen zu lefen, fprach bazwischen und fnüpfte Unmerfungen und Ergählungen mit ein. Die Reigung ber Jugend aum Geheimnis, zu Beremonien und großen Worten ift außerordentlich und oft ein Zeichen einer gewissen Tiefe bes Charafters. Man will in biefen Jahren fein ganges Befen, wenn auch nur buntel und unbestimmt, ergriffen und berührt fühlen. Der Jungling, ber vieles abnt, glaubt in einem Gebeimniffe viel zu finden. in ein Geheimnis viel legen und durch dasselbe mirten zu muffen. In Diefen Gefinnungen bestärtte ber Abbe eine junge Befellichaft. teils nach feinen Grundfaten, teils aus Neigung und Gewohnheit. ba er mohl ehemals mit einer Gefellschaft in Berbindung ftand, Die felbst viel im Verborgenen gewirtt haben mochte. Ich konnte mich am weniaften in bicfes Wefen finden. 3ch mar alter, als die andern: ich hatte von Jugend auf flar gesehen und munichte in allen Dingen nichts als Rlarheit: ich hatte kein anderes Intereffe, als die Welt zu tennen, wie fie mar, und ftectte mit diefer Liebhaberei bie übrigen besten Gefährten an, und fast batte barüber unsere gange Bilbung eine falfdje Richtung genommen; benn wir fingen an, nur bie Fehler ber andern und ihre Beschränfung zu sehen und uns felbst für treffliche Wefen zu halten. Der Abbe tam uns zu Silfe und lehrte uns, daß man die Menschen nicht beobachten muffe, ohne fich für ihre Bilbung zu intereffieren, und bag man fich felbst eigent= lich nur in der Tätigfeit zu beobachten und zu erlauschen imftande fei. Er riet uns, jene erften Formen ber Gesellschaft beigubehalten: es blieb baber etwas Gefettliches in unfern Zusammenfünften: man fah wohl die erften muftischen Gindrucke auf die Ginrichtung bes Gangen; nachher nahm es, wie durch ein Gleichnis, Die Geftalt eines Sandwerfs an, das fich bis zur Runft erhob. Daber tamen bie Benennungen von Lehrlingen, Gehilfen und Meistern. wollten mit eignen Augen sehen und uns ein eignes Archiv unserer Weltkenntnis bilden; baber entstanden bie vielen Ronfessionen, Die wir teils felbst schrieben, teils woru wir andere veranlakten, und aus denen nachher die Lehrjahre zusammengesett wurden. Nicht allen Menschen ift es eigentlich um ihre Bildung zu tun; viele munichen nur fo ein Sausmittel zum Wohlbefinden, Regepte gum Reichtum und zu jeder Urt von Glückfeligteit. Alle diefe, die nicht auf ihre Fuße gestellt sein wollten, murden mit Monftifitationen und anberm Hokuspokus teils aufgehalten, teils beiseite gebracht. Wir fprachen nach unserer Art nur diejenigen los, die lebhaft fühlten und beutlich bekannten, wozu sie geboren seien, und die sich genug gesübt hatten, um mit einer gewissen Fröhlichkeit und Leichtigkeit ihren Weg zu verfolgen.

So haben Sie sich mit mir fehr übereilt, versetzte Wilhelm; benn was ich fann, will ober soll, weiß ich gerabe feit jenem Augenblicke

am allerwenigften.

Wir sind ohne Schuld in diese Verwirrung geraten, das gute Glück mag uns wieder heraushelsen; indessen hören Sie nur! Derzienige, an dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt aufgeklärt. Es sind nur wenige, die den Sinn haben und zugleich zur Tat fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die Tat belebt, aber beschränkt.

Ich bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie mir von biesen munberlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon ver-

wirrt genug gemacht.

So will ich bei der Erzählung bleiben, sagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwickelte und nur manchmal einen Blick hineintat. Ich selbst habe der Gesellschaft und den Menschen am wenigsten genutt; ich din ein sehr schlichter Lehrmeister, es ist mir unerträglich, zu sehen, wenn jemand ungeschickte Verhrmeister, es ist mir unerträglich, zu sehen, wenn jemand ungeschickte Versuche macht; einem Jrrenden muß ich gleich zurusen, und wenn es ein Nachtwandler wäre, den ich in Gesahr sähe, geraden Weges den Halb zu brechen. Darüber hatte ich nun immer meine Not mit dem Abbé, der behauptet, der Irretum könne nur durch das Irren geheilt werden. Auch über Sie haben wir uns oft gestritten; er hatte Sie besonders in Gunst genommen, und es will schon etwas heißen, in dem hohen Grade seine Ausmerksamseit auf sich zu ziehen. Sie müssen mir nachsagen, daß ich Ihnen, wo ich Sie antras, die reine Wahrheit sagte.

Sie haben mich wenig geschont, fagte Wilhelm, und Sie scheinen

Ihren Grundfagen treu zu bleiben.

Was ist denn da zu schonen, versetzte Jarno, wenn ein junger Mensch von mancherlei guten Anlagen eine ganz falsche Richtung nimmt?

Verzeihen Sie, sagte Wilhelm, Sie haben mir streng genug alle Fähigkeit zum Schauspier abgesprochen; ich gestehe Ihnen, daß, ob ich gleich dieser Kunft ganz entsagt habe, so kann ich mich doch unmöglich bei mir selbst dazu für ganz unfähig erklären.

Und bei mir, sagte Jarno, ist es doch so rein entschieden, daß, wer sich nur selbst spielen kann, tein Schauspieler ist. Wer sich nicht dem Sinn und der Gestalt nach in viele Gestalten verwandeln kann, verdient nicht diesen Namen. So haben Sie zum Beispiel den

Hamlet und einige andere Rollen recht gut gespielt, bei benen Ihr Charafter, Ihre Gestalt und die Stimmung des Augenblicks Ihnen zugute kamen. Das wäre nun für ein Liebhabertheater und für einen jeden aut genug, der keinen andern Weg vor sich sähe.

Man soll sich, suhr Jarno fort, indem er auf die Kolle sah, vor einem Talente hüten, das man in Bollsommenheit auszuüben nicht Hoffnung hat. Man mag es darin so weit bringen, als man will, so wird man doch immer zulett, wenn uns einmal das Berzdienst des Meisters klar wird, den Berlust von Zeit und Kräften, die man auf eine solche Pfuscherei gewendet hat, schmerzlich bedauern.

Lesen Sie nichts! sagte Wilhelm, ich bitte Sie inständig, sprechen Sie fort, erzählen Sie mir, klären Sie mich auf! Und so hat also der Abbe mir zum Hamlet geholsen, indem er einen Geist herbeischaffte?

Sa! benn er verficherte, daß es ber einzige Weg fei, Gie zu heilen,

wenn Sie heilbar maren.

Und darum ließ er mir den Schleier zurück und hieß mich fliehen? Ja, er hoffte sogar, mit der Vorstellung des Hamlets sollte Ihre ganze Lust gedüßt sein. Sie würden nachher das Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte das Gegenteil und behielt recht. Wir stritten noch selbigen Abend nach der Vorstellung darüber.

Und Sie haben mich alfo fpielen feben?

O gewiß!

Und wer ftellte benn den Geift vor?

Das kann ich selbst nicht sagen; entweder der Abbé oder sein Zwillingsbruder, doch glaub' ich dieser; denn er ist um ein weniges größer.

Sie haben also auch Geheimnisse untereinander?

Freunde können und muffen Geheimniffe voreinander haben; fie find einander boch kein Geheimnis.

Es verwirrt mich schon das Andenken dieser Verworrenheit. Klären Sie mich über den Mann auf, dem ich so viel schuldig bin,

und dem ich fo viel Vorwürfe zu machen habe.

Was ihn uns so schätbar macht, versetzte Jarno, was ihm gewissermaßen die Herrschaft über uns alle erhält, ist der freie und scharfe Blick, den ihm die Natur über alle Kräfte, die im Menschen nur wohnen, und wodon sich jede in ihrer Art ausdischen läßt, gegeben hat. Die meisten Menschen, selbst die vorzüglichen, sind nur beschränkt; jeder schätzt gewisse Sigenschaften an sich und andern; nur die begünstigt er, nur die will er ausgebildet wissen. Ganz entgegengesetzt wirkt der Abbe; er hat Sinn für alles, Lust an allem, es zu erkennen und zu besördern.

Da muß ich doch wieder in die Rolle sehen! fuhr Jarno fort:

Rur alle Menichen machen bie Menichheit aus, nur alle Rrafte gufammengenommen die Welt. Diefe find unter fich oft im Widerftreit, und indem fie fich zu gerftoren suchen, halt fie die Natur gusammen und bringt fie wieder hervor. Bon bem geringften tierifchen Sandwerkstriebe bis aur höchsten Ausübung ber geistigen Runft, vom Lallen und Jauchzen bes Rindes bis zur trefflichsten Außerung bes Redners und Sangers, pom erften Balgen ber Anaben bis zu ben ungeheuren Anstalten, wodurch Sänder erhalten und erobert werden, pom leichteften Wohlwollen und ber flüchtigften Liebe bis zur heftigften Leidenschaft und gum ernftesten Bunde, bon dem reinften Gefühl ber finnlichen Gegenwart bis zu ben leifesten Ahnungen und Soffnungen der entferntesten geiftigen Butunft, alles das und weit mehr liegt im Menschen und muß ausgebildet werden: aber nicht in einem, fondern in vielen. Jede Anlage ift wichtig, und fie muß entwickelt werden. Wenn einer nur das Schone, ber andere nur das Rütliche befördert, so machen beide zusammen erft einen Menichen aus. Das Rügliche beförbert fich felbft, denn die Menge bringt es hervor, und alle können's nicht entbehren: das Schone muß befördert werden, benn wenige stellen's bar und viele bedürfen's.

Halten Sie inne! rief Wilhelm, ich habe das alles gelefen.

Nur noch einige Zeilen! versetzte Jarno; hier find' ich den Abbé ganz wieder: Eine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere bilden; in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft, sich zu vollenden; das verstehen so wenig Menschen, die doch lehren und wirken wollen.

Und ich verstehe es auch nicht, versetzte Wilhelm.

Sie werben über diesen Text ben Abbe noch oft genug hören; und so lassen Sie uns nur immer recht beutlich sehen und festhalten, was an uns ist, und was wir an uns ausbilden können! Lassen Sie uns gegen die andern gerecht sein, denn wir sind nur insofern zu achten, als wir zu schätzen wissen.

Um Gottes willen! feine Sentenzen weiter! ich fühle, fie sind ein schlechtes Heilmittel für ein verwundetes Herz. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer gransamen Bestimmtheit, was Sie von mir erwarten, und wie und auf welche Weise Sie mich ausopfern wollen.

Jeben Berbacht, ich versichere Sie, werben Sie uns fünftig abbitten. Es ist Ihre Sache, zu prüfen und zu wählen, und die unsere, Ihnen beizustehen. Der Mensch ist nicht eher glücklich, als bis sein unbedingtes Streben sich selbst seine Begrenzung bestimmt. Nicht an mich halten Sie sich, sondern an den Abbe; nicht an sich benken Sie, sondern an das, was Sie umgibt. Lernen Sie zum Beispiel Lotharios Tresslichkeit einsehen, wie sein Überblick und seine Tätigeteit unzertrennlich miteinander verbunden sind, wie er immer im

Fortschreiten ist, wie er sich ausbreitet und jeden mit fortreißt. Er führt, wo er auch sei, eine Welt mit sich; seine Gegenwart belebt und seuert an. Sehen Sie unsern guten Medikus dagegen! Es scheint gerade die entgegengesetzte Natur zu sein. Wenn jener nur ins Ganze und auch in die Ferne wirkt, so richtet dieser seinen hellen Blief nur auf die nächsten Dinge; er verschafft mehr die Mittel zur Tätigkeit, als daß er die Tätigkeit hervordrächte und belebte; sein Handeln sieht einem guten Wirtschaften vollkommen ähnslich; seine Wirtsamkeit ist still, indem er einen jeden in seinem Kreis befördert; sein Wissen ist ein beständiges Sammeln und Ausspenden, ein Rehmen und Mitseilen im tleinen. Vielleicht könnte Lothario in einem Tage zerstören, woran dieser jahrelang gebaut hat; aber vielleicht teilt auch Lothario in einem Augenblick andern die Kraft mit, das Zerstörte hundertsältig wiederherzustellen.

Es ist ein trauriges Geschäft, sagte Wilhelm, wenn man über bie reinen Vorzüge der andern in einem Augenblicke denken soll, da man mit sich selbst uneins ist; solche Vetrachtungen stehen dem ruhigen Manne wohl an, nicht dem, der von Leidenschaft und Ungewiß-

heit bewegt ift.

Nuhig und vernünftig zu betrachten, ift zu keiner Zeit schäblich, und indem wir uns gewöhnen, über die Vorzüge anderer zu denken, stellen sich die unsern unvermerkt selbst an ihren Platz, und jede falsche Tätigkeit, wozu uns die Phantasie lock, wird alsdann gern von uns aufgegeben. Befreien Sie womöglich Ihren Seist von allem Argwohn und aller Ängstlichkeit! Dort kommt der Abbe; seien Sie ja freundlich gegen ihn, die Sie noch mehr ersahren, wie viel Dank Sie ihm schuldig sind. Der Schalk! da geht er zwischen Natalien und Theresen; ich wollte wetten, er denkt sich was aus. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schicksal spielt, so läßt er auch nicht von der Liebhaberei, manchmal eine Heirat zu stiften.

Wilhelm, bessen leidenschaftliche und verdrießliche Stimmung durch alle die klugen und guten Worte Jarnos nicht verbessert worden war, sand höchst undelikat, daß sein Freund gerade in diesem Augen-blick eines solchen Verhältnisses ermähnte, und sagte, zwar lächelnd, doch nicht ohne Bitterkeit: Ich bächte, man überließe die Liebhaberei,

Beiraten zu ftiften, Personen, die fich lieb haben.

## Sediftes Kapitel.

Die Gefellschaft hatte sich eben wieder begegnet, und unsere Freunde sahen sich genötigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Aurier gemeldet, der einen Brief in Lotharios eigene Sände übergeben wollte; der Mann ward vorgeführt, er sah rüftig und tüch-

tig aus, seine Livree war sehr reich und geschmackvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrte sich nicht: es war derselbe Mann, den er damals Philinen und der vermeinten Marianne nachgeschickt hatte, und der nicht wieder zurückgekommen war. Sben wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und sast verdrießlich fragte: Wie heißt Sein Herr?

Das ift unter allen Fragen, versehte der Kurier mit Bescheidenheit, auf die ich am wenigsten zu antworten weiß; ich hoffe, der Brief wird das Nötige vermelden; mündlich ist mir nichts aufgetragen.

Es sei, wie ihm sei, verseste Lothario mit Lächeln, da sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so hasenfüßig zu schreiben, so soll er uns willtommen sein.

Er wird nicht lange auf fich marten laffen, verfette der Rurier

mit einer Berbeugung und entfernte fich.

Vernehmet nur, sagte Lothario, die tolle abgeschmackte Botschaft. Da unter allen Gästen, so schreibt der Unbekannte, ein guter Sumor der angenehmste Sast sein soll, wenn er sich einstellt, und ich denselben als Reisegesährten beständig mit mir herumsühre, so bin ich überzeugt, der Vesuch, den ich Ew. Snaden und Liebden zugedacht habe, wird nicht übel vermerkt werden, vielmehr hosste ich mit der sämtlichen hohen Familie vollkommener Zufriedenheit anzulangen und gelegentlich mich wieder zu entsernen, der ich mich, und so weiter, Graf von Schneckenfuß.

Das ift eine neue Familie, fagte ber Abbé. Es mag ein Bifariatsgraf fein, versete Jarno.

Das Geheimnis ist leicht zu erraten, sagte Natalie; ich wette, es ist Bruder Friedrich, der uns schon seit dem Tode des Oheims mit einem Besuche droht.

Getroffen, schöne und weise Schwester, rief jemand aus einem nahen Busche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor. Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten.

Wie? rief er, unfer blonder Schelm, der foll mir auch hier noch

erscheinen?

Friedrich ward aufmerksam, sah Wilhelmen an und rief: Wahrslich, weniger erstaunt wär' ich gewesen, die berühmten Pyramiden, die doch in Agypten so fest stehen, oder das Grab des Königs Maufolus, das, wie man mir versichert hat, gar nicht mehr existiert, hier in dem Garten meines Oheims zu finden, als Euch, meinen alten Freund und vielsachen Wohltäter. Seid mir besonders und schonstens gegrüßt!

Nachdem er ringsherum alles bewillsommt und gefüßt hatte, sprang er wieder auf Wilhelmen los und rief: Haltet mir ihn ja warm, biesen Helden, Geerführer und dramatischen Philosophen! Ich habe ihn bei unfrer ersten Bekanntschaft schlecht, ja, ich barf wohl sagen, mit der Sechel frisiert, und er hat mir doch nachher eine tüchtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmütig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliedt, doch ohne seine Nebenduhler zu hassen. Nicht etwa, daß er seinen Feinden Kohlen auß Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sein soll, den man jeunandem erzeigen kann, nein, er schieft vielmehr den Freunden, die ihm sein Mädchen entsühren, gute und treue Diener nach, damit ihr Fuß an keinen Stein stoße.

In diesem Geschmack fuhr er unaufhaltsam fort, ohne daß jemand ihm Einhalt zu tun imstande gewesen wäre, und da niemand in dieser Art ihm erwidern konnte, so behielt er das Wort

giemlich allein.

Berwundert euch nicht, rief er aus, über meine große Belesenheit in heiligen und Profanstribenten; ihr sollt erfahren, wie ich zu

diefen Renntniffen gelangt bin.

Man wollte von ihm wissen, wie es ihm gehe, wo er herkomme; allein er konnte vor lauter Sinnsprüchen und alten Geschichten nicht zur beutlichen Erklärung gelangen.

Natalie fagte leife zu Theresen: Seine Art von Luftigfeit tut

mir wehe; ich wollte wetten, daß ihm dabei nicht wohl ift.

Da Friedrich, außer einigen Späßen, die ihm Jarno erwiderte, teinen Anklang für seine Possen in der Gesellschaft kand, sagte er: Es bleibt mir nichts übrig, als mit der ernsthaften Familie auch ernsthaft zu werden, und weil mir unter solchen bedenklichen Umständen sogleich meine sämtliche Sündenlast schwer auf die Seele fällt, so will ich mich kurz und gut zu einer Generalbeichte entschließen, wobon ihr aber, meine werten Herren und Damen, nichts vernehmen sollt. Dieser edle Freund hier, dem schon einiges von meinem Leben und Tun bekannt ist, soll es allein ersahren, um so mehr, als er allein darnach zu fragen einige Ursache hat.

Wäret ihr nicht neugierig zu wissen, fuhr er gegen Wilhelmen fort, wie und wo? wer? wann und warum? Wie sieht's mit ber Konjugation des griechischen Berbi Phileo, Philo und mit den Deri-

vativis dieses allerliebsten Zeitworts aus?

Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ihn fort, indem

er ihn auf alle Weise brudte und füßte.

Kaum war Friedrich auf Wilhelms Zimmer gekommen, als er im Fenster ein Pudermesser liegen fand mit der Inschrift: Gedenke mein. Ihr hebt Eure werten Sachen gut auf! sagte er; wahrlich das ist Philinens Pudermesser, das sie Guch jenen Tag schenkte, als ich Such so gerauft hatte. Ich hosse, Ihr habt des schönen Mädchens sleißig dabei gedacht, und ich versichere Euch, sie hat Guch auch nicht percessen, und wenn ich nicht jede Spur von Gifersucht ichon lange aus meinem Herzen verbannt batte, fo wurde ich Euch nicht ohne Reid anfehen.

Reben Sie nichts mehr von diesem Geschöpfe, verfette Wilhelm. Ich leugne nicht, daß ich den Gindrud ihrer angenehmen Gegenwart

lange nicht loswerden tonnte, aber das war auch alles.

Bui! ichamt Cuch! rief Friedrich, wer wird eine Geliebte verleugnen? Und Sibr habt fie fo tomplett geliebt, als man es nur munichen konnte. Es verging fein Tag, daß Ihr bem Mädchen nicht etwas schenttet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewift. blieb mir nichts übrig, als fie Euch zulett wegzupuben, und bem roten Offizierchen ift es benn auch endlich geglückt.

Wie? Sie waren der Offizier, den wir bei Philinen antrafen, und

mit bem fie megreifte?

Ja bersekte Friedrich, ben Sie für Mariannen bielten. Wir haben genug über ben Irrtum gelacht.

Welche Graufamteit! rief Wilhelm, mich in einer folden Ungewiß-

beit zu laffen.

Und noch dazu den Rurier, den Sie uns nachschickten, gleich in Dienste zu nehmen! versette Friedrich. Es ift ein tüchtiger Rerl, und ift diese Zeit nicht von unserer Seite gefommen. Und bas Mabchen lieb' ich noch immer so rasend, wie jemals. Mir hat sie's ganz eigens angetan, daß ich mich gang nabezu in einem mythologischen Falle befinde und alle Tage befürchte, verwandelt zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit ber? Ich höre mit Bermunderung der felt= samen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit Begiehung

auf alte Geschichten und Fabeln zu fprechen.

Auf die luftigste Weise, fagte Friedrich, bin ich gelehrt und gwar fehr gelehrt worden. Philine ift nun bei mir; wir haben einem Pachter das alte Schloß eines Rittergutes abgemietet, worin wir, wie die Kobolde, aufs luftigfte leben. Dort haben wir eine gwar tompendiose, aber doch ausgesuchte Bibliothet gefunden, enthaltend eine Bibel in Folio, Gottfrieds Chronif, zwei Bande Theatrum Europaeum, die Acerra Philologica, Gruphii Schriften und noch einige minder wichtige Bucher. Nun hatten wir benn boch, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Langeweile; wir wollten lefen, und ehe wir's uns versahen, ward unsere lange Weile noch länger. Endlich hatte Philine ben herrlichen Ginfall, Die famtlichen Bucher auf einem großen Tifch aufzuschlagen; wir fetten uns gegeneinander und lafen gegeneinander und immer nur ftellenweise aus einem Buch wie aus dem andern. Das war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirklich in guter Gefellschaft zu sein, wo man für unschicklich halt, irgend eine Materie zu lange fortsetzen oder wohl gar gründlich erörtern zu wollen; wir glaubten in lebhaster Gesellschaft zu sein, wo teins das andere zum Wort kommen läßt. Diese Unterhaltung geben wir uns regelmäßig alle Tage und werden dadurch nach und nach so gelehrt, daß wir uns selhst darüber verwundern. Schon sinden wir nichts Neues mehr unter der Sonne, zu allem bietet uns unsere Wissenschaft einen Beleg an. Wir variieren diese Art, uns zu unterrichten, auf gar vielerlei Weise. Manchmal lesen wir nach einer alten, verdorbenen Sanduhr, die in einigen Minuten ausgelaufen ist. Schnell dreht sie das andere herum und fängt aus einem Buche zu lesen an, und kaum ist wieder der Sand im untern Glase, so beginnt das andere schon wieder seinen Spruch, und so studieren wir wirklich auf wahrhaft akabemische Weise, nur daß wir kürzere Stunden haben und unsere Studien äußerst mannigfaltig sind.

Diese Tollheit begreife ich wohl, sagte Wilhelm, wenn einmal so ein lustiges Paar beijammen ist; wie aber das lockere Paar so lange beisammen bleiben kann, das ist mir nicht so bald beareislich.

Das ist, rief Friedrich, eben das Glück und das Unglück; Philine darf sich nicht sehen lassen, sie mag sich selbst nicht sehen, sie ist guter Hossung. Unförmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch kurz, ehe ich wegging, kam sie zufälligerweise vor den Spiegel. Phui Teufel! sagte sie und wendete das Gesicht ab, die leibhaftige Frau Melina! das garstige Wild! Man sieht doch ganz niederträchtig aus!

Ich muß gestehen, versetzte Wilhelm lächelnd, daß es ziemlich komisch sein mag, euch als Vater und Mutter beisammen zu sehen.

Es ist ein recht närrischer Streich, sagte Friedrich, daß ich noch zuletzt als Vater gelten soll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Anfangs machte mich der verwünschte Besuch, den sie Guch nach dem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Was für ein Befuch?

Ihr werdet das Andenken baran doch nicht ganz und gar verschilafen haben? Das allerliebste fühlbare Gespenst jener Nacht, wenn Ihr's noch nicht wißt, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgift; doch wenn man sich so etwas nicht mag gefallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Vaterschaft beruht übershaupt nur auf der Überzeugung: ich bin überzeugt, und also din ich Vater. Da seht Ihr, daß ich die Logit auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn das Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es, wo nicht ein nützlicher, doch angenehmer Weltbürger werden.

Indessen die Freunde sich auf diese Luftige Weise von leichtfertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gesellschaft ein erusthaftes

Gefpräch angefangen. Raum hatten Friedrich und Wilhelm fich ent= fernt, als der Abbe die Freunde unvermerkt in einen Gartenfaal führte und, als fie Plat genommen hatten, feinen Bortrag begann.

Wir haben, fagte er, im allgemeinen behauptet, daß Fräulein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei; es ist nötig, daß wir uns hierüber auch nun im einzelnen erklaren. Sier ift die Geschichte, die ich sodann auf alle Weise zu belegen und zu beweisen mich erbiete.

Frau von \* lebte die erften Jahre ihres Cheftandes mit ihrem Gemahl in dem besten Bernehmen, nur hatten fie das Unglud, daß Die Rinder, zu benen einigemal Hoffnung war, tot zur Welt tamen und bei dem dritten die Arzte der Mutter beinahe den Tod ver= fündigten und ihn bei einem folgenden als ganz unvermeiblich weiß= fagten. Man war genötigt, fich ju entschließen; man wollte bas Cheband nicht aufheben, man befand fich, burgerlich genommen, zu wohl. Frau von \* fuchte in der Ausbildung ihres Geiftes, in einer gewissen Repräsentation, in den Freuden der Citelfeit eine Art von Entschädigung für bas Muttergluck, bas ihr verfagt mar. Sie fah ihrem Gemahl mit fehr viel Beiterkeit nach, als er Reigung zu einem Frauenzimmer faßte, welche die gange Saushaltung versah, eine fcone Geftalt und einen fehr foliden Charafter hatte. Frau von \* bot nach turger Zeit einer Ginrichtung felbst die Sande, nach welcher bas gute Madchen fich Therefens Bater überließ, in der Beforgung bes Sauswesens fortfuhr und gegen die Frau vom Sause fast noch

mehr Dienstfertiakeit und Ergebung als borber bezeigte.

Rach einiger Zeit erflärte fie fich guter hoffnung, und die beiben Cheleute kamen bei biefer Gelegenheit, obwohl aus gang verschiedenen Unlässen, auf einerlei Gedanken. Berr bon \* wünschte bas Rind feiner Geliebten als fein rechtmäßiges im Saufe einzuführen, und Frau von \*, verdieglich, daß durch die Indistretion ihres Arztes ihr Auftand in der Nachbarschaft hatte verlauten wollen, dachte durch ein untergeschobenes Rind sich wieder in Ansehen zu seben und burch eine folde Nachgiebigkeit ein Übergewicht im Saufe zu erhalten, bas sie unter ben übrigen Umftanden zu verlieren fürchtete. Sie mar zuruckhaltender als ihr Gemahl; fie mertte ihm feinen Wunfch ab und wußte, ohne ihm entgegenzugeben, eine Erflärung zu erleichtern. Sie machte ihre Bedingungen und erhielt fast alles, mas fie verlangte; und so entstand das Teftament, worin so wenig für das Kind ge= forgt zu fein ichien. Der alte Argt war gestorben; man wendete sich an einen jungen, tätigen, gescheiten Mann; er ward gut belohnt; und er konnte felbst eine Ehre barin suchen, die Unschicklichkeit und Übereilung seines abgeschiedenen Kollegen ins Licht zu seten und zu verbeffern. Die wahre Mutter willigte nicht ungern ein; man fpielte die Verstellung sehr gut, Therese kam zur Welt und wurde einer Stiefmutter zugeeignet, indes ihre wahre Mutter ein Opfer dieser Berstellung ward, indem sie sich zu früh wieder herauswagte, starb

und ben guten Mann troftlos hinterließ.

Fran von \* hatte indessen ganz ihre Absicht erreicht; sie hatte vor den Augen der Welt ein liebenswürdiges Kind, mit dem sie übertrieben paradierte; sie war zugleich eine Nebenbuhlerin losgeworden, deren Verhältnis sie denn doch mit neidischen Augen ansah, und deren Ginsluß sie, für die Zukunft wenigstens, heimlich fürchtete; sie überhäuste das Kind mit Zärtlichseit, und wußte ihren Gemahl in vertranlichen Stunden durch eine so lebhaste Teilnahme an seinem Verlust dergestalt an sich zu ziehen, daß er sich ihr, man kann wohl sagen, ganz ergab, sein Slück und das Glück seines Kindes in ihre Hände legte und kaum kurze Zeit vor seinem Tode, und noch gewissernaßen nur durch seine erwachsene Tochter, wieder Herr im Sause ward.

Das war, schöne Therese, das Geheimnis, das Ihnen Ihr kranker Bater wahrscheinlich so gern entdeckt hätte; das ist's, was ich Ihnen jetzt, eben da der junge Freund, der durch die sonderbarste Berknüpfung von der Welt Ihr Bräutigam geworden ist, in der Ge-

fellschaft fehlt, umständlich vorlegen wollte.

Hier sind die Papiere, die aufs ftrengste beweisen, was ich behauptet habe. Sie werden daraus zugleich erfahren, wie lange ich
schon dieser Entdeckung auf der Spur war, und wie ich doch erst jeht
zur Gewißheit kommen konnte; wie ich nicht wagte, meinem Freund
etwas von der Möglichkeit des Glücks zu sagen, da es ihn zu tief
gekränkt haben würde, wenn diese Hossnung zum zweitenmal verschwunden wäre. Sie werden Lydiens Argwohn begreisen; denn ich
gestehe gern, daß ich die Neigung unseres Freundes zu diesem guten
Mädchen keineswegs begünstigte, seitdem ich seiner Verbindung mit
Theresen wieder entgegensah.

Niemand erwiderte etwas auf diese Geschichte. Die Frauenzimmer gaben die Papiere nach einigen Tagen zurück, ohne berselben weiter

zu erwähnen.

Man hatte Mittel genug in der Nähe, die Gesellschaft, wenn sie beisammen waren, zu beschäftigen; auch bot die Gegend so manche Reize dar, daß man sich gern darin, teils einzeln, teils zusammen, zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen Gelegenheit seinen Auftrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor, schien aber weiter keine Entschließung von ihm zu verlangen.

In diesem höchst sonderbaren Zustand, in dem ich mich befinde, sagte Wilhelm barauf, brauche ich Ihnen nur das zu wiederholen,

was ich fogleich anfangs, in Gegenwart Nataliens, und gewiß mit einem reinen Herzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde können jede Art von Entsagung von mir fordern; ich lege Ihnen hiermit alle meine Ausprüche an Theresen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entsassung. D! es bedarf, mein Freund, keines großen Bedenkens, mich zu entschließen. Schon diese Tage habe ich gefühlt, daß Therese Mühe hat, nur einen Schein der Lebhaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ist mir entwendet, oder vielmehr, ich habe sie nie besessen.

Solche Fälle möchten sich wohl besser nach und nach, unter Schweigen und Erwarten, aufklären, versetzte Jarno, als durch vieles Reden, wodurch immer eine Art von Verlegenheit und Gäh-

rung entsteht.

Ich dächte vielmehr, fagte Wilhelm, daß gerade dieser Fall der ruhigsten und der reinsten Entscheidung fähig sei. Man hat mir so oft den Vorwurf des Zauderns und der Ungewißheit gemacht; warum will man jeht, da ich entschlossen din, geradezu einen Fehler, den man an mir tadelte, gegen mich selbst begehen? Sibt sich die Welt nur darum so viel Mühe, uns zu bilden, um uns fühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gefühl, ein Mißverhältnis los zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt geraten bin.

Ohngeachtet dieser Bitte vergingen einige Tage, in benen er nichts von dieser Sache hörte, noch auch eine weitere Veränderung an seinen Freunden bemerkte; die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein

und gleichgültig.

## Siebentes Kapitel.

Einst sagen Ratalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Natalie begann: Sie sind nachdenklich, Jarno; ich kann es Ihnen schon

einige Zeit abmerken.

Ich bin es, versetzte der Freund, und ich sehe ein wichtiges Sesschäft vor mir, das bei uns schon lange vorbereitet ist und jetzt notwendig angegriffen werden muß. Sie wissen schon etwas im allgemeinen davon, und ich darf wohl vor unserm jungen Freunde davon reden, weil es auf ihn ankommen soll, ob er teil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden mich nicht lange mehr sehen, denn ich bin im Begriff, nach Amerika überzuschiffen.

Nach Amerika? versetzte Wilhelm lächelnd; ein folches Abenteuer hatte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, daß Sie mich zum

Befährten außersehen würden.

Wenn Sie unfern Plan gang fennen, verfette Jarno, fo werden

Sie ihm einen bessern Ramen geben und vielleicht für ihn eingenommen werden. Hören Sie mich an! Man darf nur ein wenig mit den Welthändeln befannt sein, um zu bemerken, daß uns große Beränderungen bevorstehen, und daß die Besitztümer beinahe nirgends mehr recht sicher sind.

Ich habe feinen beutlichen Begriff von den Welthändeln, fiel Wilhelm ein, und habe mich erst vor kurzem um meine Besitzumer befümmert. Bielleicht hätte ich wohlgetan, sie mir noch langer aus dem Sinne zu schlagen, da ich bemerken nuß, daß die Sorge für

ihre Erhaltung fo hypochondrisch macht.

Boren Gie mich aus, fagte Jarno; Die Corge geziemt bem Alter. bamit die Jugend eine Zeitlang forglos fein konne. Das Gleich= gemicht in den menschlichen Sandlungen fann leider nur durch Gegenfake hergestellt werden. Es ift gegenwärtig nichts weniger als ratlich, nur an einem Orte zu besiten, nur einem Plate fein Gelb anzubertrauen, und es ift wieder schwer, an vielen Orten Aufsicht barüber zu führen; wir haben uns beswegen etwas andres ausgebacht. Mus unferm alten Turm foll eine Cogietat ausgeben, die fich in alle Teile der Welt ausbreiten, in die man aus jedem Teile der Welt eintreten fann. Wir affekurieren uns untereinander unfere Grifteng, auf ben einzigen Fall, daß eine Staatsrevolution ben einen ober ben andern von feinen Befittumern völlig vertriebe. 3ch gehe nun hinüber nach Amerika, um Die guten Berhaltniffe zu benuken. die fich unfer Freund bei feinem dortigen Aufenthalt gemacht bat. Der Abbe will nach Rugland gehn, und Sie follen die Wahl haben, wenn Sie fich an uns anschließen wollen, ob Sie Lothario in Deutschland beiftehn, ober mit mir gehen wollen. Ich bachte, Gie mahlten bas lette; benn eine große Reise zu tun, ift für einen jungen Mann außerft nütlich.

Wilhelm nahm sich zusammen und antwortete: Der Antrag ist aller Überlegung wert; benn mein Wahlspruch wird boch nächstens sein: Je weiter weg, je besser. Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näher bekannt machen. Es kann von meiner Unbekanntschaft mit der Welt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Berbindung sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenzusehen.

Davon sich die meisten nur badurch heben werden, versehte Jarno, baß unfer dis jetzt nur wenig sind, redliche, gescheite und entschlossene Leute, die einen gewissen, allgemeinen Sinn haben, aus dem allein ber gesellige Sinn entstehen kann.

Friedrich, der bisher nur zugehört hatte, versetzte darauf: Und

wenn Ihr mir ein gutes Wort gebt, gehe ich auch mit.

Jarno fcuttelte ben Ropf.

Run, was habt Ihr an mir auszuseben? fuhr Friedrich fort.

Bei einer neuen Kolonie werben auch junge Kolonisten erforbert, und bie bring' ich gleich mit; auch lustige Kolonisten, das versichere ich Euch. Und dann wüßte ich noch ein gutes junges Mädchen, das hierhüben nicht mehr am Plat ist, die süße reizende Lydie. Wo soll das arme Kind mit seinem Schmerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese des Meeres wersen kann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich dächte, mein Jugendstreund, da Ihr doch im Gange seid, Verlassen zu trösten, Ihr entsichlößt Euch, jeder nähme sein Mädchen unter den Arm, und wir folgten dem alten Herrn.

Dieser Antrag verdroß Wilhelmen. Er antwortete mit verstellter Ruhe: Weiß ich doch nicht einmal, ob sie frei ist, und da ich überhaupt im Werben nicht glücklich zu sein scheine, so möchte ich einen

folden Versuch nicht machen.

Natalie sagte darauf: Bruder Friedrich, du glaubst, weil du für dich so leichtsinnig handelst, auch für andere gelte deine Gesinnung. Unser Freund verdient ein weibliches Herz, das ihm ganz angehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem höchst vernünstigen und reinen Charakter, wie Theresens, war ein Wagestück dieser Art zu raten.

Was Wageftüd! rief Friedrich; in der Liebe ist alles Wagestück. Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder golbenen Ringen, beim Gesange der Heimchen oder bei Trompeten und Pauken, es ist alles nur ein Wagestück, und der Zusall tut alles.

Ich habe immer gesehen, versetzte Natalie, daß unsere Grundsätze nur ein Supplement zu unsern Existenzen sind. Wir hängen unsern Jehlern gar zu gern das Gewand eines gültigen Gesehes um. Sib nur acht, welchen Weg dich die Schöne noch führen wird, die dich

auf eine fo gewaltsame Weise angezogen hat und festhält.

Sie ift selbst auf einem sehr guten Wege, versetzte Friedrich, auf bem Wege zur Heiligkeit. Es ist freilich ein Umweg, aber besto lustiger und sicherer; Maria von Magdala ist ihn auch gegangen, und wer weiß, wieviel andere. Überhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Nede ist, solltest du dich gar nicht drein mischen. Ich glaube, du heiratest nicht eher, als dis einmal irgendwo eine Braut selt, und du gibst dich alsdann, nach deiner gewohnten Gutherzigzteit, auch als Supplement irgend einer Existenz hin. Also lasse und nur jeht mit diesem Seelenverkäuser da unsern Handel schließen und über unsere Reisegesellschaft einig werden.

Sie kommen mit Ihren Borschlägen zu spat, fagte Jarno; für

Ondien ift geforgt.

Und wie? fragte Friedrich.

Ich habe ihr felbst meine Sand angeboten, versete Jarno.

Alter Herr, sagte Friedrich, da macht Ihr einen Streich, zu bem man, wenn man ihn als ein Substantivum betrachtet, verschiedene Abjektiva, und folglich, wenn man ihn als Subjekt betrachtet, verschiedene Prädikate finden könnte.

Ich muß aufrichtig gestehen, versette Natalie, es ift ein gefähre licher Bersuch, sich ein Mädchen zuzueignen, in bem Augenblicke, ba

fie aus Liebe zu einem andern verzweifelt.

Ich habe es gewagt, versetzte Jarno; sie wird unter einer gewissen Bedingung mein. Und glauben Sie mir, es ist in der Welt
nichts schätzbarer als ein Herz, das der Liebe und der Leidenschaft
fähig ist. Ob es geliebt habe? ob es noch liebe? darauf kommt es
nicht an. Die Liebe, mit der ein anderer geliebt wird, ist mir beinah reizender als die, mit der ich geliebt werden könnte; ich sehe
die Kraft, die Gewalt eines schönen Herzens, ohne daß die Gigenliebe mir den reinen Anblick trübt.

Haben Sie Andien in diefen Tagen ichon gesprochen? verfette

Natalie.

Jarno nickte lächelnd; Natalie schüttelte ben Kopf und sagte, indem sie ausstand: Ich weiß gar nicht mehr, was ich aus Euch

machen foll; aber mich follt Ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte sich eben entfernen, als der Abbe mit einem Brief in der Hand hereintrat und zu ihr sagte: Bleiben Sie! ich habe hier einen Borschlag, bei dem Ihr Rat willsommen sein wird. Der Marchese, der Freund Ihres verstorbenen Oheims, den wir seit einiger Zeit erwarten, muß in diesen Tagen hier sein. Er schreibt mir, daß ihm doch die deutsche Sprache nicht so geläusig sei, als er geglaubt, daß er eines Gesellschafters bedürse, der sie vollkommen nehst einigem andern besitze; da er mehr wünsche, in wissenschaftliche als politische Berbindungen zu treten, so sei ihm ein solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wüßte niemand geschicker dazu, als unsern jungen Freund. Er kennt die Sprache, ist sonst in vielem unterrichtet, und es wird für ihn selbst ein großer Borteil sein, in so guter Gesellschaft und unter so vorteilhaften Umständen Deutschland zu sehen. Wer sein Baterland nicht kennt, hat keinen Maßstab für fremde Länder. Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie, Natalie?

Niemand wußte gegen den Antrag etwas einzuwenden; Jarno schien seinen Vorschlag, nach Amerika zu reisen, selbst als kein hinbernis anzusehen, indem er ohnehin nicht sogleich ausbrechen würde; Natalie schwieg, und Friedrich führte verschiedene Sprichwörter über

den Nugen des Reifens an.

Wilhelm war über diesen neuen Vorschlag im Herzen so entrüftet, daß er es kaum verbergen konnte. Er jah eine Verabredung, ihn baldmöglichst loszuwerden, nur gar zu deutlich, und was das Schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Berdacht, den Lydie bei ihm erregt, alles, was er selbst ersahren hatte, wurde wieder auß neue vor seiner Seele lebens dig, und die natürliche Art, wie Jarno ihm alles ausgesegt hatte, schien ihm auch nur eine künstliche Darstellung zu sein.

Er nahm sich zusammen und antwortete: Diefer Antrag verdient

allerdings eine reifliche Überlegung.

Eine geschwinde Entschließung möchte nötig sein, versetzte der Abbé. Dazu bin ich jetzt nicht gesaßt, antwortete Wilhelm. Wir können die Ankunft des Mannes abwarten und dann sehen, ob wir zusammen passen. Eine Hauptbedingung aber muß man zum voraus eingehen, daß ich meinen Felix mitnehmen und ihn überall mit hinsführen dark.

Diefe Bedingung wird ichwerlich zugestanden werden, verfette

der Abbé.

Und ich sehe nicht, rief Wilhelm aus, warum ich mir von irgend einem Menschen sollte Bedingungen vorschreiben lassen? und warum ich, wenn ich einmal mein Vaterland sehen will, einen Italiener zur Gesellschaft brauche?

Weil ein junger Mensch, versetzte der Abbe mit einem gewiffen

imponierenden Ernste, immer Urfache hat, sich anzuschließen.

Wilhelm, der wohl merkte, daß er länger an sich zu halten nicht imftande sei, da sein Zustand nur durch die Gegenwart Nataliens noch einigermaßen gelindert ward, ließ sich hierauf mit einiger Haft vernehmen: Man vergönne mir nur noch kurze Bedenkzeit, und ich vernute, es wird sich geschwind entscheen, od ich Ursache habe, mich weiter anzuschließen, oder ob nicht vielmehr Herz und Klugheit mir unwiderstehlich gedieten, mich von so mancherlei Banden loszureißen, die mir eine ewige elende Gesangenschaft drohen.

So sprach er mit einem lebhaft bewegten Gemüt. Ein Blick auf Natalien beruhigte ihn einigermaßen, indem sich in diesem leidenschaftlichen Augenblick ihre Gestalt und ihr Wert nur desto tieser

bei ihm eindrückten.

Ja, sagte er zu sich selbst, indem er sich allein fand, gestehe dir nur, du liebst sie, und du fühlst wieder, was es heiße, wenn der Mensch mit allen Kräften lieben kann. So liebte ich Mariannen und ward so schrecklich an ihr irre; ich liebte Philinen und mußte sie verachten. Aurelien achtete ich und konnte sie nicht lieben; ich verehrte Theresen, und die väterliche Liebe nahm die Gestalt einer Neigung zu ihr an; und jetzt, da in deinem Herzen alle Empfindungen zusammentressen, die den Menschen glücklich machen sollten, jetzt bist du genötigt, zu slieben! Ach! warum muß sich zu diesen Empfindungen, zu diesen Erkenntnissen das unüberwindliche Verlansen.

gen bes Befites gefellen? und warum richten ohne Befit eben biefe Empfindungen, Dieje Uberzeugungen jede andere Art von Glückseligfeit völlig augrunde? Werde ich fünftig ber Conne und ber Welt. ber Gesellichaft oder irgend eines Glücksautes geniehen? wirft bu nicht immer zu dir fagen: Natalie ift nicht ba! Und boch wird leider Natalie bir immer gegenwärtig fein. Schliekest bu bie Augen, fo wird fie fich dir darstellen; öffnest du fie, so wird fie por allen Ge= genständen hinschweben, wie die Erscheinung, die ein blendendes Bild im Auge gurudlagt. War nicht ichon früher die ichnell vorübergegangene Geftalt ber Amazone beiner Ginbilbungsfraft immer gegen= wartig? und bu hattest fie nur gesehen, bu tanntest fie nicht. Nun, da du sie kennst, da du ihr so nahe warst, da sie so vielen Anteil an dir gezeigt hat, nun find ihre Gigenschaften fo tief in bein Gemut gebragt, als ihr Bild jemals in beine Ginne. Angitlich ift es, immer zu fuchen, aber viel anaftlicher, gefunden zu haben und verlaffen zu muffen. Wonach foll ich in ber Welt nun weiter fragen? wonach foll ich mich weiter umfehen? welche Gegend, welche Stadt verwahrt einen Schak, der diesem gleich ift? und ich foll reifen, um nur immer bas Geringere gu finden? Ift benn bas Leben blog wie eine Rennbahn, wo man fogleich fcnell wieder umtehren muß, wenn man bas äußerste Ende erreicht hat? Und steht bas Bute, bas Bortreffliche nur wie ein festes, unverrücktes Ziel ba, von dem man fich ebenso schnell mit raschen Pferden wieder entfernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt? anftatt daß jeder andere, der nach irdischen Waren ftrebt, fie fich in den verschiedenen Simmels= gegenden, ober wohl gar auf der Messe und dem Jahrmarkt anichaffen fann.

Komm, lieber Knabe! rief er seinem Sohn entgegen, ber eben bahergesprungen kam, sei und bleibe du mir alles! Du warst mir zum Ersat beiner geliebten Mutter gegeben; du solltest mir die zweite Mutter ersetzen, die ich dir bestimmt hatte, und nun hast du noch die größere Lücke auszufüllen. Beschäftige mein Herz, beschäftige meinen Geist mit deiner Schönheit, deiner Liebenswürdigkeit, deiner Wißbegierde und deinen Fähigseiten!

Der Knabe war mit einem neuen Spielwerke beschäftigt; ber Bater suchte es ihm besser, ordentlicher, zweckmäßiger einzurichten; aber in dem Augenblicke verlor auch das Kind die Lust daran.

Du bist ein wahrer Mensch! rief Wilhelm aus; komm, mein Sohn! komm, mein Bruder, laß uns in der Welt zwecklos hinsbielen, so aut wir können.

Sein Entschluß, sich zu entfernen, das Kind mit sich zu nehmen und sich an den Gegenständen der Welt zu zerstreuen, war nun sein fester Vorsatz. Er schrieb an Wernern, ersuchte ihn um Geld und Rreditbriefe und ichidte Triedrichs Rurier mit dem geschärften Auf-

trage meg, bald wiederzukommen.

So sehr er gegen die übrigen Freunde auch verstimmt war, so rein blieb sein Verhältnis zu Natalien. Er vertraute ihr seine Abssicht; auch sie nahm für bekannt an, daß er gehen könne und müsse, und wenn ihn auch gleich diese scheinbare Gleichgültigkeit an ihr schmerzte, so beruhigte ihn doch ihre gute Art und ihre Gegenwart vollkommen. Sie riet ihm, verschiedene Städte zu besuchen, um dort einige ihrer Freunde und Freundinnen kennen zu lernen.

Der Kurier kam zurud, brachte, was Wilhelm verlangt hatte, obaleich Werner mit diesem neuen Ausstug nicht zufrieden zu sein schien.

Meine Hoffnung, daß du vernünstig werden würdest, schried bieser, ist nun wieder eine gute Weile hinausgeschoben. Wo schweist ihr nun alle zusammen herum? und wo bleibt denn das Frauenzimmer, zu dessen wirtschaftlichem Beistande du mir Hoffnung machtest? Auch die übrigen Freunde sind nicht gegenwärtig; dem Gerichtshalter und mir ist das ganze Geschäft ausgewälzt. Ein Glück, daß er eben ein so guter Rechtsmann ist, als ich ein Finanzmann bin, und daß wir beide etwas zu schleppen gewohnt sind. Lebe wohl! Deine Ausschweisungen sollen dir verziehen sein, da doch ohne sie unser Berhältnis in dieser Gegend nicht hätte so gut werzen sonnen.

Was das Außere betraf, hätte er nun immer abreisen können, allein sein Gemüt war noch durch zwei hindernisse gebunden. Man wollte ihm ein für allemal Mignons Körper nicht zeigen, als bei den Exequien, welche der Abbé zu halten gedachte, zu welcher Feierlichsteit noch nicht alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landgeistlichen abgerusen worden: es betraf den Harfenspieler, von dessen Schicksalen Wilhelm näher unterrichtet sein wollte.

In biesem Zustande fand er weder bei Tag noch bei Nacht Ruhe der Seele oder des Körpers. Wenn alles schlief, ging er in dem Hause hin und her. Die Gegenwart der alten bekannten Kunstwerke zog ihn an und stieß ihn ab. Er konnte nichts, was ihn umgab, weder ergreisen noch lassen, alles erinnerte ihn an alles; er übersah den ganzen Ning seines Lebens, nur lag er leider zerbrochen vor ihm und schien sich auf ewig nicht schließen zu wollen. Diese Kunstwerke, die sein Bater verkauft hatte, schienen ihm ein Symbol, daß auch er von einem ruhigen und gründlichen Besis bes Wünschenswerten in der Welt teils ausgeschlossen, teils desselben durch eigne oder fremde Schuld beraubt werden sollte. Er verlor sich so weit in diesen sonderbaren und traurigen Betrachtungen, daß er sich selbst manchmal wie ein Geist vorkam und, selbst wenn er die Dinge

aufer fich befühlte und betaftete, fich faum bes Zweifels erwehren konnte, ob er benn auch wirtlich lebe und ba fei.

Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er alles das Gefundene und Wiedergefundene so freventlich und doch so not-wendig verlassen musse, nur seine Tränen gaben ihm das Gesühl seines Daseins wieder. Bergebens rief er sich den glücklichen Zustand, in dem er sich doch eigentlich befand, vors Gedächtnis.

So ift benn alles nichts, rief er aus, wenn bas eine fehlt, bas

dem Menschen alles übrige wert ift!

Der Abbe verkündigte der Gesellschaft die Ankunft des Marchese. Sie sind zwar, wie es scheint, sagte er zu Wilhelmen, mit Ihrem Knaben allein abzureisen entschlossen; lernen Sie jedoch wenigstens diesen Mann kennen, der Ihnen, wo Sie ihn auch unterweges an-

treffen, auf alle Källe nütlich fein tann.

Der Marchese erschien; es war ein Mann, noch nicht hoch in Jahren, eine von den wohlgestalteten, gefälligen Lombardischen Figuren. Er hatte als Jüngling mit dem Oheim, der schon um vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nachher einen großen Teil von Italien zusammen durchereist, und die Kunstwerte, die der Marchese hier wiedersand, waren zum großen Teil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekauft und angeschaftt worden.

Der Italiener hat überhaupt ein tieferes Gefühl für die hohe Würde der Kunst als andere Nationen; jeder, der nur irgend etwas treibt, will Künstler, Meister und Prosessor heißen und bekennt wenigstens durch diese Titelsucht, daß es nicht genug sei, nur etwas durch Überlieferung zu erhaschen, oder durch Übung irgend eine Gewandtheit zu erlangen; er gesteht, daß jeder vielmehr über das, was er tut, auch fähig sein solle zu denken, Grundsähe auszustellen und die Ursachen, warum dieses oder jedes zu tun sei, sich selbst und

andern deutlich zu machen.

Der Fremde war gerührt, so schöne Besitkümer ohne den Besitzer wiederzusinden, und erfreut, den Geist seines Freundes aus den vortresschen Hinterlassenen sprechen zu hören. Sie gingen die verschiedenen Werke durch und fanden eine große Behaglichseit, sich einander verständlich machen zu können. Der Marchese und der Abbesührten das Wort; Matalie, die sich wieder in die Gegenwart ihres Oheims versetzt fühlte, wußte sich sehr gut in ihre Meinungen und Gesinnungen zu sinden; Wilhelm mußte sich's in theatralische Texminologie übersetzen, wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Not, Friedrichs Scherze in Schranken zu halten. Jarno war selten zugegen.

Achtes Buch

Bei ber Betrachtung, daß vortreffliche Runftwerte in ber neuern Beit fo felten feien, faate der Marchefe: Es lagt fich nicht leicht benten und übersehen, was die Umftande für den Rünftler tun muffen; und bann find bei bem größten Genie, bei dem entschieden= ften Talente noch immer die Forderungen unendlich, die er an fich felbst zu machen hat, unfäglich der Fleiß, der zu feiner Ausbildung nötig ift. Wenn nun die Umftande wenig für ibn tun, wenn er bemerkt, daß die Welt febr leicht zu befricdigen ift und felbst nur einen leichten, gefälligen, behaglichen Schein begehrt, fo mare es qu verwundern, wenn nicht Bequemlichfeit und Eigenliebe ihn bei bem Mittelmäßigen festhielten: es mare feltsam, wenn er nicht lieber für Modemaren Geld und Lob eintauschen, als den rechten Weg wählen follte, der ihn mehr oder weniger zu einem fümmerlichen Märtyrer= tum führt. Deswegen bieten die Runftler unferer Zeit nur immer an, um niemals zu geben. Sie wollen immer reigen, um niemals zu befriedigen: alles ift nur angedeutet, und man findet nirgends Grund noch Ausführung. Man darf aber auch nur eine Zeitlang ruhig in einer Galerie verweilen und bevbachten, nach welchen Runftwerten fich die Menge zieht, welche gepriesen und welche vernachläffigt werben, so hat man wenig Lust an der Gegenwart und für die Zufunft wenig Soffnung.

Ja, verseste der Abbé, und so bilden sich Liebhaber und Künftler wechselsweise; der Liebhaber sucht nur einen allgemeinen, unbestimmten Genuß; das Kunstwert soll ihm ungesähr wie ein Raturwert behagen, und die Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwert zu genießen, bildeten sich ebenso von selbst aus, wie die Zunge und der Gaum, man urteile über ein Kunstwert, wie über eine Speise. Sie begreisen nicht, was für einer andern Kultur es bedarf, um sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben. Das Schwerste sinde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirken muß, wenn er sich überhaupt bilden will; deswegen sinden wir so viel einseitige Kulturen, wovon doch jede sich anmaßt, über das Ganze

abzusprechen.

Was Sie da sagen, ift mir nicht ganz deutlich, sagte Jarno, ber

eben hinzutrat.

Auch ist es schwer, versetzte der Abbe, sich in der Kürze bestimmt hierüber zu erklären. Ich sage nur so viel: Sobald der Mensch an mannigfaltige Tätigkeit oder mannigfaltigen Genuß Anspruch macht, so muß er auch fähig sein, mannigfaltige Organe an sich, gleichsam unabhängig voneinander, auszubilden. Wer alles und jedes in seiner ganzen Menschheit tun oder genießen will, wer alles außer sich zu einer solchen Art von Genuß verknüpsen will, der wird seine Zeit nur mit einem ewig undefriedigten Streben hindringen. Wie schwer

ift es, was jo natürlich scheint, eine aute Statue, ein treffliches Gemalbe an und für fich zu beschauen, ben Gesang um bes Gesangs willen zu vernehmen, den Schausvieler im Schausvieler zu bewundern, fich eines Gebäudes um feiner eigenen Sarmonie und feiner Dauer willen zu erfreuen. Run ficht man aber meift die Menschen ent= fchiedene Werke der Runft geradezu behandeln, als wenn es ein weicher Ton ware. Rach ihren Reigungen, Meinungen und Grillen foll fich der gebildete Marmor fogleich wieder ummodeln, bas fest= gemauerte Gebäude fich ausdehnen oder zusammenziehen; ein Gemälbe foll lehren, ein Schaufpiel beffern, und alles foll alles werden. gentlich aber, weil die meiften Menschen felbst formlos find, weil sie fich und ihrem Wefen felbst teine Gestalt geben konnen, so arbeiten fie, den Gegenständen ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles lofer und loderer Stoff werde, wogu fie auch gehören. Alles reduzieren fie zulet auf den sogenannten Effett, alles ift relativ, und fo wird auch alles relativ, außer bem Unfinn und ber Abgeschmacktheit, die benn auch gang absolut regiert.

Ich verstehe Sie, versetzte Jarno, ober vielmehr ich sehe wohl ein, wie das, was Sie sagen, mit den Grundsähen zusammenhängt, an denen Sie so sest halten; ich kann es aber mit den armen Teuseln von Menschen unmöglich so genan nehmen. Ich kenne freilich ihrer genug, die sich bei den größten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligsten Bedürsnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Haß vor einem Säulengange nicht ablegen und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Vorstellungsart erst möalichst verkleinern müssen, um es mit ihrem kümmerlichen Wesen

nur einigermaßen verbinden zu können.

## Achtes Kapitel.

Am Abend lud der Abbé zu den Exequien Mignons ein. Die Gesellschaft begab sich in den Saal der Vergangenheit und fand denselben auf das sonderbarste erhellt und ausgeschmückt. Wit himmelblauen Teppichen waren die Wände sast von oben dis unten bekleidet, so daß nur Sockel und Fries hervorschienen. Auf den vier Kandelabern in den Ecken braunten große Wachssacken, und so nach Verhältnis auf den dier kleinern, die den mittlern Sarkophag umgaben. Neben diesem standen vier Knaden, himmelblau mit Silber gekleidet, und schienen einer Figur, die auf dem Sarkophag ruhte, mit breiten Fächern von Straußensedern Luft zuzuwehen. Die Gesellschaft setzte sich, und zwei unsichtbare Chöre fingen mit holdem Gesang an, zu fragen:

Wen bringt ihr uns zur ftillen Gesellschaft?

Die vier Rinder antworteten mit lieblicher Stimme:

Einen nüben Gespielen bringen wir euch; laßt ihn unter euch ruhen, bis das Jauchzen himmlischer Geschwister ihn bereinst wieder aufweckt.

Chor. Erftling der Jugend in unserm Areise, sei willsommen! mit Trauer willtommen! Dir folge kein Knabe, kein Mädchen nach! Nur das Alter nahe sich willig und gelassen der stillen Halle, und in ernster Gesellschaft ruhe das liebe, liebe Kind!

Knaben. Ach! wie ungern brachten wir ihn her! Ach! und er foll hier bleiben! Laßt uns auch bleiben, laßt uns weinen, weinen

an feinem Sarge!

Chor. Seht die mächtigen Flügel boch an! seht das leichte, reine Gewand! wie blinkt die goldene Binde vom Haupt! Seht die schöne, die würdige Ruh!

gnaben. Uch! die Flügel heben fie nicht; im leichten Spiele flattert das Gewand nicht mehr; als wir mit Rosen kränzten ihr Haupt,

blickte fie freundlich nach uns.

Chor. Schaut mit den Augen des Geistes hinan! In euch lebe die bildende Kraft, die das Schönste, das Höchste hinauf über die Sterne, das Leben, trägt.

Knaben. Aber ach! wir vermissen sie hier; in den Gärten wanbelt sie nicht, sammelt der Wiese Blumen nicht mehr. Lat uns weinen, wir lassen sie hier! Lat uns weinen und bei ihr bleiben!

Chor. Kinder, kehret ins Leben zurück! Eure Träne trockne bie frische Luft, die um das schlängelnde Wasser spielt. Entstlieht ber Nacht! Tag und Luft und Dauer ist das Los der Lebendigen.

Knaben. Auf, wir kehren ins Leben zurück. Gebe ber Tag uns Arbeit und Luft, bis ber Abend uns Ruhe bringt und ber nächtliche Schlaf uns erquickt.

Chor. Kinder! eilet ins Leben hinan! In der Schönheit reinem Gewande begegn' euch die Liebe mit himmlischem Blick und dem Kranz der Unsterblickseit!

Die Knaben maren ichon fern, ber Abbe ftand von feinem Geffel

auf und trat hinter ben Sarg.

Es ist die Verordnung, sagte er, des Mannes, der diese stille Wohnung bereitet hat, daß jeder neue Ankömmling mit Feierlichteit empfangen werden soll. Nach ihm, dem Erbauer dieses Sauses, dem Errichter dieser Stätte, haben wir zuerst einen jungen Fremdling hierher gebracht, und so sast schon dieser kleine Raum zwei ganz verschiedene Opfer der strengen, willfürlichen und unerdittlichen Todesgöttin. Nach bestimmten Gesehen treten wir ins Leben ein, die Tage sind gezählt, die uns zum Anblicke des Lichts reif machen:

aber für die Lebensdauer ift fein Gefet. Der ichmachfte Lebensfaben zieht fich in unerwartete Länge, und ben ftartften zerschneibet gewaltfam die Schere einer Barge, die fich in Widerfprüchen zu gefallen icheint. Bon bem Kinde, bas wir hier bestatten, wissen mir menia au fagen. Noch ift uns unbekannt, woher es tam: feine Eltern tennen wir nicht, und die Bahl feiner Lebensjahre vermuten wir nur. Sein tiefes, verschloffenes Berg ließ uns seine innerften Ungelegenheiten faum erraten: nichts war deutlich an ihm, nichts offenhar, als die Liebe zu bem Manne, ber es aus ben Sanden eines Barbaren rettete. Diese gartliche Reigung, Diese lebhafte Dankbarkeit ichien Die Flamme zu fein. Die das DI ihres Lebens aufgehrte: Die Geschicklichteit des Arztes konnte das schöne Leben nicht erhalten, die sorgfältigste Freundschaft vermochte nicht, es zu friften. Aber wenn die Runft den scheibenden Geist nicht zu fesseln vermochte, so hat sie alle ihre Mittel angewandt, ben Körper zu erhalten und ihn der Bergänglichfeit zu entziehen. Gine balfamische Masse ift durch alle Abern gedrungen und farbt nun an ber Stelle bes Bluts die fo früh verblichenen Wangen. Treten Sie naber, meine Freunde, und feben Sie bas Wunder ber Runft und Sorafalt!

Er hub den Schleier auf, und das Kind lag in seinen Engelfleidern, wie schlafend, in der angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in seinem Sessel sitzen, er konnte sich nicht fassen; was er empfand, durfte er nicht denken, und jeder Gedanke schien seine

Empfindung zerftören zu wollen.

Die Rede war um des Marchese willen frangosisch gesprochen worden. Diefer trat mit den andern herbei und betrachtete die Geftalt mit Aufmerksamkeit. Der Abbe fuhr fort: Mit einem beiligen Bertrauen war auch dieses gute, gegen die Menschen fo verschlossene Berg beständig zu seinem Gott gewendet. Die Demut, ja eine Reigung, fich äußerlich zu erniedrigen, schien ihm angeboren. Mit Gifer bing es an der katholischen Religion, in der es geboren und erzogen war. Oft außerte fie den ftillen Wunsch, auf geweihtem Boden zu ruben, und wir haben, nach ben Gebräuchen ber Kirche, dieses mar= morne Behaltnis und die wenige Erde geweiht, die in ihrem Ropffiffen verborgen ift. Mit welcher Inbrunft füßte fie in ihren letten Augenblicken bas Bild bes Gefreuzigten, bas auf ihren garten Armen mit vielen hundert Puntten fehr zierlich abgebildet fteht. Er ftreifte zugleich, indem er das fagte, ihren rechten Urm auf, und ein Arugifir, von berschiedenen Buchstaben und Zeichen begleitet, sah man blaulich auf ber weißen Saut.

Der Marchese betrachtete biese neue Erscheinung ganz in ber Nähe. D Gott! rief er aus, indem er sich aufrichtete, und seine Hände gen Himmel hob. Armes Kind! unglückliche Nichte! finde ich dich hier wieder! Welche schmerzliche Freude, dich, auf die wir schon lange Verzicht getan hatten, diesen guten, lieben Körper, den wir lange im See einen Kaub der Fische glaubten, hier wiederzusinden, zwar tot, aber erhalten! Ich wohne deiner Bestattung bei, die so herrlich durch ihr Außeres, und noch herrlicher durch die guten Menschen wird, die dich zu deiner Ruhestätte begleiten. Und wenn ich werde reden können, sagte er mit gebrochener Stimme, werde ich Ihnen danken.

Die Tränen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch den Druck einer Feder versenkte der Abbé den Körper in die Tiefe des Marmors. Wier Jünglinge, gekleidet wie jene Knaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren, schön verzierten Deckel auf den Sarg und singen zugleich ihren Gesang an.

Die Jünglinge. Wohl verwahrt ist nun der Schab, das schone Gebild der Bergangenheit! Sier im Marmor ruht es underzehrt; auch in euren Serzen lebt es, wirkt es fort. Schreitet, schreitet ins Leben zurück! Nehmet den heiligen Ernst mit hinaus; denn der

Ernft, ber heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit.

Das unsichtbare Chor fiel in die letzten Worte mit ein, aber niemand von der Gesellschaft vernahm die stärkenden Worte; jedes war zu sehr mit den wunderbaren Entdeckungen und seinen eignen Empfindungen beschäftigt. Der Abbé und Natalie führte den Marchese, Wilhelmen Therese und Lothario hinaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verhallte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gedanken, die Neugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnslich wünschten sie sich in jenes Element wieder zurück.

#### Neuntes Kapitel.

Der Marchese vermied, von der Sache zu reden, hatte aber heimliche und lange Gespräche mit dem Abbé. Er erbat sich, wenn die Gesellschaft beisammen war, öfters Musik; man forgte gern dafür, weil jedermann zusrieden war, des Gesprächs überhoben zu sein. So lebte man einige Zeit fort, als man bemerkte, daß er Anstalt zur Abreise mache.

Eines Tages sagte er zu Wilhelmen: Ich verlange nicht, die Reste des guten Kindes zu beunruhigen; es bleibe an dem Orte zurück, wo es geliebt und gelitten hat! Aber seine Freunde müssen mir versprechen, mich in seinem Vaterlande, an dem Plate zu besuchen, wo das arme Geschöpf geboren und erzogen wurde; sie müssen die Säulen und Statuen sehen, von denen ihm noch eine dunkle Idee übrig geblieben ist. Ich will sie in die Buchten führen, wo sie so

gern die Steinchen zusammenlas. Sie werden sich, sieber junger Mann, der Dankbarkeit einer Familie nicht entziehen, die Ihnen so viel schuldig ist. Morgen reise ich weg. Ich habe dem Abbe die ganze Geschichte vertraut, er wird sie Ihnen wieder erzählen; er konnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein Dritter die Begebenheiten mit mehr Insammenhang vortragen. Wollen Sie mir noch, wie der Abbe vorschlug, auf meiner Reise durch Deutschland folgen, so sind Sie willkommen. Lassen Sie Ihren Knaden nicht zurück! Bei jeder kleinen Unbequemlichkeit, die er uns macht, wollen wir uns Ihrer Vorsorge für meine arme Nichte wieder erinnern.

Noch selbigen Abend ward man durch die Ankunft der Gräfin überrascht. Wilhelm bebte an allen Gliedern, als sie hereintrat, und sie, obgleich vorbereitet, hielt sich an ihrer Schwester, die ihr bald einen Stuhl reichte. Wie sonderbar einsach war ihr Anzug, und wie verändert ihre Sestalt! Wilhelm durste kaum auf sie hindlicken; sie begrüßte ihn mit Freundlichseit, und einige allgemeine Worte konnten ihre Sesinnung und Empfindungen nicht verbergen. Der Marchese war beizeiten zu Bette gegangen, und die Gesellschaft hatte noch keine Lust, sich zu trennen; der Abbe brachte ein Manuskript hervor.

Ich habe, fagte er, fogleich die sonderbare Geschichte, wie sie mir anvertraut wurde, zu Papiere gebracht. Wo man am wenigsten Tinte und Feder sparen soll, das ist beim Aufzeichnen einzelner Umstände merkwürdiger Begebenheiten. Man unterrichtete die Gräfin, wovon

die Rede fei, und ber Abbé las:

Meinen Bater, fagte der Marchese, muß ich, fo viel Welt ich auch gesehen habe, immer für einen der wunderbarften Menschen halten. Sein Charafter war ebel und gerade, feine Ideen weit, und man barf fagen groß; er war ftreng gegen fich felbit; in allen feinen Planen fand man eine unbestechliche Folge, an allen feinen Sandlungen eine ununterbrochene Schrittmäßigfeit. So aut fich daher von einer Seite mit ihm umgehen und ein Geschäft verhandeln ließ, fo wenig tonnte er, um eben dieser Gigenschaften willen, sich in die Welt finden, ba er bom Staate, von feinen Rachbarn, von Rindern und Gefinde die Beobachtung aller der Gesetze forderte, die er sich felbst auferlegt hatte. Seine mäßigsten Forderungen wurden übertrieben durch feine Strenge, und er konnte nie jum Genuß gelangen, weil nichts auf die Weise entstand, wie er fich's gedacht hatte. Ich habe ihn in bem Angenblick, ba er einen Palaft bauete, einen Garten anlegte, ein großes, neues Gut in der schönsten Lage erwarb, innerlich mit dem ernsteften Ingrimm überzeugt gesehen, das Schickfal habe ihn ver= bammt, enthaltfam zu fein und zu bulben. In feinem Außerlichen beobachtete er die größte Burde; wenn er scherzte, zeigte er nur die

Überlegenheit feines Berftandes; es war ihm unerträglich, getadelt zu werden, und ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gang außer aller Fassung gesehen, ba er hörte, daß man von einer feiner Un= stalten wie von etwas Lächerlichem fprach. In ebendiesem Geifte hatte er über feine Rinder und fein Bermögen disponiert. Dein altefter Bruder mard als ein Mann erzogen, ber fünftig große Guter au hoffen hatte. Ich follte ben geiftlichen Stand ergreifen und ber Jüngste Soldat werden. Ich war lebhaft, feurig, tätig, schnell, zu allen förverlichen Ubungen geschicht; Der jungfte schien zu einer Urt von schwärmerischer Rube geneigter, den Wiffenschaften, der Musik und der Dichtfunft ergeben. Nur nach dem harteften Rampf, nach ber völligsten Überzeugung der Unmöglichkeit gab der Bater, wiewohl mit Widerwillen, nach, daß wir unfern Beruf umtauschen durf= ten, und ob er gleich jeden von uns beiden zufrieden fah, fo konnte er fich doch nicht drein finden und versicherte, daß nichts Gutes dar= aus entstehen werde. Je älter er ward, desto abgeschnittener fühlte er sich von aller Gesellschaft: er lebte zulett fast gang allein. Nur ein alter Freund, der unter den Deutschen gedient, im Feldauge seine Frau verloren und eine Tochter mitgebracht hatte, die ungefähr zehn Jahre alt war, blieb fein einziger Umgang. Diefer taufte fich ein artiges Gut in der Nachbarschaft, sah meinen Vater zu bestimmten Tagen und Stunden der Woche, in denen er auch manchmal seine Tochter mitbrachte. Er widersprach meinem Bater niemals, der fich aulest völlig an ihn gewöhnte und ihn als den einzigen erträglichen Gesellschafter dulbete. Nach dem Tode unseres Baters mertten wir wohl, daß dieser Mann von unserm Alten trefflich ausgestattet worden war und seine Zeit nicht umsonst zugebracht hatte; er erweiterte feine Güter, feine Tochter konnte eine ichone Mitgift erwarten. Das Mädchen wuchs heran und war von sonderbarer Schönheit. Mein älterer Bruder scherzte oft mit mir, daß ich mich um fie bewerben follte.

Indessen hatte Bruder Augustin im Kloster seine Jahre in dem sonderbarsten Zustande zugebracht; er überließ sich ganz dem Genuß einer heiligen Schwärmerei, jenen halb geistigen, halb physischen Empfindungen, die, wie sie ihn eine Zeitlang in den dritten Himmel erhuben, bald darauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Esend versinken ließen. Bei meines Vaters Ledzeiten war an keine Veränderung zu denken, und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen? Nach dem Tode unsers Vaters besuchte er uns sleißig; sein Zustand, der uns im Ansang jammerte, ward nach und nach um vieles erträglicher; denn die Vernunft hatte gesiegt. Allein je sichrer sie ihm völlige Zusriedenheit und Heilung auf dem reinen Wege der Natur versprach, desto lebhafter verlangte er von uns,

daß wir ihn von seinen Gelübben befreien sollten; er gab zu verstehen, daß seine Absicht auf Sperata, unsere Nachbarin, gerichtet sei.

Mein älterer Bruder hatte zu viel durch die Härte unseres Baters gelitten, als daß er ungerührt bei dem Zustande des jüngsten hätte bleiben können. Wir sprachen mit dem Beichtvater unserer Familie, einem alten würdigen Manne, entdeckten ihm die doppelte Absicht unseres Bruders und baten ihn, die Sache einzuseiten und zu befördern. Wider seine Sewohnheit zögerte er, und als endlich unser Bruder in uns drang und wir die Angelegenheit dem Seistlichen sehhafter empfahlen, mußte er sich entschließen, uns die sonderbare

Geschichte zu entbeden.

Sperata war unfere Schwester, und zwar sowohl von Vater als Mutter. Reigung und Sinnlichkeit hatten ben Mann in späteren Jahren nochmals überwältigt, in welchen bas Recht ber Chegatten schon verloschen zu sein scheint. Über einen ähnlichen Fall hatte man fich furz porber in der Gegend luftig gemacht, und mein Bater, um fich nicht gleichfalls bem Lächerlichen auszuseten, beschloß, diefe späte gesehmäßige Frucht ber Liebe mit eben ber Sorgfalt zu ber= heimlichen, als man fonst die frühern zufälligen Früchte der Neigung zu verbergen pflegt. Unfere Mutter kam beimlich nieder; das Kind wurde aufs Land gebracht, und der alte Sausfreund, der nebst dem Beichtvater allein um das Geheimnis wußte, ließ fich leicht bereden, fie für feine Tochter auszugeben. Der Beichtvater batte fich nur ausbedungen, im äußersten Fall das Geheimnis entdecken zu dürfen. Der Bater war geftorben, bas garte Madchen lebte unter ber Aufficht einer alten Frau; wir wußten, daß Gefang und Mufit unfern Bruder schon bei ihr eingeführt hatten, und ba er uns wiederholt aufforderte, feine alten Bande zu trennen, um bas neue zu knüpfen, fo war es nötig, ihn so bald als möglich von der Gefahr zu unterrichten, in der er ichwebte.

Er sah uns mit wilben, verachtenden Blicken an. Spart eure unwahrscheinlichen Märchen, rief er aus, für Kinder und leichtgläubige Toren; mir werdet ihr Speraten nicht vom Herzen reißen; sie ist mein! Berleugnet sogleich euer schreckliches Gespenst, das mich nur vergedens ängstigen würde. Sperata ift nicht meine Schwefter, sie ist mein Weib! — Er beschrieb uns mit Entzücken, wie ihn das himm-lische Mädchen aus dem Zustande der unnatürlichen Absonderung von den Menschen in das wahre Leben geführt, wie beide Gemüter gleich beiden Kehlen zusammenstimmten, und wie er alle seine Leiden und Berirrungen segnete, weil sie ihn von allen Frauen dis dahin entsernt gehalten, und weil er nun ganz und gar sich dem liedens-würdigsten Mädchen ergeben könne. Wir entsetzen uns über die Entdeckung; uns jammerte sein Zustand, wir wußten uns nicht zu

helfen; er versicherte uns mit Heftigteit, daß Sperata ein Kind von ihm im Busen trage. Unser Beichtvater tat alles, was ihm seine Pflicht eingab, aber dadurch ward das Übel nur schlimmer. Die Berhältnisse der Natur und der Neligion, der sittlichen Rechte und der dürgerlichen Gesehe wurden von meinem Bruder aus heftigste durchgesochten. Nichts schien ihm heilig, als das Berhältnis zu Sperata, nichts schien ihm würdig, als der Name Bater und Gattin. Diese allein, rief er aus, sind der Natur gemäß, alles andere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht edle Völler, die eine Herat mit der Schwester billigten? Rennt eure Götter nicht! rief er aus. Ihr brancht die Namen nie, als wenn ihr uns betören, uns von dem Wege der Natur abführen und die edelsten Triebe durch schändlichen Jwang zu Verbrechen entstellen wollt. Jur größten Verwirrung des Geistes, zum schändlichsten Mißbrauche des Körpers

nötigt ihr die Schlachtopfer, die ihr lebendig begrabt.

Ich barf reden: denn ich habe gelitten, wie keiner, von der böchsten, sükesten Fülle ber Schwarmerei bis zu ben fürchterlichen Büften der Dhnmacht, der Leerheit, der Vernichtung und Verzweiflung, von den höchsten Uhnungen überirdischer Wefen, bis zu dem völligsten Unglauben, dem Unglauben an mir felbst. Allen diefen entseklichen Bobenfat des am Rande schmeichelnden Kelchs habe ich ausgetrunken, und mein ganges Wesen war bis in sein Innerstes vergiftet. Run. ba mich die gutige Natur durch ihre größten Gaben, durch die Liebe. wieder geheilt hat, da ich an dem Bufen eines himmlischen Mädchens wieder fühle, daß ich bin, daß fie ist, bak wir eins find, daß aus biefer lebendigen Berbindung ein Drittes entstehen und uns entgegenlächeln foll, nun eröffnet ihr die Flammen eurer Söllen, eurer Fegefeuer, die nur eine frante Einbildungstraft versengen fonnen, und ftellt fie dem lebhaften, mahren, ungerftorlichen Genuf ber reinen Liebe entgegen! Begegnet uns unter jenen Inpressen, die ihre ernst= haften Gipfel gen Simmel wenden, befucht uns an jenen Spalieren, wo die Zitronen und Pomerangen neben uns blühn, wo die zier= liche Morte uns ihre garten Blumen barreicht, und bann magt es. uns mit euren trüben, grauen, von Menschen gesponnenen Negen zu ängstigen!

So bestand er lange Zeit auf einem hartnäckigen Unglauben unserer Erzählung, und zuletzt, da wir ihm die Wahrheit derselben beteuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich

boch baburch nicht irre machen, vielmehr rief er aus:

Fragt nicht ben Widerhall eurer Kreuzgänge, nicht euer vermodertes Pergament, nicht eure verschränkten Grillen und Berordnungen; fragt die Natur und euer Herz! Sie wird euch lehren, vor was ihr zu schaubern habt; sie wird euch mit dem ftrengsten Finger zeigen, worüber fie ewig und unwiderruflich ihren Aluch ausspricht. Geht die Lilien an! entspringt nicht Gatte und Gattin auf einem Stengel? verbindet beide nicht die Blume, die beide gebar, und ift die Lilie nicht das Bild ber Unschuld, und ift ihre geschwifterliche Vereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabschent, so spricht fie es laut aus; bas Geschöpf, das nicht fein foll, fann nicht werden; das Geschöpf, das falsch lebt, wird früh gerftort. Unfruchtbarkeit, fummerliches Dafein, fruhzeitiges Berfallen, bas find ihre Flüche, die Rennzeichen ihrer Strenge. Nur durch unmittelbare Folgen straft fie. Da seht um euch her! und was ver= boten, was verflucht ift, wird euch in die Augen fallen. In der Stille bes Klofters und im Geräusche ber Welt find taufend Sandlungen geheiligt und geehrt, auf benen ihr Fluch ruht. Auf bequemen Müßiggang so gut als überftrengte Arbeit, auf Willfür und Überfluß wie auf Not und Mangel sieht sie mit traurigen Augen nieder: jur Mäkigung ruft fie; mahr find alle ihre Berhaltniffe, und ruhig alle ihre Wirkungen. Wer gelitten hat, wie ich, hat bas Recht, frei zu fein. Sperata ift mein: nur ber Tob foll mir fie nehmen. Wie ich fie behalten fann? wie ich glücklich werden fann? bas ist eure Sorge! Jest gleich geh' ich ju ihr, um mich nicht wieber bon ibr zu trennen.

Er wollte nach dem Schiffe, um zu ihr überzuseten; wir hielten ihn ab und baten ihn, daß er keinen Schritt tun möchte, der die schrecklichsten Folgen haben könnte; er solle überlegen, daß er nicht in der freien Welt seiner Gedanken und Vorstellungen, sondern in einer Verfassung lebe, deren Gesetze und Verhältnisse die Unbezwing-

lichfeit eines Naturgesetzes angenommen haben.

Wir mußten dem Beichtvater versprechen, daß wir den Bruder nicht aus den Augen, noch weniger aus dem Schlosse lassen wollten; darauf ging er weg und versprach in einigen Tagen wiederzukommen. Was wir vorausgesehen hatten, traf ein; der Verstand hatte unsern Bruder stark gemacht, aber sein Herz war weich; die frühern Eindrücke der Religion wurden lebhaft, und die entsehlichsten Zweisel bemächtigten sich seiner. Er brachte zwei fürchterliche Tage und Nächte zu; der Beichtvater kam ihm wieder zu Hilfe, umsonst! Der ungebundene freie Verstand sprach ihn los; sein Gefühl, seine Religion, alle gewohnten Begriffe erklärten ihn für einen Verbrecher.

Eines Morgens fanden wir fein Zimmer leer; ein Blatt lag auf bem Tische, worin er uns erklärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gefangen hielten, berechtigt fei, seine Freiheit zu suchen; er entsliche, er gehe zu Sperata, er hoffe, mit ihr zu entkommen; er sei auf alles

gefaßt, wenn man fie trennen wollte.

Wir erschrafen nicht wenig, allein der Beichtvater bat uns, ruhig

zu sein. Unser armer Bruber war nahe genug beobachtet worden; die Schiffer, anstatt ihn überzusehen, führten ihn in sein Kloster. Ermübet von einem vierzigstündigen Wachen, schlief er ein, sobald ihn der Kahn im Mondenschein schaukelte, und erwachte nicht früher, als dis er sich in den Händen seiner geistlichen Brüder sah; er ersholte sich nicht eher, als dis er die Klosterpsorte hinter sich zu-

schlagen hörte.

Schmerglich gerührt von bem Schidfal unferes Bruders, machten wir unferm Beichtvater bie lebhafteften Borwurfe; allein biefer ehr= würdige Mann wußte uns bald mit den Grunden des Bundargtes zu überreden, bag unfer Mitleid für den armen Rranten tödlich fei: er handle nicht aus eigner Willfür, fondern auf Befehl des Bischofs und bes hohen Rates. Die Absicht war, alles öffentliche Argernis zu vermeiden und den traurigen Fall mit dem Schleier einer geheimen Rirchenzucht zu verdeden. Sperata follte geschont merben, fie follte nicht erfahren, daß ihr Geliebter zugleich ihr Bruder fei. Sie mard einem Geiftlichen anempfohlen, dem fie vorher schon ihren Buftand vertraut hatte. Man wußte ihre Schwangerschaft und Nieberfunft zu verbergen. Sie mar als Mutter in bem tleinen Geichopfe gang glucklich. So wie die meisten unserer Madchen konnte fie meder schreiben noch Geschriebenes lefen; fie gab daher dem Pater Auftrage, mas er ihrem Geliebten fagen follte. Diefer glaubte ben frommen Betrug einer fäugenden Mutter schuldig zu fein; er brachte ihr Rachrichten von unferm Bruder, ben er niemals fah, ermahnte fie in feinem Ramen gur Rube, bat fie, für fich und bas Rind gu sorgen und wegen ber Zukunft Gott zu vertrauen.

Sperata mar von Ratur gur Religiosität geneigt. Ihr Zuftand, ihre Ginsamkeit vermehrten diefen Bug; ber Geiftliche unterhielt ihn, um fie nach und nach auf eine ewige Trennung vorzubereiten. Raum war das Rind entwöhnt, taum glaubte er ihren Körper ftark genug, bie angitlichen Seelenleiden zu ertragen, fo fing er an, bas Bergeben ihr mit schrecklichen Farben vorzumalen, das Vergeben, sich einem Geiftlichen ergeben zu haben, bas er als eine Art von Sünde gegen die Ratur, als einen Inceft behandelte; benn er hatte ben sonderbaren Gedanken, ihre Reue jener Reue gleich zu machen, die fie empfunden haben murde, wenn fie das mahre Verhaltnis ihres Fehltritts erfahren hatte. Er brachte badurch fo viel Jammer und Rummer in ihr Gemut, er erhöhte die Idee der Rirche und ihres Oberhauptes fo febr bor ihr, er zeigte ihr die schrecklichen Folgen für das Seil aller Seelen, wenn man in folden Källen nachgeben und die Straffälligen burch eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle: er zeigte ihr, wie beilfam es fei, einen folden Wehler in der Zeit abzubüßen und dafür dereinst die Krone der Berrlichteit zu erwerben, daß fie endlich wie eine arme Sünderin ihren Nacken dem Beil willig darreichte und inständig bat, daß man sie auf ewig von unserm Bruder entsernen möchte. Als man so viel von ihr erstangt hatte, ließ man ihr, doch unter einer gewissen Aussicht, die Freiheit, dalb in ihrer Wohnung, bald in dem Kloster zu sein, je nachdem sie es für aut hielte.

Ihr Kind wuchs heran und zeigte bald eine fonderbare Natur. Es tonnte fehr früh laufen und fich mit aller Geschicklichkeit bewegen, es sang bald fehr artig und lernte die Zither gleichsam von sich felbft. Nur mit Worten konnte es fich nicht ausdrücken, und es fchien das Sindernis mehr in feiner Dentungsart als in ben Sprachwertzeugen zu liegen. Die grme Mutter fühlte indeffen ein trauriges Berhältnis zu dem Rinde; die Behandlung des Geiftlichen hatte ihre Vorstellungsart so verwirrt, daß sie, ohne mahnsinnig zu fein, fich in den feltsamsten Buftanden befand. Ihr Bergeben ichien ihr immer schrecklicher und straffälliger zu werden; bas oft wiederholte Gleichnis des Geiftlichen vom Ingeste hatte fich fo tief bei ihr ein= geprägt, daß sie einen solchen Abschen empfand, als wenn ihr das Berhältnis felbit bekannt gewesen mare. Der Beichtvater buntte fich nicht wenig über das Runftstud, wodurch er das Berg eines unglud= lichen Geschöpfes zerriß. Jämmerlich war es anzusehen, wie die Mutterliebe, die über das Dasein des Kindes sich so herzlich zu erfreuen geneigt war, mit bem ichrecklichen Gebanken ftritt, daß diefes Rind nicht bafein follte. Bald ftritten biefe beiden Gefühle gufammen. bald war der Abschen über die Liebe gewaltig.

Man hatte das Kind schon lange von ihr weggenommen und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in der mehrern Freiheit, die es hatte, zeigte sich bald seine besondere Lust zum Klettern. Die höchsten Sipfel zu ersteigen, auf den Rändern der Schiffe wegzulausen, und den Seiltänzern, die sich manchmal in dem Orte sehen ließen, die wunderlichsten Kunststücker au üben, liedte sie, mit den Anaben die Kleider zu wechseln, und od es gleich von ihren Pflegceltern höchst nannftändig und unzulässig gehalten wurde, so ließen wir ihr doch so viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprünge führten sie manchmal weit; sie verirrte sich, sie blieb aus und kam

immer wieber.

Meistenteils, wenn sie zurückehrte, setzte sie sich unter die Säulen des Portals vor einem Landhause in der Rachdarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stusen auszuruhen; dann lief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach hause. Bulet ward denn doch unser Hossen getäuscht und unsere Nachsicht

bestraft. Das Kind blieb aus; man fand seinen Hut auf dem Wasser schwimmen, nicht weit von dem Orte, wo ein Siesbach sich in den See stürzt. Man vermutete, daß es bei seinem Alettern zwischen den Felsen verunglückt sei; bei allem Nachsorschen konnte man den Körver nicht finden.

Durch das unvorsichtige Geschwätz ihrer Gesculschafterinnen ersuhr Sperata balb den Tod ihres Kindes; sie schien ruhig und heiter und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, daß Gott das arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres

Unglück zu erdulden ober zu ftiften.

Bei diefer Gelegenheit tamen alle Marchen gur Sprache, Die man von unfern Waffern zu erzählen pflegt. Es bich, der See muffe alle Jahre ein unschuldiges Rind haben; er leibe keinen toten Körper und werfe ihn früh ober fvät ans Ufer: ja sogar bas lekte Anocheichen, wenn es zugrunde gefunten fei, muffe wieder heraus. Man erzählte die Geschichte einer untröftlichen Mutter, beren Rind im See ertrunken fei, und die Gott und feine Seiligen angerufen habe, ihr nur wenigstens die Gebeine jum Begrabnis ju gonnen; ber nächste Sturm habe ben Schadel, der folgende den Rumpf ans Ufer gebracht, und nachdem alles beifammen gewesen, habe sie fämt= liche Gebeine in einem Tuch zur Rirche getragen; aber, o Wunder! als fie in den Tempel getreten, sei das Paket immer schwerer ge= worden, und endlich, als fie es auf die Stufen bes Altars gelegt. habe das Rind zu schreien angefangen und fich zu jedermanns Er= staunen aus dem Tuche losgemacht; nur ein Anöchelchen des fleinen Fingers an der rechten Sand habe gefehlt, welches denn die Mutter nachher noch forgfältig aufgesucht und gefunden, das denn auch noch zum Gedächtnis unter andern Reliquien in der Rirche aufgehoben merbe.

Auf die arme Mutter machten diese Geschichten großen Eindruck; ihre Eindilbungskraft fühlte einen neuen Schwung und begünstigte die Empfindung ihres Herzens. Sie nahm an, daß das Kind nunmehr für sich und seine Eltern abgebüßt habe, daß Fluch und Strase, die bisher auf ihnen geruht, nunmehr gänzlich gehoben sei; daß es nur darauf ankomme, die Gebeine des Kindes wiederzusinden, um sie nach Rom zu bringen, so würde das Kind auf den Stusen des großen Ultars der Peterskirche wieder, mit seiner schönen, frischen Haut umgeben, vor dem Bolke daskehen; es werde mit seinen eigenen Augen wieder Bater und Mutter schauen, und der Papst, von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Juruf des Bolks den Eltern die Sünde vergeben, sie losssprechen und sie verdinden,

Nun waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach bem See

und dem Ufer gerichtet. Wenn nachts im Mondglanz sich die Wellen umschlugen, glaubte sie, jeder blinkende Saum treibe ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine jemand hinablausen, um es am User aufzusangen. So war sie auch des Tages unermüdet an den Stellen, wo das tiesichte User klach in den See ging; sie sammelte in ein Kördechen alle Knochen, die sie fand: niemand durste ihr sagen, daß es Tierknochen seien; die großen begrub sie, die kleinen hub sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unablässig fort. Der Geistliche, der durch die unerläßliche Ausübung seiner Pflicht ihren Zustand verzursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Krästen an. Durch seinen Ginfluß ward sie in der Gegend für eine Entzücke, nicht für eine Verrückte gehalten; man stand mit gesalteten Händen, wenn sie dorbeiging, und die Kinder küßten ihr die Hand.

Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von dem Beichtvater die Schuld, die sie der unglücklichen Verbindung beider Personen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlassen, daß sie unablässig tren ihr ganzes fünftiges Leben die Unglückliche begleiten solle; und sie hat mit einer bewundernswürdigen Geduld und Ge-

wissenhaftigkeit ihre Pflichten bis zulett ausgeübt.

Wir hatten unterdessen unsern Bruder nicht aus den Augen verstoren: weder die Arzte noch die Geistlichkeit seines Alosters wollten uns erlauben, vor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Areuzgängen, ja durch ein Fenster

an ber Dede feines Zimmers belaufchen.

Nach viesen schrecklichen und sonderbaren Spochen, die ich übergehe, war er in einen selksamen Zustand der Ruhe des Geistes und der Unruhe des Körpers geraten. Er saß fast niemals, als wenn er seine Harge nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Übrigens war er immer in Bewegung und in allem äußerst lenksam und folgsam, denn alle seine Leidenschaften schienen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelöst zu haben. Wan konnte ihn zu allem in der Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankheit oder mit dem Tode drohte.

Außer dieser Sonderbarkeit, daß er unermüdet im Kloster hin und her ging und nicht undeutlich zu verstehen gab, daß es noch besser sein würde, über Berg und Täler so zu wandeln, sprach er auch von einer Erscheinung, die ihn gewöhnlich ängstigte: er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Nacht, ein schöner Knabe unten an seinem Bette stehe und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versehte ihn in ein anderes Zimmer; allein er behauptete, auch da, und zuseht sogar an andern Stellen des Klosters stehe der Knabe im Hinterhalt. Sein Auf= und Ub=

wandeln ward unruhiger, ja, man erinnerte sich nachher, daß er in der Zeit öfter als sonst an dem Fenster gestanden und über den

Gee hinübergefeben habe.

Unsere arme Schwester inbessen schien von dem einzigen Gedanken, von der beschränkten Beschäftigung nach und nach aufgerieden zu werden, und unser Arzt schlug vor, man sollte ihr nach und nach unter ihre übrigen Gebeine die Knochen eines Kindersteletts mischen, um dadurch ihre Hoffnung zu vermehren. Der Versuch war zweiselhaft, doch schien wenigstens so viel dabei gewonnen, daß man sie, wenn alle Teile beissammen wären, von dem ewigen Suchen abbringen und ihr zu einer Reise nach Rom Hoffnung machen könnte.

Es geschah, und ihre Begleiterin vertauschte unmerklich die ihr anvertrauten kleinen Reste mit den gesundenen; und eine unglaubliche Wonne verdreitete sich über die arme Kranke, als die Teile sich nach und nach zusammenfanden und man diesenigen bezeichnen kounte, die noch sehlten. Sie hatte mit großer Sorgfalt jeden Teil, wo er hingehörte, mit Fäden und Bändern besestigt; sie hatte, wie man die Körper der Heiligen zu ehren pslegt, mit Seide und Stickerei

bie Zwischenräume ausgefüllt.

So hatte man die Glieder zusammenkommen laffen, es fehlten nur wenige ber äußeren Enden. Gines Morgens, als fie noch ichlief und der Meditus gekommen war, nach ihrem Befinden zu fragen, nahm die Alte die verehrten Refte aus dem Raftchen weg, bas in ber Schlaffammer ftand, um dem Arzte zu zeigen, wie fich die gute Rrante beschäftige. Rurg barauf hörte man fie aus dem Bette fpringen: fie hob bas Tuch auf und fand bas Rästchen leer. Sie warf fich auf ihre Aniee: man tam und hörte ihr freudiges inbrunftiges Gebet. Sa! es ift mahr, rief fie aus, es war kein Traum, es ift wirklich! Freut euch, meine Freunde, mit mir! Ich habe das aute, schöne Geschöpf wieder lebendig gesehn. Es ftand auf und warf ben Schleier von fich; fein Glanz erleuchtete das Zimmer, feine Schönheit mar verklärt; es konnte den Boden nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht ward es emporgehoben und konnte mir nicht einmal seine Sand erreichen. Da rief es mich zu sich und zeigte mir den Weg, den ich gehen soll. Ich werbe ihm folgen und bald folgen, ich fühl' es, und es wird mir so leicht ums Herz. Mein Rummer ift verschwunden, und ichon das Anschauen meines Wieder= auferstandenen hat mir einen Borschmad der himmlischen Freude gegeben.

Von der Zeit an war ihr ganges Gemüt mit den heitersten Aussichten beschäftigt; auf keinen irdischen Gegenstand richtete sie ihre Aufmertsamkeit mehr, sie genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und nach von den Banden des Körvers los. Auch fand man fie zuseht unvermutet erblagt und ohne Empfindung; fie öffnete die Augen nicht wieder, fie war, was wir tot nennen.

Der Ruf ihrer Vision hatte sich balb unter das Volk verbreitet; und das chrwürdige Ansehn, das sie in ihrem Leben genoß, verwandelte sich nach ihrem Tode schnell in den Gedanken, daß man sie

fogleich für felig, ja für heilig halten muffe.

Alls man fie zu Grabe bestatten wollte, brangten fich viele Menschen mit unglaublicher Seftigkeit hingu; man wollte ihre Sand, man wollte wenigstens ihr Aleid berühren. In Diefer leidenschaftlichen Erhöhung fühlten verschiedene Kranke die Ubel nicht, von benen fie fonit gequalt wurden; fie hielten fich für gebeilt, fie bekannten's, fie priesen Gott und seine neue Beilige. Die Geiftlichkeit mar genötigt, ben Körper in eine Ravelle zu ftellen; das Volk verlangte Gelegen= beit, feine Andacht zu verrichten, der Zudrang war unglaublich; bie Bergbewohner, die ohnedies zu lebhaften, religiofen Gefühlen geftimmt find, brangen aus ihren Tälern herbei; die Andacht, die Bunder, Die Unbetung vermehrten fich mit jedem Tage. Die bischöflichen Berordnungen, die einen folden neuen Dienst einschränken und nach und nach niederschlagen follten, konnten nicht zur Ausführung gebracht werden; bei jedem Widerstand war das Bolf heftig und gegen jeden Ungläubigen bereit, in Tätlichkeiten auszubrechen. Wandelte nicht auch, riefen sie, ber beilige Borromaus unter unfern Borfahren? Erlebte seine Mutter nicht die Wonne seiner Seligsprechung? Sat man nicht durch jenes große Bildnis auf dem Felsen bei Arona uns feine geistige Große finnlich vergegenwärtigen wollen? Leben die Seinigen nicht noch unter uns? Und hat Gott nicht zugefagt, unter einem gläubigen Bolke seine Bunder stets zu erneuern?

Uls ber Körper nach einigen Tagen keine Zeichen ber Fäulnis von sich gab und eher weißer und gleichsam durchsichtig ward, ershöhte sich das Zutrauen der Menschen immer mehr, und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Kuren, die der ausmerksame Besobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen kounte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, hörte wenigstens eine Zeitlang von nichts anderem

reben.

Das Kloster, worin mein Bruder sich befand, erscholl so gut als die übrige Segend von diesen Wundern, und man nahm sich um so weniger in acht, in seiner Segenwart davon zu sprechen, als er soust auf nichts aufzumerken pslegte und sein Verhältnis niemandem befannt war. Diesmal schien er aber mit großer Senauigkeit gehört zu haben; er führte seine Flucht mit solcher Schlauheit aus, daß niemals jemand hat begreisen können, wie er aus dem Kloster herausegekommen sei. Man ersuhr nachher, daß er sich mit einer Anzahl

Wallfahrer übersetzen lassen, und daß er die Schiffer, die weiter nichts Berkehrtes an ihm wahrnahmen, nur um die größte Sorgfalt gebeten, daß das Schiff nicht umschlagen möchte. Tief in der Nacht kam er in jene Kapelle, wo seine unglückliche Geliebte von ihrem Leiden ausruhte; nur wenige Andächtige knieten in den Winkeln; ihre alte Freundin saß zu ihren Häupten, er trat hinzu und grüßte sie und fragte, wie sich ihre Gebieterin befände?

Ihr feht es, versetzte diese nicht ohne Verlegenheit.

Er blickte ben Leichnam nur von der Seite an. Nach einigem Zaudern nahm er ihre Hand; erschreckt von der Kälte, ließ er sie sogleich wieder fahren; er sah sich unruhig um und sagte zu der Alten: Ich kann jest nicht bei ihr bleiben, ich habe noch einen sehr weiten Weg zu machen; ich will aber zur rechten Zeit schon wieder da sein;

fag ihr das, wenn fie aufwacht.

So ging er hinweg; wir wurden nur spät von diesem Vorgange benachrichtigt; man forschte nach, wo er hingekommen sei, aber vergebens! Wie er sich durch Verge und Täler durchgearbeitet haben mag, ist unbegreislich. Endlich nach langer Zeit fanden wir in Graubündten eine Spur von ihm wieder, allein zu spät, und sie verlor sich bald. Wir vermuteten, daß er nach Deutschland sei; allein der Krieg hatte solche schwache Fußstapsen gänzlich verwischt.

## Behntes Kapitel.

Der Abbé hörte zu lesen auf und niemand hatte ohne Tränen zugehört. Die Gräfin brachte ihr Tuch nicht von den Augen; zulett stand sie auf und verließ mit Natalien das Zimmer. Die übrigen schwiegen, und der Abbé sprach: Es entsteht nun die Frage, ob man den guten Marchese soll abreisen lassen, ohne ihm unser Seheimnis zu entdecken; denn wer zweiselt wohl einen Augenblick daran, daß Augustin und unser Harfenspieler eine Person ist? Überlegen wir, was zu tun sei, sowohl um des unglücklichen Mannes als der Familie wilken! Mein Rat wäre, nichts zu übereilen, abzuwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zurückerwarten, für Nacherichten bringt.

Jebermann war derselben Meinung, und der Abbe fuhr fort: Eine andere Frage, die vielleicht schneller abzutun ist, entsteht zu gleicher Zeit. Der Marchese ist unglaublich gerührt über die Sastfreundschaft, die seine arme Nichte bei uns, besonders bei unserm jungen Freunde, gesunden hat. Ich habe ihm die ganze Seschichte umständlich, ja wiederholt erzählen müssen, und er zeigte seine lebhafteste Dantbarkeit. Der junge Mann, sagte er, hat ausgeschlagen, mit mir zu reisen, ehe er das Verhältnis kannte, das unter uns be-

steht. Ich bin ihm nun kein Frember mehr, von bessen Art zu sein und von dessen Laune er etwa nicht gewiß wäre; ich bin sein Verbundener, wenn Sie wollen sein Berwandter, und da sein Knabe, ben er nicht zurücklassen wollte, erst das hindernis war, das ihn abhielt, sich zu mir zu gesellen, so lassen Sie jest dieses Kind zum schönern Bande werden, das uns nur desto fester aneinander knüpft. Über die Verbindlichseit, die ich nun schon habe, sei er mir noch auf der Reise nützlich; er kehre mit mir zurück, mein älterer Bruder wird ihn mit Freuden empfangen; er verschmähe die Erbschast seines Pstegetindes nicht; denn nach einer geheimen Abrede unsers Vacters mit seinem Freunde ist das Vermögen, das er seiner Tochter zugewende hatte, wieder an uns zurückgefallen, und wir voollen dem Wohltäter unserer Nichte gewiß das nicht vorenthalten, was er verdient hat.

Therese nahm Wilhelmen bei der Hand und sagte: Wir erleben abermals hier so einen schönen Fall, daß uneigennüßiges Wohltun die höchsten und schönsten Jinsen bringt. Folgen Sie diesem sonberbaren Ruf, und indem Sie sich um den Marchese doppelt verdient machen, eilen Sie einem schönen Lande entgegen, das Ihre Einbilbungskraft und Ihr Herz mehr als einmal an sich gezogen hat.

Ich überlasse mich ganz meinen Freunden und ihrer Führung, sagte Wilhelm; es ist vergebens, in dieser Welt nach eigenem Willen zu streben. Was ich festzuhalten wünschte, muß ich sahren lassen,

und eine unverdiente Wohltat brangt fich mir auf.

Mit einem Druck auf Therefens Hand machte Wilhelm die fei-

nige los.

Ich überlasse Ihnen ganz, sagte er zu dem Abbé, was Sie über mich beschließen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu lassen brauche, so din ich zufrieden, überall binzugehn und alles, was man

für recht hält, zu unternehmen.

Auf diese Erklärung entwarf der Abbe sogleich seinen Plan: man solle, sagte er, den Marchese abreisen lassen, Wilhelm solle die Nachricht des Arztes abwarten und alsdann, wenn man überlegt habe, was zu tun sei, könne Wilhelm mit Felix nachreisen. So bedeutete er auch den Marchese, unter einem Borwand, daß die Einrichtungen des jungen Freundes zur Reise ihn nicht abhalten müßten, die Merkwürdigkeiten der Stadt indessen zu besehn. Der Marchese ging ab, nicht ohne wiederholte lebhaste Bersicherung seiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er zurückließ, und die aus Juwelen, geschnitztenen Steinen und gestickten Stossen bestanden, einen genugsamen Beweis gaben.

Wilhelm war nun auch völlig reisefertig, und man war um so mehr verlegen, daß keine Nachrichten von dem Arzt kommen wollten: Achtes Buch. 79

man befürchtete, bem armen Sarfenspieler möchte ein Unglud begegnet fein, zu eben ber Zeit, als man hoffen konnte, ihn burchaus in einen beffern Zuftand zu verseten. Man schickte ben Rurier fort, ber faum weggeritten war, als am Abend ber Urgt mit einem Fremden hereintrat, beffen Geftalt und Wefen bedeutend, ernfthaft und auffallend war, und den niemand fannte. Beide Unkömmlinge schwiegen eine Zeitlang ftill; endlich ging der Fremde auf Wilhelmen Bu, reichte ihm die Sand und fagte: Rennen Sie Ihren alten Freund nicht mehr? Es war die Stimme bes Harfenspielers, aber von seiner Geftalt ichien feine Spur übrig geblieben zu fein. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Reisenden, reinlich und anftändig gekleidet: fein Bart war verschwunden, seinen Locken fah man einige Runft an, und was ihn eigentlich gang untenntlich machte, war, daß an feinem bedeutenden Gefichte die Züge des Alters nicht mehr erschienen. Wilhelm umarmte ihn mit der lebhaftesten Freude; er ward den andern vorgestellt und betrug fich fehr vernünftig und wußte nicht, wie befannt er der Gesellschaft noch vor kurzem geworden war.

Sie werden Geduld mit einem Menschen haben, suhr er mit großer Gelassenheit fort, der, so erwachsen er auch aussieht, nach einem langen Leiden erst wie ein unerfahrenes Kind in die Welt tritt. Diesem wackern Mann bin ich schuldig, daß ich wieder in einer menschslichen Sesellschaft erscheinen kann. Man hieß ihn willsommen, und der Arzt veranlakte sogleich einen Spaziergang, um das Gespräch

abzubrechen und ins Gleichgültige zu lenken.

Als man allein war, gab der Argt folgende Erklärung: Die Genefung diefes Mannes ift uns durch den fonderbarften Zufall geglückt. Wir hatten ihn lange nach unserer Überzeugung moralisch und physisch behandelt; es ging auch bis auf einen gewiffen Grad ganz gut, allein die Todesfurcht war noch immer groß bei ihm, und feinen Bart und fein langes Kleid wollte er uns nicht aufopfern; übrigens nahm er mehr teil an den weltlichen Dingen, und feine Gefänge schienen, wie feine Borftellungsart, wieder bem Leben sich gu nahern. Gie wiffen, welch ein fonderbarer Brief bes Geiftlichen mich von bier abrief. Ich tam, ich fand unfern Mann gang verändert; er hatte freiwillig feinen Bart hergegeben, er hatte erlaubt, feine Loden in eine bergebrachte Form zuzuschneiben, er verlangte gewöhnliche Kleider und schien auf einmal ein anderer Mensch ge= worden zu fein. Wir waren neugierig, die Ursache dieser Berwand= lung zu ergründen, und wagten boch nicht, uns mit ihm selbst bar= über einzulassen; endlich entbecten wir zufällig die sonderbare Bewandtnis. Ein Glas fluffiges Opium fehlte in der Hausapothete bes Geiftlichen; man hielt für nötig, die ftrengste Untersuchung anzustellen; jedermann suchte sich des Verdachtes zu erwehren, es gab

unter ben Sausgenoffen heftige Szenen. Endlich trat biefer Mann auf und gestand, daß er es besitze; man fragte ihn, ob er babon genommen habe? Er fagte nein, fubr aber fort: Ich bante biefem Befik Die Wiederfehr meiner Bernunft. Es bangt von euch ab. mir biefes Flaschen zu nehmen, und ihr werdet mich ohne Hoffnung in meinen alten Buftand wieder gurudfallen feben. Das Gefühl, bag es mun= ichenswert fei, die Leiden diefer Erde burch den Tod geendigt zu sehen, brachte mich zuerst auf den Weg der Genesung; bald barauf entstand der Gedanke, fie durch einen freiwilligen Tod zu endigen. und ich nahm in Diefer Absicht bas Glas hinmeg; Die Möglichfeit, fogleich die großen Schmerzen auf ewig aufzuheben, gab mir Rraft, Die Schmerzen zu ertragen, und so habe ich, feitbem ich ben Talisman besitze, mich durch die Nähe des Todes wieder in das Leben querudgebrangt. Sorgt nicht, fagte er, bag ich Gebrauch bavon mache, fondern entschließt euch, als Renner des menschlichen Bergens, mich, indem ihr mir die Unabhangigfeit vom Leben zugesteht, erft vom Leben recht abhängig zu machen. Rach reiflicher Überlegung brangen wir nicht weiter in ihn, und er führt nun in einem festen, geschliffenen Glasfläschchen Diefes Gift als das sonderbarfte Gegengift bei fich.

Man unterrichtete ben Arzt von allem, was indessen entbeckt worden war, und man beschloß, gegen Augustin das tiefste Stillsschweigen zu beobachten. Der Abbe nahm sich vor, ihn nicht von seiner Seite zu lassen und ihn auf dem guten Wege, den er betreten hatte, fortzusühren. Indessen sollte Wilhelm die Reise durch Deutschstand mit dem Marchese vollenden. Schien es möglich, Augustin eine Neigung zu seinem Vaterlande wieder einzuslößen, so wollte man seinen Verwandten den Zustand entdecken, und Wilhelm sollte ihn

ben Geinigen wieder auführen.

Dieser hatte nun alle Anstalten zu seiner Reise gemacht, und wenn es im Ansang wunderbar schien, das Augustin sich freute, als er vernahm, wie sein alter Freund und Wohltäter sich sogleich wieder entsernen sollte, so entdeckte doch der Abbé bald den Grund dieser seltsamen Gemütsbewegung. Augustin konnte seine alte Furcht, die er vor Felix hatte, nicht überwinden und wünschte den Knaden

je eber je lieber entfernt zu feben.

Nun waren nach und nach so viele Menschen angekommen, daß man sie im Schloß und in den Seitengebäuden kaum alle unterbringen konnte, um so mehr, da man nicht gleich anfangs auf den Empfang so vieler Säste die Einrichtung gemacht hatte. Man frühftückte, man speiste zusammen und hätte sich gerne beredet, man lebe in einer vergnüglichen Übereinstimmung, wenn schon in der Stille die Gemüter sich gewissernaßen außeinander sehnten. Therese war manchmal mit Lothario, noch öfter allein außgeritten; sie hatte in

ber Nachbarschaft ichon alle Landwirte und Landwirtinnen kennen Iernen: es mar ihr Saushaltungspringib, und fie mochte nicht unrecht haben, daß man mit Nachbarn und Nachbarinnen im besten Bernehmen und immer in einem ewigen Gefälligfeitswechsel fteben muffe. Bon einer Berbindung zwischen ihr und Lothario schien gar Die Rede nicht zu fein. Die beiden Schwestern hatten fich viel zu fagen, ber Abbe ichien ben Umgang bes Sarfenspielers zu fuchen. Sarno hatte mit bem Urgt öftere Ronferengen, Friedrich hielt fich an Wilhelmen, und Felix war überall, wo es ihm gut ging. So pereinigten fich auch meistenteils die Baare auf bem Spaziergang. indem die Gesellschaft sich trennte, und wenn sie gusammensein mußten, so nahm man geschwind seine Zuflucht zur Musit, um alle zu perbinden, indem man jeden fich felbst wiedergab.

Unversehens vermehrte ber Graf bie Gefellichaft, feine Gemahlin abzuholen und, wie es schien, einen feierlichen Abschied von feinen weltlichen Berwandten zu nehmen. Jarno eilte ihm bis an den Wagen entgegen, und als ber Antommende fragte, mas er für Gefellschaft finde, so fagte jener in einem Anfall von toller Laune, die ihn immer ergriff, fobalb er ben Grafen gewahr ward: Sie finden ben ganzen Abel ber Welt beifammen, Marchesen, Marquis, My= lords und Baronen; es hat nur noch an einem Grafen gefehlt. Go ging man die Treppe hinauf, und Wilhelm war die erste Person,

Die ihnen im Borfaal entgegenfam.

Minlord! fagte der Graf zu ihm auf frangösisch, nachdem er ihn einen Augenblick betrachtet hatte, ich freue mich fehr, Ihre Befannt= schaft unvermutet zu erneuern; benn ich mußte mich fehr irren, wenn ich Sie nicht im Gefolge bes Pringen follte in meinem Schloffe

gesehen haben.

Ich hatte das Glück, Em. Erzellenz damals aufzuwarten, verfette Wilhelm; nur erzeigen Sie mir zu viel Ehre, wenn Sie mich für einen Engländer, und zwar vom ersten Range halten; ich bin ein Deutscher und -

Zwar ein fehr braber junger Mann, fiel Jarno fogleich ein.

Der Graf fah Wilhelmen lächelnd an und wollte eben etwas erwidern, als die übrige Gesellschaft herbeitam und ihn aufs freundlichste begrüßte. Man entschuldigte sich, daß man ihm nicht fogleich ein anftändiges Zimmer anweisen könne, und versprach, ben nötigen Raum ungefäumt zu verschaffen.

Ei, ei! fagte er lächelnd, ich sehe wohl, daß man dem Zufalle überlaffen hat, den Fourierzettel zu machen; mit Borficht und Ginrichtung, wie viel ift ba nicht möglich! Jest bitte ich euch, rührt mir feinen Pantoffel vom Plate, benn fonst, feb' ich mohl, aibt es eine große Unordnung: jedermann wird unbequem wohnen, und bas foll niemand um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde.

Sie waren Beuge, fagte er gu Jarno, und auch Sie, Meifter, indem er sich zu Wilhelmen wandte, wie viele Menschen ich damals auf meinem Schlosse beguem untergebracht habe. Man gebe mir die Lifte ber Personen und Bedienten, man zeige mir an, wie jedermann gegenwärtig eingugrtiert ift; ich will einen Dislokationsplan machen. daß mit der wenigsten Bemühung jedermann eine geräumige Bobnung finde, und daß noch Plat für einen Gaft bleiben foll, ber fich aufälligerweise bei uns einstellen fonnte.

Jarno machte spoleich den Abiutanten des Grafen, verschaffte ihm alle nötigen Notigen und hatte nach feiner Art ben größten Spaß, wenn er ben alten herrn mitunter irre machen fonnte, Diefer gemann aber bald einen großen Triumph. Die Ginrichtung mar fertig: er ließ in feiner Gegenwart die Namen über alle Turen fchreiben, und man konnte nicht leugnen, daß mit wenig Umftänden und Ber= änderungen der Zweck völlig erreicht war. Auch hatte es Farno unter anderm fo geleitet, daß die Berfonen, die in bem gegenwärtigen Augenblick ein Interesse aneinander nahmen, zusammenwohnten.

Nachdem alles eingerichtet mar, fagte ber Graf zu Jarno: Selfen Sie mir auf die Spur wegen bes jungen Mannes, ben Sie ba Meifter nennen, und ber ein Deutscher fein foll. Jarno ichwieg ftill; benn er wußte recht gut, daß der Graf einer von den Leuten mar, die, wenn sie fragen, eigentlich belehren wollen. Auch fuhr biefer, ohne Antwort abzuwarten, in seiner Rede fort: Sie hatten mir ihn bamals vorgestellt und im Namen des Prinzen beftens empfohlen. Wenn feine Mutter auch eine Deutsche mar, fo hafte ich bafür, daß fein Bater ein Englander ift, und zwar von Stande. Wer wollte das englische Blut alles berechnen, das feit dreißig Jahren in deut= schen Abern herumfließt! Ich will weiter nicht barauf bringen; ihr habt immer folche Familiengeheimnisse; doch mir wird man in fol= chen Fällen nichts aufbinden. Darauf ergählte er noch verschiebenes, was bamals mit Wilhelmen auf feinem Schloffe vorgegangen fein follte, wozu Jarno gleichfalls fchwieg, obgleich ber Graf gang irrig war und Wilhelmen mit einem jungen Englander in bes Pringen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der gute Berr hatte in fruheren Zeiten ein vortreffliches Gedächtnis gehabt und war noch immer ftolg barauf, fich ber geringften Umftande feiner Jugend erinnern au tonnen; nun bestimmte er aber mit eben ber Gewißheit wunder= bare Rombinationen und Fabeln als mahr, die ihm bei zunehmenber Schwäche feines Gedächtniffes feine Ginbildungstraft einmal borgespiegelt hatte. Übrigens mar er fehr mild und gefällig geworden, und feine Gegenwart wirkte recht gunftig auf die Gefellichaft; er Achtes Buch. 83

verlangte, daß man etwas Nütliches zusammen lesen sollte, ja sogar gab er manchmal kleine Spiele an, die er, wo nicht mitspielte, doch mit größter Sorgfalt dirigierte, und da man sich über seine Herabslassung verwunderte, sagte er, es sei die Pflicht eines jeden, der sich in Hauptsachen von der Welt entserne, daß er in gleichgültigen Dingen sich ihr desto mehr gleichstelle.

Wilhelm hatte unter biesen Spielen mehr als einen bänglichen und verdrießlichen Augenblick; der leichtsinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Neigung Wilhelms gegen Natalien zu deuten. Wie kounte er darauf fallen? wodurch war er dazu berechtigt? und mußte nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil beide viel miteinander umgingen. Wilhelm ihm eine so undorsichtige und un-

glückliche Konfidenz gemacht habe?

Sines Tages waren sie bei einem solchen Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmal zur Türe, die er aufriß, mit gräßlicher Gebärde hereinstürzte; sein Angesicht war blaß, sein Auge wild, er schien reden zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Gesellschaft entsetze sich; Lothario und Jarno, die eine Kücksehr des Wahnsinns vermuteten, sprangen auf ihn los und hielten ihn sest. Stotternd und dumpf, dann heftig und gewaltsam sprach und rief er: Nicht mich haltet! Gilt! helst! rettet das Kind! Felix ist vergistet!

Sie ließen ihn los, er eilte zur Türe hinaus, und voll Entseben drängte sich die Gesellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte. Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbes; man fand das Kind, das erschrocken und verlegen schien, als man

ihm schon von weitem zurief: Was hast du angefangen?

Lieber Bater! rief Felix, ich habe nicht aus der Flasche, ich habe aus dem Glase getrunten; ich war so durftig.

Augustin schlug die Sande zusammen, rief: Er ist verloren!

brängte sich durch die Umstehenden und eilte davon.

Sie fanden ein Glas Mandelmilch auf dem Tische stehen und eine Karadine daneben, die über die Hälfte leer war. Der Arzt kam; er ersuhr, was man wußte, und sah mit Entsehen das wohlebekannte Fläschchen, worin sich das slüssige Opium befunden hatte, leer auf dem Tische liegen; er ließ Essig herbeischaffen und rief alle Mittel seiner Kunst zu Gilse.

Natalie ließ den Knaben in ein Zimmer bringen, sie bemühte sich ängstlich um ihn. Der Abbé war fortgerannt, Augustinen aufzusuchen und einige Aufklärungen von ihm zu erdringen. Sbenso hatte sich der unglückliche Bater vergebens bemüht und sand, als er zurückam, auf allen Gesichtern Bangigkeit und Sorge. Der Arzt hatte indessen die Mandelmilch im Glase untersucht, es entdeckte sich die skärkste Beimischung von Opium. Das Kind lag auf dem Kuhe-

bette und schien sehr krank; es bat den Bater, daß man ihm nur nichts mehr einschütten, daß man es nur nicht mehr quälen möchte. Lothario hatte seine Leute ausgeschieft und war selbst weggeritten, um der Flucht Augustins auf die Spur zu kommen. Natalie sah bei dem Kinde; es flüchtete auf ihren Schoß und bat sie slehentlich um Schuß, slehentlich um ein Stücksen Zucker, der Essig sei gar zu sauer! Der Arzt gab es zu; man müsse das Kind, das in der entstehlichsen Bewegung war, einen Augenblick ruhen lassen, sagte ex; es sei alles Nätliche geschehen, er wolle das mögliche tun. Der Graf trat mit einigem Ilmwillen, wie es schien, herbei; er sah ernst, ja seierlich aus, legte die Hände auf das Kind, blickte gen Himmell und blied einige Augenblicke in dieser Stellung. Wilhelm, der trostsos in einem Sessel lag, sprang auf, warf einen Blick voll Berzweislung auf Natalien und ging zur Türe hinaus. Kurz darauf verließ auch der Graf das Zimmer.

Ich begreife nicht, sagte ber Arzt nach einiger Pause, daß sich auch nicht die geringste Spur eines gefährlichen Zustandes am Kinde zeigt. Auch nur mit einem Schluck muß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun finde ich an seinem Pulse keine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht

zuschreiben tann, in die wir das Rind versett haben.

Bald barauf trat Narno mit der Nachricht berein, daß man Augustin auf dem Oberboden in feinem Blute gefunden habe; ein Schermeffer habe neben ihm gelegen, mahrscheinlich habe er fich die Rehle abgeschnitten. Der Argt eilte fort und begegnete den Leuten, welche den Körper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersucht; ber Schnitt war in die Luftröhre gegangen, auf einen ftarten Blutverluft mar eine Ohnmacht gefolgt, boch ließ fich bald bemerken, daß noch Leben, daß noch Hoffnung übrig sei. Der Argt brachte den Körper in die rechte Lage, fügte die aetrennten Teile gusammen und legte den Berband auf. Die Racht ging allen schlaflos und forgenvoll vorüber. Das Rind wollte fich nicht von Natalien trennen laffen. Wilhelm faß vor ihr auf einem Schemel: er hatte die Füße bes Knaben auf feinem Schofe, Ropf und Bruft lagen auf dem ihrigen; fo teilten fie die angenehme Laft und die schmerzlichen Sorgen und verharrten, bis der Tag anbrach, in der unbequemen und traurigen Lage. Natalie hatte Wilhelmen ihre Sand gegeben; fie fprachen fein Wort, faben auf bas Rind und faben einander an. Lothario und Jarno fagen am andern Ende des Zimmers und führten ein sehr bedeutendes Gespräch, das wir gern, wenn uns die Begebenheiten nicht zu fehr brangten, unfern Lefern bier mitteilen wurden. Der Anabe fchlief fanft, erwachte am frühen Morgen gang beiter, fprang auf und verlangte ein Butterbrot,

Sobald Augustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Auftsärung von ihm zu erhalten. Man erfuhr nicht ohne Mühe, und nur nach und nach, daß, als er bei der unglücklichen Dislotation des Grasen in ein Zimmer mit dem Abbé versetzt worden, er das Manustript und darin seine Geschichte gesunden habe; sein Entsetzen sei ohnegleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dürse; sogleich habe er seine gewöhnliche Zuslucht zum Opium genommen, habe es in ein Slas Mandelmilch geschüttet, und habe doch, als er es an den Mund gesetz, geschandert; darauf habe er es stehen lassen, um nochmals durch den Garten zu laufen und die Welt zu sehen; bei seiner Zurücksunft habe er das Kind gefunden, eben beschäftigt, das Glas, worans es getrunken, wieder voll zu gießen.

Man bat den Unglücklichen, ruhig zu sein; er saßte Wilhelmen frampshaft bei der Sand. Ach! sagte er, warum habe ich dich nicht längst verlassen! Ich wußte wohl, daß ich den Knaben töten würde,

und er mich.

Der Anabe lebt! fagte Wilhelm.

Der Arzt, ber aufmerksam zugehört hatte, fragte Augustinen, ob alles Getranke vergiftet gewesen?

Rein, verfette er, nur bas Glas.

So hat durch den glücklichsten Zufall, rief der Arzt, das Kind aus der Flasche getrunken! Ein guter Genius hat seine Hand geführt, daß es nicht nach dem Tode griff, der so nahe zubereitet stand!

Nein! nein! rief Wilhelm mit einem Schrei, indem er die Hände vor die Augen hielt, wie fürchterlich ist diese Aussage! Ausdrücklich sagte das Kind, daß es nicht aus der Flasche, sondern aus dem Glas getrunken habe. Seine Gesundheit ist nur ein Schein, es wird uns unter den Händen wegsterben. Er eilte fort. Der Arzt ging hinunter und fragte, indem er das Kind liebkoste: Richt wahr, Felix, du haft aus der Flasche getrunken und nicht aus dem Glase?

Das Kind fing an zu weinen. Der Arzt erzählte Natalien im ftillen, wie sich die Sache verhalte; auch sie bemühte sich vergebens, die Wahrheit von dem Kinde zu erfahren; es weinte nur heftiger,

und so lange, bis es einschlief.

Wilhelm wachte bei ihm, die Nacht verging ruhig. Den andern Morgen fand man Augustinen tot in seinem Bette; er hatte die Aufmerksamkeit seiner Wärter durch eine scheinbare Ruhe betrogen, den Berband still aufgelöst und sich verblutet.

Ratalie ging mit bem Kinde spazieren; es war munter, wie in

feinen glücklichften Tagen.

Du bift boch gut, fagte Felix zu ihr, bu zankst nicht, bu schlägst mich nicht; ich will bir's nur sagen, ich habe aus der Flasche ge-

trunken! Mutter Aurelie schlug mich immer auf die Finger, wenn ich nach der Karavine griff. Der Bater sah so bös aus; ich dachte, er würde mich schlagen.

Mit beflügelten Schritten eilte Natalie zu dem Schlosse. Wil-

helm tam ihr noch voller Gorgen entgegen.

Glücklicher Bater! rief fie laut, indem sie das Kind aufhob und es ihm in die Arme warf, da hast du deinen Sohn! er hat aus der

Flasche getrunken, seine Unart hat ihn gerettet.

Man erzählte den glücklichen Ausgang dem Grafen, der aber nur mit lächelnder, ftiller, bescheidner Gewißheit zuhörte, mit der man den Frrtum guter Menschen ertragen mag. Jarno, aufmerksam auf alles, konnte diesmal eine solche hohe Selbstgenügsamkeit nicht erklären, die er endlich nach manchen Umschweisen erfuhr, der Grafsei überzeugt, das Kind habe wirklich Gift genonmen, er habe es aber durch sein Sebet und durch das Auslegen seiner Sände wunderbar am Leben erhalten. Nun beschlöß er auch sozleich wegzugehn; gepackt war bei ihm alles wie gewöhnlich in einem Augenblicke, und beim Abschiede faßte die schöne Gräfin Wilhelms Hand, ehe sie noch die Hand der Schwester losließ, drückte alle vier Hände zusammen, kehrte sich schnell um und ftieg in den Wagen.

So viel schreckliche und wunderbare Begebenheiten, die sich eine über die andere drängten, zu einer ungewohnten Lebensart nötigten und alles in Unordnung und Berwirrung setzen, hatten eine Art von sieberhafter Schwingung in das Haus gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Essens, Trinkens und geselligen Zusammenseins waren verrückt und umgekehrt. Außer Theresen war niemand in seinem Gleise geblieben; die Männer suchten durch geistige Getränke ihre gute Laune wiederherzustellen, und indem sie sich eine künstliche Stimmung gaben, entfernten sie die natürliche, die allein

uns mahre Beiterfeit und Tatigfeit gewährt.

Wilhelm war durch die heftigsten Leidenschaften bewegt und zerrüttet; die unvermuteten und schreckhaften Anfälle hatten sein Innerstes ganz außer aller Fassung gebracht, einer Leidenschaft zu widerstehn, die sich des Herzens so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiederzegeben, und doch schien ihm alles zu sehlen; die Briefe von Wernern mit den Anweisungen waren da; ihm mangelte nichts zu seiner Reise, als der Mut, sich zu entsernen. Alles drängte ihn zu dieser Reise. Er konnte vermuten, daß Lothario und Therese nur auf seine Entsernung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wider seine Gewohnheit still, und man hätte beinahe sagen können, er habe etwas von seiner gewöhnlichen Heiterkeit versoren. Slücklicherweise half der Arzt unserm Freunde einigermaßen aus der Berlegenheit, indem er ihn für krank erklärte und ihm Arznei gab.

Die Gefellschaft kam immer abends zusammen, und Friedrich, der ausgelassene Mensch, der gewöhnlich mehr Wein als dissig trank, bemächtigte sich des Gesprächs und brachte nach seiner Art mit hundert Zitaten und eulenspiegelhasten Anspielungen die Gesellschaft zum Lachen und sehten sie und nicht selten in Verlegenheit, indem er laut zu denken sich erlaubte. An die Krankheit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben.

Einst, als sie alle beisammen waren, rief er aus: Wie nennt Ihr bas Übel, Dottor, bas unsern Freund angesallen hat? Paßt hier keiner von den dreitausend Namen, mit denen Ihr Eure Unwissenheit auspuht? An ähnlichen Beispielen wenigstens hat es nicht gesehlt. Es kommt, fuhr er mit einem emphatischen Tone fort, ein solcher Kasus in der ägyptischen oder babysonischen Geschichte vor.

Die Gefellschaft fah einander an und lächelte.

Wie hieß der König? rief er aus und hielt einen Augenblick inne. Wenn ihr mir nicht einhelfen wollt, fuhr er fort, so werde ich mir selbst zu helfen wissen. Er riß die Türslügel auf und wies nach dem großen Bilde im Vorsaal. Wie heißt der Ziegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen kranken Sohn abhärmt? Wie heißt die Schöne, die hereintritt und in ihren sittsamen Schelmenaugen Sist und Segengist zugleich führt? Wie heißt der Pfuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht aufgeht, der das erstemal in seinem Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Rezept zu verordnen, eine Arznei zu reichen, die aus dem Grunde kuriert, und die ebenso wohlschmeckend als heilsam ist?

In diesem Tone suhr er sort zu schwadronieren. Die Gesellschaft nahm sich so gut als möglich zusammen und verbarg ihre Berlegenheit hinter einem gezwungenen Lächeln. Gine leichte Köte überzog Nataliens Wangen und verriet die Bewegungen ihres Herzens. Glücklicherweise ging sie mit Jarno auf und nieder; als sie an die Türe kam, schritt sie mit einer klugen Bewegung hinaus, einigemal in dem Borsaale hin und wieder und ging sodann auf ihr Zimmer.

Die Gesellschaft war ftill. Friedrich fing an zu tanzen und zu

singen:

D, ihr werbet Wunder sehn! Was geschehn ist, ist geschehn, Was gesagt ist, ist gesagt. Eh' es tagt, Sollt ihr Wunder sehn.

Therese war Natalien nachgegangen. Friedrich zog den Arzt vor das große Gemälde, hielt eine lächerliche Lobrede auf die Medizin und schlich davon. Lothario hatte bisher in einer Fenstervertiefung gestanden und fah, ohne sich zu rühren, in den Garten hinunter. Wilhelm mar in ber ichrecklichsten Lage. Gelbft ba er fich nun mit feinem Freunde allein fah, blieb er eine Zeitlang ftill; er überlief mit flüchtigem Blid feine Geschichte und fah zulet mit Schaubern auf seinen gegenwärtigen Auftand: endlich sprang er auf und rief: Bin ich schuld an dem, was vorgeht, an dem, was mir und Ihnen begegnet, fo ftrafen Gie mich! Bu meinen übrigen Leiben entziehen Sie mir Ihre Freundschaft, und laffen Sie mich ohne Troft in die weite Welt hinausgeben, in der ich mich lange hatte verlieren sollen! Sehen Sie aber in mir bas Opfer einer graufamen gufälligen Berwicklung, aus der ich mich herauszuwinden unfähig war, so geben Sie mir die Berficherung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft auf eine Reise mit, die ich nicht langer verschieben barf. Es wird eine Beit tommen, wo ich Ihnen werbe fagen konnen, was biefe Tage in mir porgegangen ift. Bielleicht leide ich eben jett diese Strafe, weil ich mich Ihnen nicht früh genug entdeckte, weil ich gezaudert habe, mich Ihnen gang zu zeigen, wie ich bin; Sie hatten mir beigestanden, Sie hatten mir gur rechten Zeit los geholfen. Aber und abermal gehen mir die Augen über mich felbst auf, immer zu spät und immer umfonft. Wie fehr verdiente ich die Strafrede Jarnos! Wie glaubte ich fie gefaßt zu haben, wie hoffte ich fie zu nuten, ein neues Leben au gewinnen! Konnte ich's? follte ich's? Bergebens klagen wir Menschen uns felbst, vergebens bas Schidfal an! Wir find elend und zum Glend bestimmt: und ift es nicht völlig einerlei, ob eigene Schuld, höherer Ginfluß ober Zufall, Tugend ober Lafter, Weisheit ober Wahnsinn uns ins Berderben fturgen? Leben Sie wohl! ich werbe feinen Augenblick langer in dem Sause verweilen, in welchem ich das Gaftrecht wider meinen Willen fo schrecklich verlett habe. Die Indisfretion Ihres Bruders ift unverzeihlich; fie treibt mein Unglück auf den höchsten Grad, fie macht mich verzweifeln.

Und wenn nun, versetzte Lothario, indem er ihn bei der Hand nahm, Ihre Berbindung mit meiner Schwester die geheime Bedingung wäre, unter welcher sich Therese entschlossen hat, mir ihre Hand zu geben? Eine solche Entschädigung hat Ihnen das edle Mädchen zugedacht; sie schwur, daß dieses doppelte Paar an einem Tage zum Altare gehen sollte. Sein Verstand hat mich gewählt, sagte sie, sein Herz fordert Natalien, und mein Verstand wird seinem Herzen zu Hilfe kommen. Wir wurden einig, Natalien und Sie zu beobachten; wir machten den Abbé zu unserm Vertrauten, dem wir versprechen mußten, keinen Schritt zu dieser Verbindung zu tun, sondern alles seinen Gang gehen zu lassen. Wir haben es getan. Die Natur hat gewirft, und der tolle Bruder hat nur die reise Frucht abgeschüttelt. Lassen Sie uns, da wir einmal so wunderdar zusammen-

fommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Sie uns gufammen auf eine würdige Weise tätig sein! Unglaublich ist es, was ein gebildeter Mensch für sich und andre tun kann, wenn er, ohne berrichen zu wollen, bas Gemüt hat, Vormund von vielen zu fein, fie leitet, basienige zur rechten Zeit zu tun, was fie doch alle gern tun möchten, und fie zu ihren 3weden führt, die fie meift recht aut im Auge haben, und nur die Wege bagu verfehlen. Laffen Sie uns bierauf einen Bund schließen; es ift feine Schwarmerei, es ift eine Idee, die recht aut ausführbar ist und die öfters, nur nicht immer mit flarem Bewußtsein, von auten Menschen ausgeführt wird. Meine Schwefter Natalie ift hiervon ein lebhaftes Beisviel. Unerreichbar wird immer die Sandlungsweise bleiben, welche die Natur diefer schönen Seele vorgeschrieben hat; ja fie verdient diesen Ghrennamen por vielen andern, mehr, wenn ich fagen darf, als unfere edle Tante felbit, die zu der Zeit, als unfer guter Argt jenes Manuftript fo rubrizierte, die schönste Natur war, die wir in unserm Kreise kannten. Indes hat Natalie fich entwickelt, und die Menschheit freut fich einer folden Erscheinung.

Er wollte weiter reben, aber Friedrich sprang mit großem Ge=

fchrei herein.

Welch einen Kranz verdiene ich? rief er aus, und wie werdet ihr mich besohnen? Myrten, Lorbeer, Spheu, Sichensaub, das frischeste, was ihr sinden könnt, windet zusammen; so viel Verdienste habt ihr in mir zu krönen. Natalie ist dein! ich bin der Zauberer, der diesen Schatz gehoben hat.

Er schwärmt, fagte Wilhelm, und ich gehe.

Saft du Auftrag? sagte der Baron, indem er Wilhelmen sesthielt. Aus eigner Macht und Sewalt, versetze Friedrich, auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; so war ich Freiersmann, so bin ich jest Sesandter; ich habe an der Türe gehorcht, sie hat sich ganz dem Abbe entbeckt.

Unverschämter! fagte Lothario, wer heißt dich horchen!

Wer heißt sie sich einschließen! versetzte Friedrich; ich hörte alles ganz genau, Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so krank schien und halb auf ihrem Schoße ruhte, als du trostlos vor ihr saßest und die geliebte Bürde mit ihr teiltest, tat sie das Selübbe, wenn das Kind stürbe, dir ihre Liebe zu bekennen und dir selbst die Hand anzubieten; jetzt, da das Kind lebt, warum soll sie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal so verspricht, hält man unter jeder Bedingung. Nun wird der Pfasse kommen, und Wunder denken, was er für Neuigkeiten bringt.

Der Abbé trat ins Zimmer.

Wir wissen alles, rief Friedrich ihm entgegen. Macht es furg!

benn Ihr kommt bloß um ber Formalität willen; zu weiter nichts werden die Herren verlangt.

Er hat gehorcht, sagte der Baron. Wie ungezogen! rief der Abbé.

Nun geschwind, versetzte Friedrich, wie sieht's mit den Zeremonien aus? Die lassen sich an den Fingern herzählen: Ihr müßt reisen; die Einladung des Marchese kommt Euch herrlich zu statten. Seid Ihr nur einmal über die Alpen, so sindet sich zu Hause alles; die Menschen wissen Euch Dank, wenn Ihr etwas Wunderliches unternehmt; Ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezählen brauchen. Es ist eben, als wenn Ihr eine Freiredoute gäbt; es können alle Stände daran teilnehmen.

Ihr habt Euch freilich mit folden Bolksfesten schon fehr ums Bublitum verdient gemacht, versetzte ber Abbe, und ich komme, so

scheint es, beute nicht mehr gum Wort.

Ist nicht alles, wie ich's sage, versette Friedrich, so belehrt uns eines Bessern. Kommt herüber, kommt herüber! wir mussen sie sehen und uns freuen.

Lothario umarmte feinen Freund und führte ihn zu der Schwefter;

fie tam mit Theresen ihm entgegen; alles schwieg.

Nicht gezaubert! rief Friedrich. In zwei Tagen könnt Ihr reisefertig sein. Wie meint Ihr, Freund? fuhr er fort, indem er sich zu Wilhelmen wendete. Als wir Bekanntschaft machten, als ich Euch ben schönen Strauß absorberte, wer konnte benken, daß Ihr jemals eine solche Blume aus meiner Hand empfangen würdet?

Erinnern Sie mich nicht in diefem Augenblicke des höchften Gludes

an jene Zeiten!

Deren Ihr Euch nicht schämen sollet, so wenig man sich seiner Abkunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich dich ansehe; du kommst mir vor, wie Saul, der Sohn Kis, der ausging, seines Vaters Eselinnen zu suchen, und ein König-reich fand.

Ich kenne ben Wert eines Königreichs nicht, versetzte Wilhelm, aber ich weiß, daß ich ein Glück erlangt habe, das ich nicht verdiene,

und das ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte.

# Goethes Sämtliche Werke

In fünfundvierzig Bänden

Herausgegeben und eingeleitet von Franz Schult

Achtzehnter Band

Berlin-Leipzig

## Inhalt

| Wilhelm Meiste | Vilhelm Meisters Wanderjahre |  |   |  |  |   |   |   |  | Geite |  |  |  |     |
|----------------|------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|-------|--|--|--|-----|
| Erstes !       | Buch .                       |  |   |  |  | ٠ |   |   |  |       |  |  |  | 91  |
| 3weite:        | 3 Buch                       |  |   |  |  | ٠ |   | ٠ |  |       |  |  |  | 204 |
| Drittes        | Buch .                       |  | ٠ |  |  |   | ٠ |   |  | ,     |  |  |  | 310 |



## Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

## Die Entsagenden.

## Erftes Buch.

### Erftes Kapitel.

Die Flucht nach Aghpten.

Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bebeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ede herum schnell nach der Tiefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und ersteuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhersgeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam.

Wie nennt man diefen Stein? fagte der Knabe.

Ich weiß nicht, versette Wilhelm.

Ift das wohl Gold, was darin fo glangt? fagte jener.

Es ist keins! versette bieser; und ich erinnere mich, bag es bie Leute Ragengolb nennen.

Rabengold! fagte der Knabe lächelnd, und warum?

Wahrscheinlich, weil es falsch ist und man die Raten auch für falsch halt.

Das will ich mir merken, fagte der Sohn und steckte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anderes hervor und fragte: Was ist das?

Gine Frucht, versette ber Bater, und nach ben Schuppen gu ur-

teilen, follte fie mit den Tannengapfen verwandt fein.

Das fieht nicht aus wie ein Zapfen, es ift ja rund.

Wir wollen ben Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu faen, zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können. Die Jäger wissen alles. Gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über den Weg gegangen sei; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich deutlich ein paar Klauen eingedrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sein.

Ich hörte wohl, wie du ben Boten ausfragteft.

Der wußte viel, und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sein und die Vögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen; wie man sie fütetert und wann man die Alten fängt: das ist gar zu lustig.

Raum war dies gesprochen, so zeigte sich den schrossen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaben, schön wie der Tag, in farbigen Jäcksen, die man eher für aufgebundene Hemdehen gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm fand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutzen und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt dewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klarblauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seine schöne Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildnis ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabries: Warum steht ihr stille? Bersperrt uns den

Weg nicht!

Wilhelm sah aufwärts, und hatten ihn die Kinder in Verwunberung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel sührte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit undeschreiblicher Liedlichkeit betrachtete. Dem Führer ging's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Tier verzögerte seinen Schritt, aber der Ubstieg war zu jäh, die Vorüberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden. Nichts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hervortommen sähe. Und eben war er im Begriff, hinadzusteigen, und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix herauskam und sagte: Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie.

Ich will mit ihnen reden, verfette Wilhelm.

Er fand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Aufmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jetzt war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge rüftige Mann hatte wirklich eine Polieraxt auf der Schulker und ein langes schisswankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilfbüschel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie don dieser Seite den Engeln glichen, so schleepten sie auch wieder kleine Körden mit Eswaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gedirg hin und her zu gehen pslegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Mantel ein rötliches, zartgefärdtes Unterkleid, so daß unser Freund die Flucht nach Äghpten, die er so oft gemalt gesehen, mit Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Worte kommen konnte, sagte der junge Mann: Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt Ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Er-

wachsenen ein gutes Verhältnis entstehen könne?

Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: Der Anblick Eures kleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, ebensowohl Neugierde und ein lebhaftes Verlangen, Such näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswersen, ob Ihr wirkliche Wanderer oder ob Ihr nur Geister seid, die sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirtbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

So kommt mit in unsere Wohnung! fagte jener.

Rommt mit! riefen die Rinder, indem fie den Felig ichon mit fich fortzogen.

Rommt mit! sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freund-

lichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.

Ohne sich zu bebenken, sagte Wilhelm: Es tut mir leib, daß ich Euch nicht sogleich folgen kann. Wenigstens diese Nacht noch muß ich oben auf dem Grenzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine

Papiere, alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, Eurer freundlichen Einladung genugzutun, so gebe ich Euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei Euch. Wie weit ist's hin?

Vor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung, sagte ber Zimmermann, und von dem Grenzhause habt Ihr nur noch anderthalb Stunden. Guer Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese

Racht: morgen erwarten wir Guch.

Der Mann und das Tier setzten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Sesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern. In seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen ergriffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief: Wie soll ich Euch aber erfragen?

Fragt nur nach Santt Joseph! erscholl es aus der Tiese, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus der Verne. und Wilhelm glaubte die Stimme seines Kelix zu unter-

scheiben.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Sestirn, das er mehr als einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals ersreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Teil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

#### Bilbelm an Natalien.

Nun ift endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum disher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, solange die Ströme von uns zu ihnen laufen. Heute kann ich mir noch einbilden, den Zweig, den ich in den Walbbach werse, könnte füglich zu ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor ihrem Garten landen; und so sendet unser Geist seine Bilder, das Herz seine Gefühle bequemer abwärts. Aber drüben, fürcht' ich, stellt sich eine Scheidewand der Einbildungskraft und der Smpfindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Wesprglichkeit: denn es wird wohl auch drüben nicht anders sein als hier. Was könnte mich von dir scheiden! von dir, der ich auf ewig geeignet din,

wenngleich ein wundersames Geschick mich von dir trennt und mir ben Simmel, dem ich so nahe stand, unerwartet zuschließt. Ich hatte Beit, mich zu faffen, und boch hatte feine Zeit hingereicht, mir diefe Fassung zu geben, batte ich sie nicht aus beinem Munde gewonnen, von beinen Lippen in jenem entscheidenden Moment. Wie hatte ich mich logreißen können, wenn ber bauerhafte Jaden nicht gesponnen mare, ber uns für die Beit und für die Ewigfeit verbinden foll! Doch ich barf ja pon allem bem nicht reben. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten: auf diesem Gipfel sei es bas lettemal, daß ich das Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben foll eine Wanderschaft werben. Sonderbare Pflichten bes Wanderers habe ich auszunben und gang eigene Brüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich Die Bedingungen durchlese, die mir der Berein, die ich mir felbst vor= schrieb! Manches wird gehalten, manches übertreten; aber felbst bei der Übertretung dient mir dies Blatt, dieses Zeugnis von meiner letten Beichte, meiner letten Absolution ftatt eines gebietenden Gemiffens, und ich lente wieder ein. Ich hute mich, und meine Tehler fturgen fich nicht mehr wie Gebirasmaffer einer über ben anbern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere, mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht; denn gerade diesen Teil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerslichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte ich am bequemsten,

am liebsten.

Nicht über brei Tage foll ich unter einem Dache bleiben. Reine Berberge foll ich verlaffen, ohne daß ich mich wenigstens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote find mahrhaft geeignet, meine Sahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung bes Unfiedelns bei mir fich finde. Diefer Bedingung habe ich mich bisher genau unterworfen, ja, mich der ge= gebenen Erlaubnis nicht einmal bedient. Sier ift eigentlich das erftemal, daß ich ftill halte, das erstemal, daß ich die dritte Racht in bemfelben Bette schlafe. Von hier fende ich dir manches bisher Ber= nommene, Beobachtete, Gefparte, und bann geht es morgen fruh auf ber andern Seite hinab, fürerft zu einer wunderbaren Familie, gu einer heiligen Familie, möchte ich wohl fagen, von der du in meinem Tagebuche mehr finden wirft. Jest lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus der Sand, daß es nur eins zu fagen habe, nur eines fagen und wiederholen möchte, aber es nicht fagen, nicht wiederholen will, bis ich das Glück habe, wieder zu beinen Füßen zu liegen und auf beinen Sanden mich über alle bas Entbehren ausaumeinen.

Morgens.

Es ift eingepadt. Der Bote schnürt ben Mantelsac auf das Keff. Noch ift die Sonne nicht aufgegangen, die Nebel dampfen aus allen Gründen, aber der obere Himmel ift heiter. Wir steigen in die düstere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Las mich mein letztes Ach zu dir hinübersenden! Las meinen letzten Blief zu dir sich noch mit einer unwillfürlichen Träne füllen! Ich bin entschieden und entschlossen. Du sollst keine Klagen mehr von mir hören; du sollst nicht hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossnungen und Vorsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote rust, und der Wirt räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gefühllose, undorsichtige Erben vor dem Abscheidenden die Austalten, sich in Bessit zu sehen, nicht verbergen.

#### Bweites Kavitel.

Santt Jofeph ber 3meite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, dis sie sich endlich an einem Abhange befanden und in ein sorgfältig bebautes, von Hügeln rings umschlossens Tal hinabschauten. Gin großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Alostergebände zog sogleich die Ausmertsamkeit an sich.

Dies ist Sankt Joseph, sagte der Bote. Jammerschabe für die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Pfeiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon

viele hundert Jahre in Schutt liegt.

Die Kloftergebäude hingegen, versetzte Wilhelm, febe ich, find noch

wohl erhalten.

Ja, sagte der andere, es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirtschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man

weit und breit hieher zu zahlen hat.

Unter biesen Worten waren sie durch das offene Tor in den geräumigen Hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, sich als Ausenthalt einer ruhigen Sammlung anstündigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkord, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Nun machte er sogleich

als Gaft ben Wirt, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen; selbst bem Bater war die Erquickung angenehm, mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die fardigen, glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, bemerkte die Verkäuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Vater werde bald zurücktommen, sagten die Kinder; er solle nur

einstweilen in den Saal gehen und bort ausruhen.

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, ben fie ben Saal nannten. Gleich aus bem Sofe ging es zu einer großen Türe hinein, und unfer Wanderer fand fich in einer fehr reinlichen, wohlerhaltenen Rapelle, die aber, wie er mohl fah, zum häuslichen Gebrauch bes täglichen Lebens eingerichtet war. Un ber einen Seite ftand ein Tisch, ein Seffel, mehrere Stühle und Bante, an der andern Seite ein wohlgeschniktes Geruft mit bunter Töpfermare, Krügen und Gläfern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Riffen und, fo ordentlich alles war, doch nicht an dem Ginlabenden des häuslichen täglichen Lebens. Das Licht fiel von hoben Feustern an der Seite berein. Was aber die Aufmertsamkeit bes Wanderers am meisten erregte, maren farbige, auf die Wand gemalte Bilber, die unter den Fenftern in ziemlicher Sohe wie Teppiche um brei Teile der Ravelle herumreichten und bis auf ein Betäfel berabgingen, bas die übrige Wand bis gur Erbe bebedte. Die Gemalbe ftellten die Gefchichte bes heiligen Joseph vor. Sier fab man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; bier begegnete er Marien und eine Lilie fprofite amischen beiden aus dem Boden, indem einige Engel fie laufchend umichwebten. Sier wird er getraut; es folgt ber englische Gruß. Sier fitt er mikmutig zwischen angefangener Arbeit, läßt die Art ruhen und finnt barauf, feine Gattin zu verlaffen. Bunächst erscheint ihm aber ber Engel im Traum, und seine Lage andert fich. Mit Undacht betrachtet er bas neugeborne Rind im Stalle zu Bethlebem und betet es an. Bald barauf folgt ein mundersam schönes Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es zusammengesett werden, und zufälligerweise bilben ein paar Stücke ein Kreuz. Das Rind ift auf dem Rreuze eingeschlafen, die Mutter fitt baneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflegevater halt mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu ftoren. Gleich barauf folgt die Flucht nach Ugppten. Sie erregte bei bem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des geftrigen lebenbigen Bildes bier an ber Wand fab.

Richt lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat ber Wirt herein, den er sogleich als den Führer der gestrigen heiligen Karawane wiedererkannte. Sie begrüßten sich aufs herzlichste; mancherlei Ge-

spräche folgten; boch Wilhelms Aufmerksamkeit blieb auf bie Gemälbe gerichtet. Der Wirt merkte bas Interesse feines Gastes und fing

lächelnd an:

Gewiß, Ihr bewundert die Übereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die Ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuten sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig

ift, fo fann es auch wohl Lebendiges hervorbringen.

Dja! versetzte Wilhelm. Es sollte mich wundern, wenn der Geift, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Sebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog und dasür mannigsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Laßt uns jedoch nicht im allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte besannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Bergangenheit sich wieder in euch darstellt und das, was vorüberging, abermals herantritt.

Gben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirtes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hofe den Namen

Joseph. Der Wirt hörte barauf und ging nach ber Tur.

Alfo heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm zu fich felbst. Das ist boch sonderbar genug und boch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Geiligen im Leben barstellt.

Er blickte zu gleicher Zeit nach der Türe und sah die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau ging nach der gegenüberstehenden Wohnung.

Marie, rief er ihr nach, nur noch ein Wort!

Aliso heißt sie auch Marie, dachte Wilhelm, es fehlt nicht viel,

fo fühle ich mich achtzehnhundert Jahre zurückverfett.

Er dachte sich das ernsthaft eingeschlossene Tal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam altertümliche Stimmung übersiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirt und die Kinder hereintraten. Die letztern forderten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, indes der Wirt noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Nun ging es durch die Ruinen des säulenreichen Kirchengebäudes, dessen hohe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter zu besestigen sen schienen, indessen sich starte Waune von alters her auf den breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blumen und Woos fühn in der Luft hängende Gärten vortstellten. Sauste Wiesenpfade führten einen ledhaften Bach hinan, und von einiger Höhe konnte der Wanderer nun das Gebäude nehst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner

Erftes Buch. 99

immer merkwürdiger geworden und durch die Harmonie mit ihrer

Umgebung feine lebhafteste Rengier erregt hatten.

Man kehrte zurück und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Obenan stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau nieder- ließ. Neben sich hatte sie einen hohen Kord stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur Linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Naum des Tisches. Sine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise= und Trinkgeschirr deutsten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirtin nicht genugsam beobachten konnte.

Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirt sührte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Plate die angenehme Aussicht das Tal hinab vollkommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hintereinander hinausgeschoben sah.

Es ist billig, sagte ber Wirt, daß ich Ihre Neugierde befriedige, nm so mehr, als ich an Ihnen fühle, daß Sie imstande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet und vor alters als Wallsahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht; sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Kapelle, dem heiligen Pslegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchdare Teil der Klostergebäude. Die Einfünste bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichfalls seinem Vater in dieser Stelle nachfolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Verehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohltätig gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, daß man mich in der Taufe Joseph nannte und dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß ich mich ebensogern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihre Woolztaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schickte mich bald da=, bald dorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich fand mich sehr leicht in diese Art don frommem Gewerbe.

Überhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner find einander näher

und, wenn man will, auch ferner; die Bedürfnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt; seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen sernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in einer Person; auch steht seder dem andern näher, begegnet ihm öfter und seht mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schlevben vermochten, fiel ich barauf, einen kleinen Gfel mit Körben zu persehen und vor mir ber die steilen Fußpfade hinauf und hinab= antreiben. Der Gfel ift im Gebirg tein fo verächtlich Tier als im flachen Lande, wo der Knecht, der mit Pferden pflügt, fich für beffer halt als ben andern, ber ben Acker mit Ochsen umreißt. Und ich ging um fo mehr ohne Bedenfen hinter meinem Tier ber, als ich in ber Rapelle früh bemerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt mar, Gott und feine Mutter zu tragen. Doch war biefe Ravelle bamals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befindet: sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt; Brennholz, Stangen, Gerätschaften, Tonnen und Leitern, und mas man nur wollte, mar übereinander geschoben. Glücklicherweise daß die Gemalbe fo hoch stehen und die Täfelung etwas aushält! Aber schon als Rind erfreute ich mich befonders, über alles das Gehölz bin und ber zu klettern und die Bilder zu betrachten, die mir niemand recht auslegen fonnte. Genug, ich wufte, daß der Seilige, beffen Leben oben gezeichnet war, mein Pate sei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Ontel gewesen ware. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung war, bag ber, welcher an bas eintragliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Sandwerk ausüben mußte, fo follte ich, dem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünsch= ten, daß fünftig diefe gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Sandwerk sernen, und zwar ein folches, das zugleich hier oben in der Wirtschaft nüglich wäre.

Mein Vater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit nötig war, selbst, woraus ihm und dem Ganzen großer Borteil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm darin nachzusolgen. Mein Verlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so umständlich und genau von Jugend auf neben meinem Heiligen gemalt gesehen. Ich ertlärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Vaulichkeiten der Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja bei einigem Geschick und Liebe au seinerer Arbeit, besonders in Waldzegenden, die Tischer- und sogar die Schnigerfünste ganz nahe liegen. Und was mich noch mehr in meinen höheren Aussischen bestärkte, war jenes Gemälbe, das lei-

Erftes Buch.

ber nunmehr fast gang verloschen ift. Sobald Sie wiffen, was es porftellen foll, fo werden Sie fich's entgiffern konnen, wenn ich Sie nachber bavor führe. Dem beiligen Joseph mar nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für den König Berodes zu machen. Bwifchen zwei gegebenen Gaulen foll der Prachtfit aufgeführt merben. Jofeph nimmt forgfältig bas Dag von Breite und Sohe und arbeitet einen fostlichen Ronigsthron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, als er den Brachtseffel berbeischafft! er findet fich zu hoch und nicht breit genug. Mit Konig Berodes war, wie befannt, nicht au fpaken; ber fromme Zimmermeifter ift in ber größten Berlegen= beit. Das Chriftfind, gewohnt, ihn überallhin zu begleiten, ihm in findlich demutigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkt feine Not und ift gleich mit Rat und Tat bei ber Sand. Das Wundertind verlangt vom Pflegevater, er folle ben Thron an der einen Seite faffen; es greift in die andere Seite des Schnikwerts, und beide fangen an zu ziehen. Gehr leicht und bequem, als mar' er von Leber, gieht sich ber Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an ber Sohe und pagt gang vortrefflich an Ort und Stelle, gum größten Trofte bes beruhigten Meisters und zur vollfommenen Bufriedenbeit bes Rönigs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an ben Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnigwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen wäre, wonn man es

bon ihm verlangt hatte.

Hieraus zog ich aber keine Bebenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre tat; welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarsschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehrburschen beschäftigen konnte. Ich blied also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohltätigen Botschaften, die wir meine Mutter auszutragen fortsuhr, verwendete.

### Die Beimsuchung.

So vergingen einige Jahre, fuhr der Erzähler fort; ich begriff die Vorteile des Handwerks sehr bald, und mein Körper, durch Arsbeit ausgebildet, war imftande, alles zu übernehmen, was dabei gesfordert wurde. Nebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich der guten Mutter, oder vielmehr Kranken und Notdürstigen leistete. Ich zog mit meinem Tier durchs Gebirg, verteilte die Ladung pünkts

lich und nahm von Krämern und Kaufleuten rückwärts mit, was uns hier oben fehlte. Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Bergnügen, auf meinen Wanderungen manches Haus zu sehen, das ich mit aufgeführt, das ich verziert hatte. Denn besonders dieses letzte Einkerben der Balken, dieses Einschneiden von gewissen einfachen Formen, dieses Einbrennen zierender Figuren, dieses Kotmalen einiger Wertleungen, wodurch ein hölzernes Berghaus den so lustigen Andlick gewährt, solche Künste waren mir besonders übertragen, weil ich mich am besten aus der Sache zog, der ich immer den Thron Herodes und seine Zierraten im Sinne hatte.

Unter ben hilfsbedürftigen Personen, für die meine Mutter eine porzügliche Sorge trug, ftanden befonders junge Frauen obenan, bie fich guter hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerken konnte, ob man ichon in folden Fällen die Botschaften gegen mich geheimnisvoll zu behandeln pflegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern alles ging burch ein gutes Weib, welche nicht fern das Tal hinab wohnte und Fran Elifabeth genannt wurde. Meine Mutter, felbft in der Runft erfahren, Die so manchen gleich beim Eintritt in das Leben zum Leben rettet, ftand mit Frau Glifabeth in fortbauernd gutem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten hören, daß mancher unferer ruftigen Berghemohner biefen beiben Frauen fein Dafein zu banten babe. Das Geheimnis, womit mich Elisabeth jederzeit empfing, Die bundigen Antworten auf meine rätselhaften Fragen, die ich felbst nicht perftand, erregten mir fonderbare Chrfurcht für fie, und ihr Saus, bas höchft reinlich war, schien mir eine Urt von kleinem Seiligtume poraustellen.

Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und Handwerkstätigfeit in der Familie ziemlichen Ginfluß gewonnen. Wie mein Vater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schabhaften Teil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige verfallene Scheuern und Remisen sir den häuslichen Gebrauch wieder nußdar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Kapelle zu räumen und zu reinigen ansing. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, sast wie Ihr sie sehet; wodei ich mich bemühte, die sehlenden oder beschädigten Teile des Täselwerts dem Ganzen gleich wiederherzustellen. Unch solltet Ihr diese Flügeltüren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugedracht, sie in ruhigen Stunden zu schniken, nachdem ich sie vorher aus starten eichenen Bohlen im ganzen tüchtig zusammengefügt hatte. Was die zu dieser Zeit von Gemälden nicht beschädigt

ober verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half bem Glasmeister bei einem neuen Bau mit der Bedingung, daß er bunte Fenster berktellte.

Satten jene Bilber und bie Gedanken an bas Leben bes Seitigen meine Einbildungstraft beschäftigt, fo brudte fich bas alles nur lebhafter bei mir ein, als ich ben Raum wieder für ein Seiligtum anfeben, barin, befonders zur Commerzeit, verweilen und über bas. was ich fah ober vermutete, mit Muge nachbenten fonnte. Es lag eine unwiderstehliche Reigung in mir, diesem Seiligen nachzufolgen: und da fich ähnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen ließen, fo wollte ich wenigstens von unten auf anfangen, ihm zu gleichen: wie ich benn wirtlich durch ben Gebrauch bes laftbaren Tiers ichon lange begonnen hatte. Das kleine Geschopf, deffen ich mich bisher bedient. wollte mir nicht mehr genügen; ich fuchte mir einen viel stattlichern Träger aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber gum Reiten wie zum Vacken gleich beguem war. Gin paar neue Korbe wurden angeschafft, und ein Net von bunten Schnüren, Rloden und Quaften. mit tlingenden Metallftiften untermischt, gierte ben Sals des langphrigen Geschöpfs, bas fich nun balb neben feinem Mufterbilbe an ber Wand zeigen burfte. Niemandem fiel ein, über mich zu fvotten. wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge fam, denn man erlaubt ja gern ber Wohltätigteit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselsen, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gefährliche Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und hie und da manche Gewalttätigkeit, manchen Mutwillen ausübten. Durch die gute Unstalt der Landmiliz, durch Streifungen und augenblickliche Wachsfamkeit wurde dem Übel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's versah, brachen

wieder neue Ubeltaten hervor.

Lange war es in unserer Segend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, bis ich eines Tags über die frischbefäte Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sißend oder vielmehr liegend fand. Sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen ausschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: Wo ist er? Habt Ihr ihn gesehen?

3ch fragte: Wen?

Sie verfette: Meinen Mann!

Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um desto lieber fort, ihr beizustehen und sie meiner Teilnahme zu versichern. Ich vernahm, daß die beiben Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem

Wagen entfernt gehabt, um einen nähern Kukweg einzuschlagen. In der Mahe feien fie von Bewaffneten überfallen worden; ihr Mann habe sich fechtend entfernt; fie habe ihm nicht weit folgen können und fei an biefer Stelle liegen geblieben, fie miffe nicht wie lange. Sie hitte mich inftandia, fie zu verlaffen und ihrem Manne nachqua eilen. Gie richtete fich auf ihre Ruge, und die ichonfte, liebensmurbigite Gestalt ftand bor mir; doch tonnte ich leicht bemerten, bak fie fich in einem Buftande befinde, in welchem fie die Beibilfe meiner Mutter und ber Frau Glifabeth bald bedürfen möchte. Wir ftritten und eine Weile: benn ich verlangte fie erft in Sicherheit zu bringen. fie verlangte querft Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte fich von feiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen batten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Kommando unferer Milia, welche durch die Nachricht von neuen Übeltaten rege geworben war, fich burch ben Wald her bewegt hatte. Diefe wurden un= terrichtet, mit ihnen bas Rötige verabrebet, ber Ort bes Zusammen= treffens bestimmt, und jo für diesmal die Sache geschlichtet. Geschwind versteckt ich meine Korbe in eine benachbarte Sohle, die mir schon öfters zur Niederlage gedient hatte, richtete meinen Sattel zum beguemen Sik und hob, nicht ohne eine fonderbare Empfindung, die icone Last auf mein williges Tier, das die gewohnten Pfade fogleich bon felbit zu finden mußte und mir Gelegenheit gab, nebenher zu geben.

Ihr benft, ohne daß ich es weitläufig beschreibe, wie wunderlich mir zumute war. Was ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich traumte, und bann gleich wieder, als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese himmlische Geftalt, wie ich fie gleichsam in ber Luft schweben und vor ben grunen Bäumen sich ber bewegen fah, tam mir jest wie ein Traum por, der durch jene Bilder in der Rapelle fich in meiner Seele erzeugte. Bald ichienen mir jene Bilber nur Traume gewesen zu fein. Die fich hier in eine fcone Wirklichkeit auflöften. Ich fragte fie manches; fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anftandig Betrübten giemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblogte Sohe tamen, ftill zu halten, mich umzusehen, zu horchen; fie bat mich mit folder Unmut, mit einem folden tiefwünschenden Blid unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, daß ich alles tun mußte, mas nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freiftehende, hohe, aftlofe Fichte. Rie mar mir biefes Runftftud meines Sandwerts willkommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ahnlichen Gipfeln bei Reften und Jahrmartten Bander und feibene Tücher heruntergeholt. Doch fam ich biefes Mal leiber ohne Ausbeute; auch oben fah und horte ich nichts. Endlich rief fie felbft mir, berabzufommen, und winkte gar lebhaft mit ber Sand; ja, als

Erftes Buch. 105

ich enblich beim Herabgleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, tat sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich unbeschädigt vor sich sah.

Was soll ich Euch lange von den hundert Aufmertsamkeiten untershalten, womit ich ihr den ganzen Weg über gefällig zu werden, sie zu zerstreuen suchte! Und wie tönnte ich es auch! denn das ist eben die Sigenschaft der wahren Ausmertsamkeit, daß sie im Augensblick das Nichts zu allem macht. Für mein Sefühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die sernen Segenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel kostdare Schäße, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Verhältnis zu segen, wie man

es durch Geschenke zu tun sucht.

Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in bem Orte vor der Türe jener guten Frau anlangten und ich schon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabsamen, dückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu tun hätte, und füßte den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stufen hinauf und rief in der Haustüre: Frau Elisabeth, Ihr werdet heimzgesucht! Die Gute trat hervor, und ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stusen herausstigt, dann meine würdige Alte freundlich umarmte und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie scholsen sich ein, und ich stand bei meinem Esel vor der Türe, wie einer, der kostbare Waren abzgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher.

#### Der Lilienstengel.

Ich zauberte noch, mich zu entfernen; benn ich war unschlüssig, was ich tun sollte, als Frau Elisabeth unter die Türe trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsdann umberzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Marie läßt Euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie.

Rann ich fie nicht noch einmal felbst fprechen? versett' ich.

Das geht nicht an, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch diesen Abend hinabzugehen und der jungen Fremden hilfreich zu sein. Ich eilte nach dem Lande hinunter und hoffte bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewißheit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Nacht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer hatte ich die schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Tiere

schwantte und fo ichmerghaft freundlich zu mir herunterfah. Seben Alugenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich gonnte und wünschte dem guten Chemanne bas Leben, und boch mochte ich fie mir fo gern als Witwe benten. Das ftreifende Kommando fand fich nach und nach aufammen, und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte fich endlich die Gewißheit, daß der Wagen gerettet, ber unglückliche Gatte aber an feinen Wunden in dem benachbarten Dorfe gestorben fei. Auch vernahm ich, daß nach der früheren Abrede einige gegangen maren, diese Trauerbotschaft ber Frau Glifabeth zu verlundigen. Alfo hatte ich dort nichts mehr zu tun noch zu leisten, und doch trieb mich eine unendliche Ungebuld, ein unermegliches Berlangen burch Berg und Wald wieder vor ihre Ture. Es war Nacht, bas Saus verschlossen; ich fab Licht in ben Zimmern, ich fah Schatten fich an ben Borhangen bewegen, und fo faß ich gegenüber auf einer Bant. immer im Begriff, anguflopfen, und immer von mancherlei Betrachtungen zurückgehalten.

Jedoch was erzähl' ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat! Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurste meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich

los fein.

Adht Tage hatte man es fo mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hineinrief.

Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ecke durch halb geöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sigen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hob etwas dom Bette auf und drachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewicklt den schönsten Knaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lisenstengel ein, der sich auf dem Bilbe zwischen Maria und Joseph als Zeuge eines reinen Verhältnisses aus der Erde hebt. Von dem Augendlicke an war mir aller Druck dom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaben auf den Arm nehmen und ihm einen herzlichen Kuß auf die Stirn drücken.

Wie dante ich Guch für Gure Reigung zu diesem verwaiften Rinde!

fagte die Mutter.

Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist feine Waise mehr,

wenn Ihr wollt!

Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und wußte mich zu entfernen.

Roch immer dient mir das Andenten jener Zeit zur glücklichsten Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Täler zu burchwandern genötigt bin. Roch weiß ich mir ben tleinsten Umftand guruckgurufen, womit ich Euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen gingen vorüber; Marie hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Ansmertsamteiten. Ihre Familienverhältnisse erlaubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erft berweilte fie bei Fran Clifabeth; bann besuchte fie uns, meiner Mutter und mir für fo vielen und freundlichen Beiftand zu banten. Sie gefiel fich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschehe gum Teil um meinetwillen. Was ich jedoch fo gern gefagt hatte und nicht zu fagen wagte, tam auf eine fonderbare und liebliche Weife zur Sprache, als ich fie in die Rapelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilber, eins nach dem andern, und entwickelte dabei die Pflichten eines Pflegevaters auf eine fo lebendige, bergliche Weise, daß ihr die Tranen in bie Augen traten und ich mit meiner Bilberdeutung nicht zu Ende kommen konnte. Ich glaubte ihrer Neigung gewiß zu sein, ob ich gleich nicht stolz genug war, das Andenken ihres Mannes fo schnell auslöschen gu wollen. Das Gefet verpflichtet die Witwen zu einem Trauerjahre, und gewiß ift eine folche Epoche, die den Wechfel aller irdifchen Dinge in fich begreift, einem fühlenden Bergen nötig, um die fchmerglichen Gindrucke eines großen Berluftes zu milbern. Man fieht die Blumen welfen und die Blätter fallen, aber man fieht auch Früchte reifen und neue Knofpen feimen. Das Leben gehört ben Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechfel gefaßt fein.

Ich fprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir fo fehr am Bergen lag. Sie entdedte mir darauf, wie fcmerglich Marien der Tod ihres Mannes gewesen, und wie sie sich ganz allein burch den Gedanken, daß fie für das Rind leben muffe, wieder aufgerichtet habe. Meine Neigung war den Frauen nicht unbekannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Vorstellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie berweilte noch eine Zeitlang in ber Nachbarschaft, bann gog fie zu uns herauf, und wir lebten noch eine Weile in dem frommiten und gludlichften Brautftande. Endlich verbanden wir uns. Jenes erfte Gefühl, bas uns zusammengeführt hatte, verlor fich nicht. Die Pflichten und Freuden des Pflegevaters und Baters vereinigten fich; und fo überschritt awar unfere kleine Familie, indem fie fich vermehrte, ihr Vorbild an Zahl der Personen, aber die Ingenden jenes Mufterbildes an Treue und Reinheit der Gefinnungen wurden von uns heilig bewahrt und geübt. Und fo erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den außern Schein, zu dem wir aufällig gelangt, und ber fo gut zu unferm Innern paßt: benn ob

wir gleich alle gute Fußgänger und rüftige Träger sind, so bleibt das laftbare Tier doch immer in unserer Gesellschaft, um eine oder die andere Bürde fortzubringen, wenn uns ein Geschäft oder Besuch durch diese Berge und Täler nötigt. Wie Ihr uns gestern angetrossen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heiligen Namen und Gestalten, zu deren Nachahmung wir uns bekennen, keine Schande zu machen.

## Brittes Kapitel.

Bilhelm an Natalien.

Soeben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines gar wackern Mannes aufgesschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen dei Gelegenheit der seinigen ausgedrückt habe, so war es dei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm fühlte, ganz natürlich. Zene Verehrung seines Weibes, gleicht sie nicht dersienigen, die ich für dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentressen dieser Liedenvenen etwas Ahnliches mit dem unfrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neden dem Liere herzugehen, das die doppelt schöne Vürde trägt, daß er mit seinem Familienzug abends in das alte Klostertor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im stillen beneiden. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schickfal beklagen, weil ich dir zugesagt habe, zu schweigen und zu dulden, wie du es auch übernommen hast.

Sar manchen schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und heitern Menschen muß ich übergehen; denn wie Ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte

mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu fein.

Mit Felix hatte ich heute einen kleinen Sandel; denn er wollte fast mich nötigen, einen meiner guten Borsätse zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Gin Fehler, ein Unglück, ein Schicksal ist mir's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auslade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft tein Oritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien sich ein neues, eben nicht erfreuliches Verhältnis anknüpfen zu wollen.

Bu ben Kindern tes Sauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergötte, hatte sich ein Keiner, munterer, armer Junge gessellt, der sich eben brauchen und mißbrauchen ließ, wie es gerade das Erstes Buch. 109

Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst seize. Und ich mertte schon an allerlei Angerungen, daß dieser sich einen Gespielen für den nächsten Weg anserkoren hatte. Der Anabe ist hier in der Gegend betannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber und es gab eine kleine Szene.

Bei dieser Gelegenheit machte ich eine Entdeckung, die mir angenehm war. In der Sche der Kapelle oder des Saales stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Sestein bekommen, eistrig hervorzog und durchsuchte: es waren schöne, in die Augen sallende Dinge darunter. Unser Wirt sagte, das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sei diese Gestein übrig geblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denten, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung bald zu tressen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Rähe besinde, hatte Wilshelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zufall überlassen sein, ob er einen so werten Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirte, ob man nicht wisse, woshin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte davon nähere Kenntnis, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wandezung nach dem ersten Plane fortzusehen, als Felix ausries: Wenn der Bater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon sinden.

Auf welche Weife? fragte Wilhelm.

Felix versette: Der kleine Fit sagte gestern, er wolle den Serrn wohl aufspüren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde.

Nach einigem Hin- und Wiberreben entschloß sich Wilhelm zulett, den Versuch zu machen und dabei auf den verdächtigen Anaben besto mehr acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen sei, Schlegel und Eisen und einen tüchtigen Sammer nebst einem Säckchen mit und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg ging seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen miteinander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fiz, bald rechts, bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Rnaben ben Weg mehrmals vor= und rudwärts und fangen und pfiffen. Die Gestalt einiger fremden Baume erregte die Aufmertfam= feit des Kelir, der nunmehr mit den Lärchen= und Birbelbaumen querft Befanntschaft machte und bon ben wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und fo fehlte es der beschwerlichen Wanderung pon einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fit ftand auf einmal ftill und horchte. Er winkte

die andern herbei.

Bort ihr vochen? fprach er. Es ift ber Schall eines Sammers der den Wels trifft.

Wir hören's, versetten die andern.

Das ift Montan, fagte er, oder jemand, ber uns von ihm Rach-

richt geben fann.

Als fie dem Schalle nachgingen, ber fich von Zeit zu Zeit wiederholte, trafen fie auf eine Waldbloge und faben einen fteilen, hoben, nadten Feljen über alles hervorragen, die hohen Wälder felbst tief unter fich laffend. Auf bem Gipfel erblickten fie eine Berfon. Gie ftand zu entfernt, um erfannt zu werden. Sogleich machten fich die Rinder auf, die schroffen Pfade zu tlettern. Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: benn wer zuerft einen Felsen hinauffteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer, ber nachfolgt, fieht nur, wohin jener gelangt ift, aber nicht wie. Die Anaben erreichen bald den Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei.

Es ift Jarno! rief Felix feinem Bater entgegen, und Jarno trat fogleich an eine schroffe Stelle, reichte feinem Freunde die Sand und 30g ihn aufwärts. Sie umarmten und bewilltommten fich in der

freien Simmelsluft mit Entauden.

Raum aber hatten fie fich losgelaffen, als Wilhelmen ein Schwindel überfiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über bem ungeheuern Abgrunde hangen fab. Jarno bemertte es und hieß

alle fogleich niedersiten.

Es ift nichts natürlicher, fagte er, als bag uns vor einem großen Unblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet befinden, um zugleich unfere Kleinheit und unfere Große gu fühlen. Aber es ift ja über= haupt fein echter Genuß, als da, wo man erft schwindeln muß.

Sind benn bas ba unten bie großen Berge, über bie wir ge= ftiegen find? fragte Felig. Wie tlein feben fie aus! Und bier, fuhr er fort, indem er ein Studchen Stein vom Gipfel loglöfte, ift ja

schon das Ratengold wieder; das ift ja wohl überall?

Es ift weit und breit, verfette Jarno, und da du nach folden Dingen fragft, fo merte bir, bag bu gegenwärtig auf bem alteften Gebirge, auf bem früheften Geftein biefer Welt fiteft.

Erftes Ruch

Aft benn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix. Schwerlich! versetzte Montan. Gut Ding will Weile haben.

Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und bort wieder anderes, und immer wieder anderes! indem er von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so in die Goene hinabwies.

Es war ein fehr schöner Tag, und Jarno ließ sie die herrliche Aussicht im einzelnen betrachten. Noch standen hie und da mehrere Sipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht. Weiterbin verslächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zurück, so drang er in schauer-liche Tiesen, von Wasserfällen durchrauscht, sabrinthisch miteinander ausammenhängend.

Felix ward des Fragens nicht müde, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig sei. Dasher, als die unruhigen Knaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu

feinem Freunde:

Du haft mit bem Rinde über biefe Sachen nicht gesprochen, wie

bu mit bir felbft barüber fprichft.

Das ist auch eine starke Forberung, versetzte Jarno. Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man benkt, und es ist Pflicht, andern nur dasjenige zu sagen, was sie aufnehmen können. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart festzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliefern, ist das Beste, was man tun kann. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen.

Es ist ihnen nicht zu verdenken, versetzte Wilhelm. Die Mannigfaltigkeit der Gegenstände verwirrt jeden, und es ist bequemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen, woher? und wohin?

ftatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen, woher? und wohin? Und doch kann man, sagte Jarno, da Kinder die Gegenstände nur oberstächlich sehen, mit ihnen vom Werden und vom Zweck auch

nur oberflächlich reden.

Die meisten Menschen, erwiderte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in diesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der uns das Fahliche gemein und albern vorkommt.

Man fann sie wohl herrlich nennen, versetzte Jarno, benn es ift

ein Mittelzuftand zwischen Berzweiflung und Bergötterung.

Laß uns bei dem Knaben verharren, sagte Wilhelm, der mir nun vor allem angelegen ift. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mir nicht so viel mitteilen, daß ich ihm wenigstens auf eine Zeit genugtue?

Das geht nicht an, sagte Jarno. In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind anfangen, leidenschaftliches Interesse auf die Sache wersen, sich erst an der Schale freuen, bis man zu dem Kerne zu gelangen das Glück hat.

So sage mir benn, versetzte Wilhelm, wie bift du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? benn es ist doch so lange noch nicht

her, daß wir auseinander gingen!

Mein Freund, versetzte Jarno, wir mußten uns resignieren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das erste, was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist, ein neues Leben zu beginnen. Neue Segenstände sind ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstreuung; er fordert ein neues Sanze und stellt sich gleich in dessen Mitte.

Warum benn aber, fiel Wilhelm ihm ein, gerade biefes Aller-

feltsamste, diese einsamste aller Reigungen?

Sben beshalb, rief Jarno, weil sie einsiedlerisch ift. Die Menschen wollt' ich meiden. Ihnen ist nicht zu helsen, und sie hindern uns, daß man sich selbst hilft. Sind sie glücklich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutasten; und niemand fragt jemals, ob du glücklich oder unglücklich bist.

Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen, versetzte Wilhelm

lächelnd.

Ich will dir dein Glück nicht absprechen, sagte Jarno. Wandere nur hin, du zweiter Diogenes! Laß dein Lämpchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin zu, wie in der alten hinter uns. Wenn du nicht kuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist du unter ihnen nichts nütze.

Unterhaltender scheinen sie mir doch, versetzte Wilhelm, als beine

starren Felsen.

Reineswegs, versetzte Jarno, denn diese find wenigstens nicht zu

begreifen.

Du suchst eine Ausrede, versetzte Wilhelm, denn es ist nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übrig lassen, sie zu begreifen. Sei aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gefunden hast?

Das ist schwer von jeder Liebhaberei zu sagen, besonders von

dieser.

Dann befann er fich einen Augenblid und fprach: Buchftaben mögen eine schöne Sache fein, und boch find fie unzulänglich, die Töne auszudrücken; Töne können wir nicht entbehren, und doch sind sie bei weitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu lassen; am Ende kleben wir am Buchstaben und am Ton und sind nicht besser dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mitteilen, was uns überliesert wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mühe gar nicht wert.

Du willst mir ausweichen, sagte ber Freund, denn was foll bas

gu diefen Felfen und Baden?

Wenn ich nun aber, versetzte jener, eben diese Spalten und Risse Buchstaben behandelte, sie zu entzissern suchte, sie zu Worten bilbete und sie fertig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?

Nein! aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet.

Enger, als du denkst, man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Krizeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebes voll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritikus kommt und mir versichert, das alles sei nur untergeschoben.

Lächelnd versette der Freund: Und doch wird man auch hier

beine Lesarten ftreitig machen.

Gben beswegen, sagte jener, red' ich mit niemand barüber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter wechseln und betrüglich austauschen.

# Viertes Kapitel.

Beibe Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgeftiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als der Mundvorrat wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Felix ausgepackt. Der letztere hatte viel zu fragen, der erstere viel zu benennen. Felix freute sich, daß jener die Ramen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gebächtnis. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: Wie heißt denn dieser?

Montan betrachtete ihn mit Verwunderung und sagte: Wo habt

ihr den ber?

Fit antwortete schnell: Ich habe ihn gefunden, er ift aus diesem Lande.

Er ift nicht aus diefer Gegend, verfette Montan.

Felig freute fich, ben überlegenen Mann in einigem 3weifel gu feben.

Du follst einen Dufaten haben, sagte Montan, wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht. Der ift leicht zu verdienen, versette Fit, aber nicht gleich.

So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß finden kann. Das ist aber unmöglich; denn es ist ein Kreuzstein, der von St. Jakob in Compostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du

ihn nicht gar entwendet haft, da er fo munderbar aussieht.

Gebt Euren Dufaten, sagte Fit, dem Reisegefährten in Verwahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo ich den Stein her habe. In der versallenen Kirche zu Sankt Joseph befindet sich ein gleichfalls versallener Altar. Unter den auseinander gebrochenen obern Steinen desselben entdeckt' ich eine Schicht von diesem Gestein, was jenen zur Grundlage diente, und schlug davon so viel herunter, als ich habhaft werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu finden sein.

Rimm bein Golbstück, versetzte Montan, du verdienst es für diese Entdeckung; sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichnis dessen, was wir lieben und verehren, hervorbringt; sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugnis dessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht, hatten die Priester ihren Altar gegründet.

Wilhelm, der eine Zeitlang zugehört und bemerkt hatte, daß manche Benennung, manche Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Wunsch, daß Montan ihm so diel mitteilen möge, als er zum ersten Unterricht des Knaben nötig hätte.

Gib bas auf! versehte Montan. Es ift nichts schrecklicher als ein Lehrer, ber nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wissen sollen. Wer andere lehren will, kann wohl oft das Beste verschweizgen, was er weiß, aber er darf nicht halbwissend sein.

Wo find denn aber fo vollkommene Lehrer gu finden?

Die triffft bu febr leicht, verfette Montan.

Wo benn? fagte Wilhelm mit einigem Unglauben.

Da, wo die Sache zu Hause ift, die du lernen willst, versetzte Montan. Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung. Lernst du nicht fremde Sprachen in den Ländern am besten, wo sie zu Hause sind? wo nur diese und keine andere dein Chrberührt?

Und so marft du, fragte Wilhelm, zwischen ben Gebirgen gur Kenntnis ber Gebirge gelangt?

Das berfteht fich.

Dhne mit Menichen umzugeben? fragte Wilhelm.

Wenigstens nur mit Menschen, versetzte jener, die bergartig waren. Da, wo die Pygmäen, angereizt durch Metalladern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde zugänglich machen und auf alle Weise Erftes Buch. 115

bie schwersten Aufgaben zu lösen suchen, ba ift ber Ort, wo ber wißbegierige Denkende feinen Blat nehmen foll. Er fieht handeln, tun, läßt geschehen und erfreut fich des Geglückten und Diffglückten. Was nütt, ift nur ein Teil des Bedeutenden; um einen Gegenftand gang au besiken, zu beberrschen, muß man ihn um sein selbst willen ftu= Dieren. Indem ich aber vom Söchsten und Letten fpreche, wozu man fich erft spät durch vieles und reiches Gewahrwerden emporhebt, feh' ich die Knaben vor uns: bei benen tlingt es gang anders. Jede Art von Tätigkeit möchte bas Rind ergreifen, weil alles leicht aussieht, was vortrefflich ausgeübt wird. Aller Anfang ift schwer! das maa in einem gewissen Sinne wahr fein; allgemeiner aber tann man fagen: Aller Anfang ift leicht, und die letzten Stufen werden am ichwerften und feltenften erftiegen.

Wilhelm, der indessen nachgedacht hatte, fagte zu Montan: Sollteit bu wirklich ju ber überzeugung gegriffen haben, bag bie fämtlichen Tätigkeiten, wie in der Ausübung, fo auch im Unterricht

au fondern feien?

Ich weiß mir nichts anderes noch Besseres, erwiderte jener. Was ber Menfch leiften foll, muß fich als ein zweites Gelbft von ihm ablösen, und wie konnte bas möglich fein, ware fein erftes Gelbst nicht gang davon durchdrungen!

Man hat aber doch eine vielseitige Bildung für vorteilhaft und

notwendig gehalten.

Sie fann es auch sein zu ihrer Zeit, verfette jener. Bielfeitigkeit bereitet eigentlich nur das Glement vor, worin der Ginseitige wirken fann, dem eben jest genug Raum gegeben ift. Ja, es ift jest bie Beit der Ginseitigkeiten; wohl dem, der es begreift, für fich und andere in diefem Sinne wirkt. Bei gemiffen Dingen versteht fich's burchaus und fogleich. Übe dich zum tüchtigen Bioliniften und fei verfichert, ber Kapellmeister wird dir beinen Plat im Orchester mit Gunft anweisen. Mache ein Organ aus dir und erwarte, mas für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugestehen werde. Lag uns abbrechen! Wer es nicht glauben will, der gehe feinen Weg; auch der gelingt zuweilen; ich aber fage: Bon unten hinauf zu dienen ift überall nötig. Sich auf ein Sandwert zu beschränken, ift das befte. Für den geringften Ropf wird es immer ein Sandwert, für den beffern eine Runft, und der beste, wenn er eins tut, tut er alles, oder, um weniger parador zu fein, in bem einen, was er recht tut, sieht er das Gleichnis von allem, was recht getan wird.

Diefes Gespräch, das wir nur ftiggenhaft wiederliefern, verzog fich bis Sonnenuntergang, der, fo herrlich er war, boch die Gefell=

schaft nachdenken ließ, wo man die Nacht zubringen wollte.

Unter Dach wußte ich euch nicht zu führen, fagte Fit; wollt ihr aber bei einem guten alten Röhler an warmer Stätte bie Racht verfiken oder verliegen, fo feid ihr willfommen.

Und fo folgten fie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen

Ort, wo fich ein jeder bald einheimisch fühlen follte.

In der Mitte eines beschränften Waldraums lag dampfend und warmend ber wohlgewolbte Rohlenmeiler, an ber Seite die Sutte von Tannenreifern, ein helles Feuerchen baneben. Man fette fich, man richtete fich ein. Die Rinder waren fogleich um die Rohlersfrau geschäftig, welche, gaftfreundlich bemüht, erhitte Brotschnitten mit Butter zu tranken und durchziehen zu laffen, toftlich fette Biffen ben hungrig Lufternen bereitete.

Indes nun darauf die Anaben durch die faum erhellten Fichten= ftamme Berftedens fpielten, wie Bolfe beulten, wie Sunde bellten, fo daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hatte erschrecken mogen, besprachen fich die Freunde vertraulich über ihre Zuftande. Run aber gehörte zu den fonderbaren Berpflichtungen ber Entfagenben auch die: baß sie, zusammentreffend, weber vom Vergangenen noch Künftigen fbrechen durften; nur das Gegenwärtige follte fie beschäftigen.

Jarno, der von bergmännischen Unternehmungen und den bagu erforberlichen Renntniffen und Tatfähigkeiten ben Ginn voll hatte, trug Wilhelmen auf das genaueste und vollständigfte mit Leidenschaft por, mas er sich alles in beiden Weltteilen von folchen Runfteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon fich jedoch der Freund, der immer nur im menschlichen Bergen den mahren Schatz gefucht, taum einen

Begriff machen konnte, vielmehr gulet lächelnd erwiderte:

So stehft du ja mit dir selbst in Widerspruch, indem du erft in beinen alteren Tagen basjenige zu treiben anfängft, wozu man von

Jugend auf follte eingeleitet fein.

Reineswegs! ermiberte jener; benn eben, daß ich in meiner Rindbeit bei einem liebenden Oheim, einem hohen Bergbeamten, erzogen wurde, daß ich mit ben Pochjungen groß geworben bin, auf bem Bergaraben mit ihnen fleine Rindenschiffchen niederfahren ließ, bas hat mich zurud in diesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich tann biefer Röhlerbampf bir zusagen wie mir, der ich ihn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt bin. 3ch habe viel in der Welt versucht und immer dasselbe gefunden: in der Gewohnheit ruft das ein= gige Behagen des Menschen; selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermiffen wir ungern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, die nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir hochft unangenehm, als der Chirurg ausblieb, fie nicht mehr verband und das Frühftud nicht mehr mit

mir einnahm.

Ich möchte aber boch, bersehte Wilhelm, meinem Sohn einen freieren Blick über die Welt verschaffen, als ein beschränttes Handwerk zu geben vermag. Man umgrenze den Menschen, wie man wolle, so schaut er doch zuleht in seiner Zeit umher, und wie kann er die begreisen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist? Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamkeiten bis zu ihm gekommen sind?

Wozu die Umstände? versette Jarno. Lese er die Zeitungen, wie jeder Philister, und trinke Kassee, wie jede alte Frau! Wenn du es aber doch nicht lassen kanst und auf eine vollkommene Bildung so versessen bist, so begreif' ich nicht, wie du so blind sein kannst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, daß du dich ganz

in der Rabe einer vortrefflichen Erziehungsanftalt befindeft. In der Rabe? fagte Wilhelm und schüttelte den Kopf.

Freilich! versekte jener: was siehst du hier?

Wo benn?

Grad' hier vor der Nase. Jarno streckte seinen Zeigefinger aus und beutete und rief ungeduldig: Was ist denn das?

Run denn! fagte Wilhelm, ein Rohlenmeiler; aber was foll das

hierzu?

Sut! endlich! ein Kohlenmeiler! Wie verfährt man, um ihn anzurichten?

Man stellt Scheite an- und übereinander. Wenn bas getan ift, was geschieht ferner?

Wie mir scheint, sagte Wilselm, willst du auf Sokratische Weise mir die Ehre antun, mir begreiflich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst absurd und dickstrung sei.

Keineswegs! verfette Jarno; fahre fort, mein Freund, pünktlich zu antworten. Alfo! was geschieht nun, wenn ber regelmäßige Holz-

ftoß dicht und doch luftig geschichtet worden?

Run denn! man gundet ihn an.

Und wenn er nun durchaus entzündet ist, wenn die Flamme durch jede Nitze durchschlägt, wie beträgt man sich? läßt man's fortsbrennen?

Keineswegs! man beckt eilig mit Rasen und Erbe, mit Kohlengestiebe und was man bei der Hand hat, die durch und durch dringende Flamme zu.

Um fie auszulöschen?

Reineswegs! um fie zu bampfen.

Und also läßt man ihr so viel Luft, als nötig, daß sich alles

mit Glut burchziehe, damit alles recht gar werde. Alsdann versichließt man jede Rize, verhindert jeden Ausbruch, damit ja alles nach und nach in sich selbst verlösche, verkohle, verkühle, zuletzt auseinander gezogen, als verkäufliche Ware an Schmied und Schlosser, an Bäcker und Roch abgelassen und, wenn es zu Nuhen und Frommen der lieben Christenheit genugsam gedient, als Asch von Wäscherinnen und Seisensiedern verbraucht werde.

Mun, verfette Wilhelm lachend, in bezug auf biefes Gleichnis,

wie fiehft bu bich benn an?

Das ist nicht schwer zu sagen, erwiderte Jarno, ich halte mich für einen alten Kohlenkorb tüchtig büchener Kohlen; dabei aber erstaub' ich mir die Gigenheit, mich nur um mein selbst willen zu versbrennen; deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme.

Und mich, fagte Wilhelm, wie wirst bu mich behandeln?

Sest beionbers, fagte Jarno, seh' ich dich an, wie einen Wanderstad, der die wunderliche Eigenschaft hat, in jeder Ecke zu grünen, wo man ihn hinftellt, nirgends aber Wurzel zu sassen. Nun male dir das Cleichnis weiter aus, und lerne begreifen, wenn weder Förster noch Särtner, weder Köhler noch Tischer, noch irgend ein Handeiverfer aus dir etwas zu machen weiß.

Unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welschem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Besteck aussah und von Montan als ein Altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund leugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schick-

fal hange gemiffermagen von beffen Befit ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Sespräch anknüpfte, dessen Resultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen, der Wilhelm besannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen besondern Seschäft, einer ganz eigentlich nüglichen Kunst sich zu widmen, dass die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, batdigst aufgehoben und ihm versönnt werde, zu Erreichung seines Zweckes da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich aufzuhalten. Dies versprach Montan zu bewirken, nachdem jener feierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen und den einmal gesaßten Vorsat auf das treulichste festzuhalten.

Dieses alles ernftlich durchsprechend und einander unablässig erwidernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesanbruch aus dem Wald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Wilb antrafen, das besonders dem fröhlich aufsassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himmelsgegenden. Fit ward nun über die verschiedenen Nichtungen befragt, der aber zerstreut schien und

gegen feine Gewohnheit verworrene Antworten gab.

Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Jarno; diese Männer heute nacht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzten halt' ich für Schmuggler, für Wilddiebe, und der lange, ganz letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Uchtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke spielst.

Es find alles gute Leute, ließ Fitz sich darauf vernehmen; sie nähren sich kümmerlich, und wenn sie manchmal etwas tun, was die andern verbieten, so sind es arme Teusel, die sich selbst etwas

erlauben muffen, nur um zu leben.

Gigentlich aber war der fleine schelmische Junge, da er Vorbereitungen der Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich; er überlegte sich etwas im stillen; denn er stand zweiselhaft, welchem von beiden Teilen er solgen sollte. Er berechnete seinen Vorteil: Vater und Sohn gingen leichtsinnig mit dem Silber um, Jarno aber gar mit dem Golde; diesen nicht loszulassen, hielt er fürs beste. Daher ergriff er sozleich eine dargebotene Gelegenheit, als im Scheiden Jarno zu ihm sagte: Nun, wenn ich nach Santt Joseph komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den verfallenen Altar suchen.

Ihr werdet nichts finden, sagte Fitz, und ich werde doch ehrlich bleiben; der Stein ist dorther, aber ich habe sämtliche Stücke weggeschasst und sie hier oben verwahrt. Es ist ein kostbares Gestein, ohne dasselbe läßt sich kein Schatz heben; man bezahlt mir ein kleines Stück gar teuer. Ihr hattet ganz recht, daher kam meine Bekannt-

schaft mit bem hagern Manne.

Nun gab es neue Verhandlungen. Fiß verpstichtete sich an Jarno gegen einen nochmaligen Dukaten, in mäßiger Entsernung ein tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Gang nach dem Riesenschlosse abriet, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte, die Reisenden nicht zu tief hinzeinzulassen; denn niemand finde sich aus diesen Höhlen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fiß versprach, zu guter Zeit in den Hallen des Riesenschlosses wieder einzutressen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber kaum ben Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte, man gehe nicht ben Weg, auf welchen Sitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: Ich muß es besser wissen, benn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt; die treuzweis übereinander geworfenen Bäume versperren diesen Weg. Folgt

mir! ich bring' euch an Ort und Stelle.

Welir verfürzte fich den beschwerlichen Pfad durch lebhaften Schritt und Sprung von Rels zu Rels und freute fich über fein erworbenes Wiffen, daß er nun von Granit zu Granit hupfe. Und fo ging es aufwärts, bis er endlich auf zusammengefturzten schwarzen Säulen ftehen blieb und auf einmal bas Riefenschlof vor Augen fah. Wände bon Cäulen ragten auf einem einsamen Gipfel herbor; geschloffene Säulenwände bilbeten Pforten an Pforten, Gange nach Gangen. Ernftlich warnte ber Bote, fich nicht hineinzuverlieren, und an einem fonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flede, die Afchenfpur feiner Vorganger bemerkend, mar er geschäftig, ein praffelndes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an folden Stellen eine frugale Roft zu bereiten schon gewohnt mar, und Wilhelm in der himmelweiten Unsficht von der Gegend näher Erfundigung einzog, burch bie er zu mandern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Sohle verloren haben, auf Rufen und Pfeifen antwortete er nicht und tam nicht wieder gum Borfchein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet war, brachte aus feiner Jagdtasche einen Knaul Vindsfaden hervor, band ihn sorgfältig fest und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er seinen Sohn hineinzusühren schon die Absicht gehabt hatte. So ging er vorwärts und ließ von Zeit zu Zeit sein Pfeischen erschallen, lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiese ein schneidender Pfiss, und bald darauf schaute Felix am Boden

aus einer Kluft des schwarzen Gesteines hervor.

Bist du allein? lispelte bedenklich der Knabe.

Gang allein! verfette ber Bater.

Reiche mir Scheite! reiche mir Knittel! sagte ber Knabe, empfing sie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatte: Lak niemand

in die Soble!

Nach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte noch längeres und stärkeres Holz. Der Bater harrte sehnlich auf die Lösung dieses Rätsels. Endlich erhob sich der Berwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Kästchen mit, nicht größer als ein kleiner Ottavband, von prächtigem altem Ansehen; es schien von Gold zu sein, mit Schmelz geziert.

Stecke es zu bir, Bater, und lag es niemanden feben!

Er erzählte darauf mit Haft, wie er aus innerm geheimem Antrieb in jene Spalte gefrochen sei und unten einen bämmerhellen Raum gefunden habe. In demselben stand, wie er sagte, ein großer Erftes Buch.

121

eiserner Raften, zwar nicht verschlossen, bessen Dedel jedoch nicht zu erheben, faum zu luften war. Um nun barüber Berr zu werden, habe er die Anittel verlangt, um fie teils als Stuken unter ben Deckel zu ftellen, teils als Reile dazwischen zu schieben; zuletzt habe er ben Raften zwar leer, in einer Ede besfelben jedoch bas Bracht= buchlein gefunden. Sie versprachen fich beshalb beiderseits ein tiefes Geheimnis.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genossen. Tik war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, fehnte fich von dem Orte meg, wo der Schatz irdischer oder unterirdifcher Forderung ausgesett ichien. Die Gaulen tamen ihm fcmarger, die Sohlen tiefer bor. Gin Geheimnis mar ihm aufgeladen, ein Befit, rechtmäßig ober unrechtmäßig? ficher ober unficher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle: er glaubte die Sorge los au werben, wenn er den Plat veränderte.

Sie schlugen ben Weg ein nach jenen ausgebehnten Gutern bes großen Landbefibers, von beffen Reichtum und Conberbarfeiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle brei gingen stundenlang bor sich bin. Ginigemal wollt' er bas Rästchen seben; ber Vater, auf den Boten hindeutend, wies ihn zur Rube. Nun war er voll Berlangen, Fit moge fommen, dann scheute er fich wieder vor dem Schelmen; bald pfiff er, um ein Zeichen zu geben, bann reute ihn schon, es getan zu haben, und so bauerte bas Schwanken immer fort, bis Fit endlich fein Pfeifchen aus ber Gerne boren ließ. Er entschulbigte fein Außenbleiben bom Riefenschlosse; er habe sich mit Jarno verspätet, der Windbruch habe ihn gehindert; dann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und Söhlen gegangen fei? wie tief fie vorgedrungen? Welir erzählte ihm ein Marchen über das andere, halb übermutig, halb verlegen; er fah den Bater lächelnd an, zupfte ihn verstohlen und tat alles Mögliche, um an den Tag zu geben, daß er heimlich besite und baß er fich verftelle.

Sie waren endlich auf einen Juhrmeg gelangt, ber fie bequem zu jenen Befittumern binführen follte; Fit aber behauptete, einen nähern und beffern Weg zu tennen, auf welchem der Bote fie nicht begleiten wollte, und ben geraden, breiten eingeschlagenen Weg bor fich hinging. Die beiden Wanderer vertrauten bem lofen Jungen und glaubten, wohlgetan zu haben; benn nun ging es fteil ben Berg hinab, durch einen Bald ber hoch- und schlankstämmigften Lärchenbäume, der, immer durchsichtiger werdend, ihnen zulekt die schönste Besitzung, die man sich nur benten tann, im flauften Connenlichte seben ließ.

Ein großer Garten, nur ber Fruchtbarkeit, wie es ichien, gewid=

met, lag, obgleich mit Obstbäumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Angen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abteilungen, einen zwar im ganzen abhängigen, aber doch mannigsaltig bald erhöhten, bald vertieften Voden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besitzern anzugehören schien, der jedoch, wie Fitz versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Über den Garten hinaus erblickten sie eine unabsehbare Landschaft, reichlich bebaut und bepflanzt. Sie konnten Seen und Flüsse beutlich unterscheiden.

Sie waren den Berg hinab immer näher gekommen und glaubten nun sogleich im Garten zu sein, als Wilhelm stutte und Fitz seine Schadenfreude nicht verbarg; denn eine jähe Kluft am Fuße des Berges tat sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte sie

also von dem Garten, in den fie unmittelbar hineinsaben.

Wir haben noch hinüber einen ziemlichen Umweg zu machen, fagte Sit, wenn wir die Straße, die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von dieser Seite, wo wir um ein Sutes näher gehen. Die Gewölbe, durch die das Negenwasser bei Negengüssen in den Sarten geregelt hineinstürzt, öffnen sich hier; sie sind hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichkeit hinedurch kommen kann.

Als Felix von Gewölben hörte, konnte er vor Begierde sich nicht lassen, diesen Eingang zu betreten. Wilhelm folgte den Kindern, und sie stiegen zusammen die ganz trocken liegenden hohen Stusen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich dald im Hellen, dald im Dunkeln, je nachdem von Seitenössnungen her das Licht hereinssiel oder von Pfeilern und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten sie auf einen ziemlich gleichen Fleck und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Nähe ein Schuß siel, zu gleicher Zeit sich zwei verborgene Gisengitter schlossen und sie von veiden Seiten einsperrten. Zwar nicht die ganze Gesellschaft; nur Wilhelm und Felix waren gesangen. Denn Fitz, als der Schuß siel, sprang sogleich rüchwärts, und das zuschlagende Gitter faßte nur seinen weiten Armel; er aber, sehr geschwind das Jäcken abwersend, war entslohen, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiden Eingekerkerten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern schienen. Bald darauf traten Bewassnete mit Faceln an die Sitter, und neugierigen Blicks, was sie für einen Fang möchten getan haben. Sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig

ergeben wolle.

Erftes Buch.

123

Hier kann von keinem Ergeben die Nede sein, versetzte Wilhelm; wir sind in eurer Sewalt. Eher haben wir Ursache, zu fragen, od ihr uns schonen wollt. Die einzige Wasse, die wir bei uns haben, kiesere ich euch aus, und mit diesen Worten reichte er seinen Hirschschaft geburchs Sitter; dieses öffnete sich sogleich, und man führte ganz gelassen die Unkömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinausgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem seltsamen Orte. Es war ein geräumiges reinliches Jimmer, durch kleine, unter dem Gesimse kergehende Fenster erleuchtet, die ungeachtet der karken Sisenstände Licht genug verbreiteten. Für Size, Schlasstellen, und was man allensalls sonst in einer mäßigen Herberge verlangen könnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier besand, nichts als die Freiheit zu sehlen.

Wilhelm hatte fich bei seinem Eintritt sogleich niedergesett und überdachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem ersten Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Wut aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese sesten. Diese Ibgeschlossenheit, diese Einschräntung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Türen, schlug mit den Fäusten dagegen, ja, er war im Begriff, mit dem Schädel dawider zu rennen, hätte nicht Wilhelm ihn gesaßt

und mit Rraft festgehalten.

Besieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn! fing der Bater an; denn Ungeduld und Gewalt helsen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimnis wird sich auftlären; aber ich müßte mich höchlich irren, oder wir sind in keine schlechten Hände gefallen. Betrachte diese Juschriften: Dem Unschuldigen Befreiung und Ersatz, dem Berführten Mitleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit! Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Notwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schüßen. Der Mißwollenden gibt es gar viele, der Mißtätigen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohlzutun.

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Außern noch Erwidern. Der Bater ließ nicht ab und sprach ferner: Laß dir diese Ersahrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhaftes Zeugnis bleiben, in welchem und in was für einem vollsommenen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Menschheit machen, dis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Verbrecher schonend, gegen Unmenschliche menschlich zu sein! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dies zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen

find die Menfehen felten fabig, öfter des Guten; und wie hoch muffen wir baber biejenigen halten, die biefes mit großen Aufobserungen

au befördern fuchen!

Diese tröftlich belehrenden Worte, welche die Absicht der ein= ichließenden Umgebung völlig rein ausbrückten, batte Felir nicht vernommen; er lag im tiefften Schlafe, ichoner und frifcher als je; benn eine Leidenschaft, wie fie ihn sonft nicht leicht ergriff, hatte fein ganges Innerfte auf die vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligfeit beschauend, stand der Bater, als ein wohlgebildeter junger Mann hereintrat, der, nachdem er den Ankömmling einige Zeit freundlich angefeben, anfing, ihn über die Umstände zu befragen, die ihn auf ben ungewöhnlichen Weg und in diefe Falle geführt hatten. Wilhelm ergahlte die Begebenheit gang schlicht, überreichte ihm einige Papiere, Die feine Berjon aufzullaren bienten, und berief fich auf ben Boten, ber nun bald auf bem ordentlichen Wege bon einer andern Seite anlangen muffe. Alls biefes alles soweit im klaren war, ersuchte der Beamte seinen Gaft, ihm zu folgen. Felix mar nicht zu erwecken; die Untergebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Matrate, wie ehemals ben unbewukten Ulnk, in die freie Luft.

Wilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener ging, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes Tischen, Obst, Wein, Zwiedad und zugleich die Heiterfeit der offenstehenden Türe bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zumute. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängnis, wie

einen schweren Traum am beitern Morgen, vergeffen.

Der Bote war angelangt; der Beamte kam mit ihm und einem andern älklichen, noch freundlichern Manne zurück, und die Sache klärte sich folgendergestalt auf. Der Herr dieser Besitzung, im höhern Sinne wohlkätig, daß er alles um sich her zum Tun und Schaffen aufzregte, hatte aus seinen unendlichen Baumschulen seit mehreren Jahren sleißigen und forgfälkigen Andauern die jungen Stämme umsonst, nachlässigen um einen gewissen Preis, und denen, die damit handeln wolken, gleichfalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Klassen forderten umsonst, was die Würdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie die Stämme zu entwenzen. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Besitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplündert, sondern auch durch übereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, daß sie durch die Wasserleitung hereingesommen, und deshalb eine solche Gitterfalle mit einem Selbstschuße eingerichtet, der aber nur

Grites Buch.

als Zeichen gelten sollte. Der kleine Anabe hatte sich unter mancherlei Borwänden im Garten sehen lassen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Kühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg führen wollte, den er früher zu anderm Zwecke ausgesunden. Man hätte gewünscht, seiner habhaft zu werden; indessen wurde sein Wämsschen unter andern gerichtlichen Gegenständen ausgehoben.

## Fünftes Rapitel.

Muf bem Wege nach bem Schloffe fand unfer Freund gu feiner Bermunderung nichts, was einem alteren Luftgarten oder einem mobernen Part ähnlich gewesen mare: gradlinig gevflanzte Fruchtbäume. Gemüsfelder, große Streden mit Beilfrautern bestellt, und mas nur irgend brauchbar fonnte geachtet werden, übersah er auf fanft abhängiger Fläche mit einem Blide. Gin von hoben Linden umschatteter Plat breitete sich würdig als Borhalle des ansehnlichen Gebäudes; eine lange daranftogende Allee, gleichen Buchfes und Burde, gab gu jeder Stunde des Tages Gelegenheit, im Freien zu verkehren und gu lustwandeln. Eintretend in das Schloß fand er die Wände der Hausflur auf eine eigene Weise betleidet; große geographische Abbildungen aller vier Weltteile fielen ihm in die Augen: ftattliche Treppenmände waren gleichfalls mit Ubriffen einzelner Reiche geschmückt, und in den Sauptfaal eingelaffen, fand er fich umgeben von Profvetten der mertmurbiaften Städte, oben und unten eingefagt von landichaftlicher Nachbildung der Gegenden, worin fie gelegen find, alles funftreich dar= gestellt, so daß die Einzelheiten deutlich in die Augen fielen und gugleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemerkbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillstommte den Gast und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände deutend, ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt sei, und ob er daselbst jemals sich aufgehalten? Von manchem konnte nun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und

Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen;

dies geschah denn auch.

In einem großen Erbsaale entgegneten ihm zwei Frauenzimmer, wovon die eine mit großer Heiterkeit zu ihm sprach: Sie finden hier kleine Gesellschaft, aber gute; ich, die jüngere Nichte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausfreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Sehen wir uns!

Die beiben Frauenzimmer nahmen Wilhelmen in die Mitte, die Beauten saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte und kein Auge von ihr verwendete.

Nach vorläusigem allgemeinem Gespräch ergriff Hersilie Gelegenheit, zu sagen: Damit der Fremde desto schneller mit uns vertraut
und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich befennen, daß
bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns aus Jusall, Neigung,
auch wohl Widerspruchsgeist, in die verschiedenen Literaturen geteilt
haben. Der Oheim ist fürs Italienische, die Dame hier nimmt es
nicht übel, wenn man sie für eine vollendete Engländerin hält, ich
aber halte mich an die Franzosen, sosen sie heiter und zierlich sind.
Sier Anttmann Papa erfreut sich bes deutsichen Altertums, und der
Sohn mag denn, wie billig, dem Neuern, Jüngern seinen Anteil zuwenden. Siernach werden Sie uns beurteilen, hiernach teilnehmen,
einstimmen oder streiten, in jedem Sinne werden Sie willsommen
sein. Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blicke des schönen Felix Hersilien feineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dantbar empfing. Nun aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Üpfel zu ihr hinsah, glaubte sie in den reizenden Früchten ebenso viel Rivale zu erblicken. Gedacht, getan! sie faßte einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sing sogleich zuschälen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachdarin hinblickend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut kloß sebhast; Hersilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schloß sie die Wunde mit englischem Pflaster aus ihrem Besteck. Indessen hatte der Knabe sie angesaßt und wollte sie nicht loslassen; die Störung ward allgemein, die Tasel aufgehoben, und man bereitete sich zu scheiden.

Sie lesen doch auch vor Schlafengehen? sagte Gersitie zu Wilschelmen. Ich schiede Ihnen ein Manustript, eine Übersetzung aus dem Französischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgekommen ist. Sin verrücktes Mädchen tritt auf! Das möchte keine sonderliche Empsehlung sein; aber wenn ich jemals närzisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär'

es auf diese Weise.

#### Die pilgernde Görin.

Herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besitzt die schönsten Ländereien seiner Proving. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig wäre; und in der Tat, wenn

sein Park, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manufakturen, sein Hauswesen auf sechs Meilen umber die Hälfte der Ginwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet,

wirklich ein Fürft.

Vor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Parks hin auf der Seerstraße und ihm gesiel, in einem Lustwäldchen auszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt; ein sander gesaßter Brunnen sendet sein Wasser über Wurzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte wie gewöhnlich Buch und Flinte bei sich. Nun versuchte er zu lesen, öfters durch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Vorrücken, als, jung und liebenswürdig, ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquickung an dem frischen Orte zu versprechen schien, wo er sich befand. Sein Buch siel ihm aus den Händen, überrascht, wie er war. Die Pilgerin, mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Vewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperbau, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillfürlich von seinem Plaze aufstand und nach der Straße blickte, um das Gesolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vermutete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich edel gegen ihn verbeugte, seine Ausmerksamkeit an sich, und ehrerbietig erwiderte er den Gruß. Die schöne Reisende setzte sich an den Kand des Quells, ohne ein

Wort zu fagen und mit einem Seufger.

Seltsame Wirkung der Sympathie! rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte, dieser Seufzer ward in der Stille von mir erwidert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder tun sollte: meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bollstommenheiten zu fassen. Ausgestreckt, wie sie lag, auf einen Elbogen gesehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestaubt, deuteten sie auf einen langen zurückgelegten Weg, und doch waren ihre seidenen Strümpse so blank, als wären sie eben unter dem Glättssein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen diesen Morgen erst gelockt; seines Weißzeug, seine Spihen; sie war angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine beklagenswerte, eine verehrungswürdige.

Bulett benutte ich einige Blide, die fie auf mich warf, fie gu fragen, ob fie allein reife. Ja, mein Herr, fagte fie, ich bin allein

auf der Welt.

Wie? Madame, Sie follten ohne Eltern, ohne Befannte fein?

Das wollte ich eben nicht fagen, mein Berr, Eftern hab' ich, und Befannte genug; aber feine Freunde.

Daran, fuhr ich fort, konnen Gie wohl unmöglich schuld fein. Sie haben eine Geftalt und gewiß auch ein Berg, benen fich viel

pergeben läßt.

Sie fühlte die Art von Vorwurf, ben mein Rompliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom vollkommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glängend. Sierauf fagte fie mit ebelm Tone: fie könne es einem Chrenmanne, wie ich zu sein scheine, nicht verbenten, wenn er ein junges Madchen, das er allein auf ber Landstraße treffe, einigermaßen verdächtig halte; ihr fei bas schon öfter entgegen gewesen; aber, ob fie gleich fremd fei, obgleich niemand bas Recht habe, sie auszuforschen, so bitte sie doch zu glauben. daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Chrbarkeit bestehen konne. Urfachen, von benen fie niemand Rechenschaft schulbig fei, nötigten fie, ihre Schmerzen in der Welt umberzuführen. Sie habe gefunden, daß die Gefahren, die man für ihr Gefchlecht befürchte, nur eingebildet feien, und daß die Ehre eines Beibes felbft unter Strafenräubern nur bei Schwäche bes Herzens und ber Grundfate Gefahr laufe. Übrigens gehe fie nur gu Stunden und auf Wegen, wo fie fich ficher glaube, spreche nicht mit jedermann und verweile manchmal an schicklichen Orten, wo fie ihren Unterhalt erwerben könne burch Dienstleiftung in der Art, wonach fie erzogen worden. Sier fank ihre Stimme, ihre Augenlider neigten fich, und ich fah einige Tranen ihre Wangen herabfallen.

Ich versette darauf, daß ich feineswegs an ihrem guten Serkommen aweifle, fo menia, als einem achtungswerten Betragen. Ich bedaure fie nur, daß irgend eine Notwendigkeit fie zu dienen zwinge, ba fie fo wert icheine, Diener zu finden; und daß ich, ungeachtet einer lebhaften Neugierde, nicht weiter in fie bringen wolle, vielmehr mich burch ihre nähere Bekanntichaft zu überzeugen wünsche, daß fie überall für ihren Ruf ebenso besorgt sei als für ihre Tugend. Diese Worte schienen sie abermals zu verleten, denn sie antwortete: Ramen und Baterland verberge fie eben um bes Rufs millen, ber benn boch am Ende meistenteils weniger Wirkliches als Mutmagliches enthalte. Biete fie ihre Dienfte an, fo weife fie Zeugniffe ber letten Saufer por, wo fie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß fie über Baterland und Familie nicht befragt fein wolle. Darauf beftimme man fich und stelle bem Simmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres gangen

Lebens und ihre Redlichkeit anheim.

Außerungen diefer Art ließen teine Geistespermirrung bei ber schönen Abenteurerin argwohnen. Berr von Revanne, der einen folchen Erftes Buch. 129

Entschluß, in die Welt zu laufen, nicht gut begreifen konnte, vermutete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Neigung habe verheiraten wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Verzweiflung aus Liebe sei; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen pslegt, indem er ihr Liebe für einen andern zutraute, verliebte er sich selbst und fürchtete, sie möchte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es se Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanshafte Art dieser Zusammenkunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht

zu widerstehen vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Nevanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse führen zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne falsche Höflichkeit und mit dem anmutigsten Dank. In der Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Hauszischung verdient, es sei an Möbeln, Malereien, oder es betresse die schickliche Einteilung der Zimmer; sie sinder eine Bibliothek, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmach und Bescheidenheit. Kein Geschwäh, keine Verlegenseit. Bei Tasel ein ebenso edles und natürliches Betragen und den liebenswürdigsten Ton der Unterhaltung. Soweit ist alses verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charafter scheint so liebenswürdig wie ihre Person.

Nach der Tafel machte fie ein kleiner mutwilliger Zug noch schöner, und indem sie sich an Fräulein Revanne mit einem Lächeln wendet, sagt sie, es sei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen, und so oft es ihr an Geld fehle, Nähnadeln von den Wir-

tinnen zu verlangen.

Erlauben Sie, fügte fie hinzu, daß ich eine Blume auf einem Ihrer Stidrahmen laffe, damit Sie künftig bei deren Anblick der

armen Unbekannten sich erinnern mögen.

Fräulein von Revanne versetzte darauf, daß es ihr sehr leid tue, keinen aufgezogenen Grund zu haben, und deshalb das Vergnügen, ihre Geschicklichkeit zu bewundern, entbehren müsse. Alsbald wendete

die Pilgerin ihren Blick auf bas Rlavier.

So will ich benn, fagte sie, meine Schulb mit Windmunge abtragen, wie es auch ja sonst schon die Art umherstreisender Sänger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei oder drei Vorspielen, die eine sehr geübte Hand ankündigten. Man zweiselte nicht mehr, daß sie ein Frauenzimmer von Stande sei, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschicklichkeiten. Zuerst war ihr Spiel aufgeweckt

und glänzend; dann ging sie zu ernsten Tönen über, zu Tönen einer tiesen Trauer, die man zugleich in ihren Augen erblickte; sie netzen sich mit Tränen, ihr Gesicht verwandelte sich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal überraschte sie jedermann, indem sie ein mutwilliges Lied mit der schönsten Stimme von der Welt lustig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte, zu glauben, daß diese burlesse Romanze sie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wohl, wenn ich sie hier einschalte:

Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag im Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Willen barfuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen Auf den beschneiten wilden Höhn?

Gar wunderlich von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalf betrogen Und ihm das Bündel abgepackt: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nack.

Warum auch ging er folche Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr, Der freilich schön im Mühlgehege Wie sonst im Paradiese war! Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerblicen Doch keine Silbe von Verrat! Sie schien mit mir sich zu entzücken, Und sann auf solche schwarze Tat! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch ber Bufen schlug? Sie hieß ben raschen Amor saumen, Und günstig war er uns genug. Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Nacht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jest eben als der Morgen kam! Da drang ein Dugend Unverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom; Da kamen Brüber, gudten Tanten, Da stand ein Vetter und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüten! Ein jeder schien ein andres Tier. Da forderten sie Kranz und Blüten Mit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuld'gen Jüngling ein! Denn solche Schäße zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Weiß Umor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn! Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie das Kleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verslucht Gefindel Im engen Hause sich verkroch!

Da sprang ich auf und tobt' und sluchte, Sewiß, durch alle durchzugehn, Ich sah noch einmal die Verruchte, Und ach! sie war noch immer schön! Sie alle wichen meinem Grimme; Doch flog noch manches wilde Wort. So macht' ich mich mit Donnerstimme Noch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mädchen auf dem Lande Mie Mädchen aus den Städten kliehn. So lasset doch den Frau'n von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verraten müßt ihr nicht. So fingt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiesen Wunde; Denn wirklich ist sie wohlverdient. So geh' es jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech belügt Und nachts mit allzukühner Wage Zu Umors salscher Mühle friecht.

Wohl war es bebentlich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Ausfall mochte für ein Auzeichen eines Kopses gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zuging. Uns mußte die unaussprechliche Anmut, womit sie diese Possen vorbrachte, bestehen haben. Sie spielte necksich, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollkommen, und ihre Stimme war wirklich bezausbernd. Da sie geendigt hatte, erschien sie so geseht wie vorser, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblick der Verdanung erheitern wollen.

Balb barauf bat sie um Erlaubnis, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wink sagte meine Schwester, wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirtung ihr nicht mißsiese, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich dachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gesallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den folgenden sührten wir sie nur umher. Sie verleugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunft, mit aller Anmut begadt. Ihr Seist war sein und tressend, ihr Gedächtnis so wohl ausgeziert und ihr Gemüt so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Aufenerssamseit sestische Ersagens und übte sie gegen einen zeden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so volltommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir zene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erzeichung vereinigen sollten.

Ich wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu tun. Meine Schwester, ber sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pflicht, das Zartgefühl der Unbefannten zu schwenen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind öfters bis zur Handarbeit herunter und wußte sich gleich darauf in alles zu schiefen, was höhere Anordnung und Berechnung

erheischte.

In turger Zeit stellte fie eine Ordnung her, die wir bis jest im

Schlosse gar nicht vermißt hatten. Sie war eine sehr verständige Haushälterin; und da sie damit angesangen hatte, bei uns mit und an Tasel zu sitzen, so zog sie sich nicht etwa aus salscher Bescheidensheit zurück, sondern speiste mit uns ohne Bedenken fort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als dis sie die übernommes

nen Geschäfte zu Ende gebracht hatte.

Nun muß ich freilich gefteben, daß mich das Schickfal dieses Dabchens innigft zu rühren anfing. Ich bedauerte die Eltern, die mahrscheinlich eine solche Tochter fehr vermißten; ich feufzte, daß fo faufte Tugenden, jo viele Gigenschaften verloren geben follten. Schon lebte fie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Vertrauen, das wir ihr einzuflößen fuchten, wurde gulett bas Geheimnis auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglud, wir konnten helfen; war es ein Fehler, fo ließ fich hoffen, unfere Bermittlung, unfer Zeugnis würden ihr Bergebung eines vorübergebenden Grrtums verschaffen tonnen; aber alle unfere Freundschaftsversicherungen, unfere Bitten felbst waren unwirksam. Bemerkte fie die Absicht, einige Aufklärung von ihr zu gewinnen, fo berftectte fie fich hinter allgemeine Sittenspruche, um fich zu rechtfertigen, ohne uns zu belehren. Zum Beispiel, wenn wir bon ihrem Unglücke iprachen: Das Unglück, fagte fie, fällt über Gute und Bofe. Es ift eine wirksame Arzenei, welche die guten Gafte gugleich mit den übeln angreift. Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus bem väterlichen Saufe zu entdeden: Wenn das Reh flicht, fagte fie lächelnd, fo ift es darum nicht schuldig. Fragten wir, ob fie Berfolgungen erlitten: Das ist das Schickfal mancher Madchen von guter Geburt, Berfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Ber über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie batte fie sich entschließen können, ihr Leben der Robeit der Menge auszusetzen, oder es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verdanken? Darüber lachte fie wieder und fagte: Dem Urmen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berftand. Ginmal, als die Unterhaltung fich zum Scherze neigte, fprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie, ob fie ben froftigen Belben ihrer Romange nicht tenne? Ich weiß noch recht gut, diefes Wort ichien fie zu durchbohren: fie öffnete gegen mich ein paar Augen, fo ernst und streng, daß die meinigen einen folchen Blick nicht aushalten konnten. Und fo oft man auch nachher von Liebe sprach, so konnte man erwarten, die Unmut ihres Wefens und die Lebhaftigteit ihres Geiftes getrübt au feben; gleich fiel fie in ein Rachdenken, bas wir für Grübeln hielten. und das doch wohl nur Schmerz war. Doch blieb fie im gangen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit, edel, ohne fich ein Unsehen zu geben, gerade ohne Offenbergigfeit, gurudgezogen ohne Ungitlichteit, eber duldsam als sanftmütig, und mehr ertenntlich als berglich gegen Liebkofungen und Söflichkeiten. Gewiß war es ein Frauensimmer, gehildet, einem großen Saufe porzustehen; und boch schien

fie nicht älter als einundzwanzig Sabre.

So zeigte fich biefe junge unerflärliche Perfon, bie mich gang eingenommen hatte, binnen zwei Nahren, die es ihr gefiel, bei uns zu permeilen, bis fie mit einer Torheit schloß, die viel feltsamer ift, als ihre Gigenschaften ehrwürdig und glangend maren. Dlein Sohn, innger als ich, wird fich troften konnen; was mich betrifft, fo fürchte ich, schwach genug zu sein, fie immer zu vermissen.

Nun will ich die Torbeit eines verständigen Frauenzimmers ergablen, um ju zeigen, daß Torbeit oft nichts weiter fei, als Bernunft unter einem andern Außern. Es ist mahr, man wird einen feltsamen Widerspruch finden zwischen dem edlen Charafter ber Bilgerin und der komischen Lift, beren fie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Vilgerschaft felbit und bas Lieb.

Es ift wohl beutlich, daß herr von Revanne in die Unbefannte verliebt war. Run mochte er fich freilich auf fein funfzigiähriges Gesicht nicht verlaffen, ob er schon fo frisch und mader aussah als ein Dreikiger: vielleicht aber hoffte er burch feine reine findliche Ge= fundheit zu gefallen, burch die Gute, Beiterkeit, Sanftmut, Großmut feines Charafters; vielleicht auch durch fein Bermögen, ob er gleich gart genug gefinnt war, um zu fühlen, daß man das nicht erkauft, was keinen Preis hat.

Aber der Cohn von der andern Seite, liebenswürdig, gartlich, feuria, ohne sich mehr als fein Bater zu bedenken, fturzte fich über Sols und Ropf in das Abenteuer. Erst fuchte er porfichtig die Un= befannte zu gewinnen, die ihm burch feines Baters und feiner Tante Lob und Freundschaft erft recht wert geworden. Er bemühte fich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die feiner Leidenschaft weit über ben gegenwärtigen Zuftand erhöht ichien. Ihre Strenge mehr als ihr Berdienst und ihre Schonheit entflammte ihn; er magte gu

reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es felbft zu wollen, gab feiner Bewerbung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er fannte fich, und als er feinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht au Mitteln greifen wollte, die einem Manne von Grundfagen nicht geziemen. Deffenungeachtet verfolgte er feinen Weg, ob ihm gleich nicht unbefannt mar, bag Gute, ja Bermogen felbst nur Reigungen find, benen fich ein Frauengimmer mit Borbedacht hingibt. Die jeboch unwirksam bleiben, sobald Liebe fich mit ben Reigen und in Begleitung ber Jugend zeigt. Auch mochte herr von Revanne noch andere Fehler, die er später bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer dauerhaften, geheimen, gesehmäßigen Berbindung. Er beflagte fich auch wohl und iprach das Wort Unbankbarteit aus. Gewiß fannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages zu ihr fagte, bag viele Wohltater Ubles für Gutes qu= ruderhielten. Ihm antwortete die Unbefannte mit Geradheit: viele Bohltater möchten ihren Begunftigten famtliche Rechte gern abhandeln für eine Linfe.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwickelt. burch unbefannte Beweggrunde geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als fich und anderm alberne Streiche zu ersbaren. indem fie in diesen bedenklichen Umftanden einen wunderlichen Ausmeg ergriff. Der Sohn brangte mit ber Ruhnheit feines Alters und brobte, wie gebräuchlich, fein Leben ber Unerhittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger unvernünftig, mar doch ebenfo bringend: aufrichtig beibe. Dieses liebenswürdige Wefen hatte fich hier wohl eines perdienten Zuftandes versichern tonnen; benn beide Berren pon Repanne beteuern, ihre Absicht sei gewesen, sie zu beirgten.

Aber an bem Beispiele Diefes Madchens mogen Die Frauen lernen. baß ein redliches Gemut, hatte fich auch der Geift durch Gitelfeit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht unterhalt, die es nicht beilen will. Die Vilgerin fühlte, daß fie auf einem äußerften Buntte ftebe, wo es ihr wohl nicht leicht fein murbe, fich lange au perteidigen; sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Rubringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten. indem sie im Sinne hatten, ihre Verwegenheit durch ein feierliches Bündnis zu rechtfertigen. So mar es, und fo begriff fie es.

Sie tonnten fich hinter Fraulein bon Revanne verschangen; fie unterließ es ohne Zweifel aus Schonung, aus Achtung für ihre Wohl-Sie kommt nicht aus ber Fassung, sie erdenkt ein Mittel. iedermann feine Tugend zu erhalten, indem fie die ihrige bezweifeln Sie ift mahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Aufopferungen fühlt, und sollten sie ihm auch unbefannt bleiben.

Eines Tages, als herr von Revanne die Freundschaft, die Dantbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiderte, nahm sie

auf einmal ein naives Wefen an, bas ihm auffiel.

Ihre Gute, mein Berr, angftigt mich; und laffen Sie mich aufrichtig entdecken, warum. Ich fühle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich -

Graufames Mädchen, fagte Berr von Revanne, ich verstehe Sie:

mein Sohn hat Ihr Berg gerührt.

Ach, mein Berr! dabei ift es nicht geblieben. Ich fann nur durch meine Verwirrung ausbrücken -

Wie, Mademoijelle? Gie waren -

Ich bente wohl ja, sagte sie, indem sie sich tief verneigte und eine Träne vordrachte, denn niemals sehlt es Frauen an einer Träne bei ihren Schalkheiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unzechts.

So verliebt herr von Revanne war, so mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er fand die Verneigung sehr am Plate.

Aber, Mademoiselle, das ift mir ganz unbegreiflich -

Mir auch, sagte sie, und ihre Tränen flossen reichlicher. Sie slossen so lange, bis Herr von Nevanne am Schluß eines sehr verstrießlichen Nachdenkens mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: Dies klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen keine Vorwürse, und als einzige Strafe für den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbteil so viel, als nötig ist, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich.

Ach, mein Herr! erbarmen Sie fich meiner Unschuld und fagen

ihm nichts davon!

Verschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel, sie zu erlangen. Nach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Verdruß und höchst aufgebracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blicke, der niederschwetternde Worte verstündigte. Doch er stockte und konnte nichts weiter hervorbringen, als: Wie, Mademoiselle, ist es möglich? —

Run was benn, mein Herr? fagte sie mit einem Lächeln, bas

bei einer solchen Gelegenheit gum Bergweifeln bringen fann.

Wie? was benn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht enterben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Komplott mit meinem Vater; Sie geben mir beide

einen Cohn, und es ift mein Bruder; das bin ich gewiß!

Mit ebenderselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: Bon nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter führen will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bosen, den Toren und den Ungetreuen.

Darauf ihrem Herzen Luft machend: Leben Sie wohl! fuhr sie fort, seben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein rebliches Herz; erhalten Sie die Grundsähe der Aufrichtigkeit! diese sind nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichtum. Sein Sie gut gegen Arme. Wer die Vitte befümmerter Unschuld verachtet, wird

einst felbft bitten und nicht erhört werben. Wer fich fein Bedenten macht, das Bedenken eines ichuklosen Madchens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht fühlt, was ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wenn man um fie wirbt, ber berdient, fie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Vernunft, gegen die Absichten, gegen den Plan feiner Familie, zugunften feiner Leidenschaften Entwürfe schmiedet, verdient die Früchte feiner Leidenschaft zu entbehren und der Achtung seiner Familie zu ermangeln. Ich glaube mohl. Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Rate weiß wohl, wem fie den Bart ledt; und werden Sie jemals ber Geliebte eines würdigen Weibes, fo erinnern Gie fich ber Dinfle des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beifpiel, fich auf die Standhaftigfeit und Berschwiegenheit Ihrer Geliebten vorlaffen! Sie wiffen, ob ich untreu bin; Ihr Bater weiß es auch. Sch gedachte durch die Welt zu rennen und mich allen Gefahren auszuseken. Gewiß, diejenigen find die größten, die mich in diesem Saufe bedroben. Aber weil Sie jung find, fage ich es Ihnen allein und im Bertrauen: Manner und Frauen find nur mit Willen ungetreu: und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle beweisen, ber mich vielleicht wieder fieht, wenn fein Berg rein genug fein wird, zu permiffen, mas er verloren hat.

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er stand wie vom Blitz getrossen; Tränen öffneten zuletzt seine Augen, und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen, Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder fand; und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unschuld, ihren Talenten, ihrem Wahnsinn. So viel Miche sich auch Herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Ausstlärung über diese schöne Person zu verschaffen, die so slüchtig

wie die Engel und fo liebenswürdig erschienen war.

# Sechstes Kapitel.

Nach einer langen und gründtichen Ruhe, deren die Wanderer wohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eilte sich anzuziehn; der Vater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgsfalt als disher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug; auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Vorkost, die der Diener

für die Gafte brachte, weil erft nach einer Stunde die Frauenzimmer im Garten ericheinen würden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und manches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Porträte ausgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirft hatten, eine große und herrliche Gesellschaft, Semälde sowie Büsten, wo möglich, von vortreistichen Meistern. Sie sinden, sagte der Austode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das, auch nur von ferne, auf Religion, Werstieferung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Sindildungstraft nur gefördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir fabeln so genug, psiegt er zu sagen, als daß wir diese gefährliche Gigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms, wann man ihm aufwarten könne, ward burch die Nachricht beantwortet, der Herr sei, nach seiner Gewohnheit, ganz früh weggeritten. Er pflege zu sagen: Aufmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Türen eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antreffen: Vom Nüplichen durchs Wahre zum

Schönen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet, Felix eulenspiegelte um sie her und trachtete in allerlei Torheiten und Berwegenheiten sich hervorzutun, eine Abmahnung, einen Berweis von Sersilien zu erhaschen. Run suchten die Schwestern durch Aufrichtigkeit und Mitteilung das Vertrauen des schwessamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werten Better, der, drei Jahre abwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unsern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzeit der Familie zu betrachten sei. In trankem Bersall des Körpers, in blüsender Gesundheit des Gesistes war sie geschilbert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursitbylle rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Saft Ientte nun Gespräch und Frage auf die Gegenwart. Er wünschte den edlen Oheim in rein entschiedener Tätigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und Juliettens Beisall zu erwerben das Glück hatte.

Herfilie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben, versetzte dagegen: Wir Frauen find in einem befondern Zustande. Die Maximen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja, wir mussen sie in gol-

benen Buchstaben über unsern Häuptern sehen, und doch wüßten wir Mädchen im stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne findet Verehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Nühlichen, sorgt für Haus und Kinder und verharrt dabei. So habe ich's wenigstens oft gefunden. Wir Mädchen haben Zeit, zu beobachten, und da sinden wir meist, was wir nicht suchten.

Ein Bote vom Oheim traf ein mit der Nachricht, daß famtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische geladen sei, man könne hin reiten und sahren. Hersilie erwählte zu reiten. Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelmen fahren, und Felix als Page seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Herzens zu verdanken haben.

Indessen fuhr Juliette mit bem neuen Freunde durch eine Reihe bon Anlagen, welche sämtlich auf Auten und Genuß hindeuteten, ja, die ungähligen Fruchtbäume machten zweiselhaft, ob das Obst alles

verzehrt werden fonne.

Sie find durch ein fo wunderliches Vorzimmer in unfere Gesell= fchaft getreten und fanden manches wirklich Seltsame und Sonderbare, fo daß ich vermuten darf, Sie wünschen einen Zusammenhana bon allem diesem zu wiffen. Alles beruht auf Geift und Sinn meines trefflichen Obeims. Die fraftigen Mannsighre Diefes Edlen fielen in ber Zeit der Beccaria und Filangieri; die Maximen einer allgemeinen Menichlichkeit wirften damals nach allen Seiten. Dies Allgemeine jedoch bildete fich der ftrebende Geift, der ftrenge Charafter nach Ge= finnungen aus, die fich gang aufs Prattifche bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahlfpruch: "Den meiften bas beste!" nach seiner Art verwandelt und "Bielen das Erwünschte" zugedacht. Die meisten lassen sich nicht finden noch tennen, mas das beste fei, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch sind immer um uns her; was sie wünschen, erfahren wir, was sie wünschen follten, überlegen wir, und fo läft fich benn immer Bedeutendes tun und ichaffen. In diesem Sinne, fuhr fie fort, ift alles, was Sie hier feben, gepflanzt, gebaut, eingerichtet, und zwar um eines ganz naben, leicht faglichen Zweckes willen; alles dies geschah dem großen naben Gebira zuliebe.

Der treffliche Mann, Kraft und Vermögen habend, sagte zu sich selbst: Keinem Kinde badroben soll es an einer Kirsche, an einem Upfel sehlen, wonach sie mit Recht so lüstern sind; der Hausfrau soll es nicht an Kohl noch an Küben, oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese

Weise jucht er zu leiften, wogu ihm fein Besittum Gelegenheit gibt. und fo haben fich feit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obit in die tiefften Schluchten bes Felsgebirges

vertäuflich hintragen.

Ich habe felbit davon genoffen wie ein Kind, verfette Wilhelm: ba, wo ich bergleichen nicht anzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Teljen, überraschte mich weniger ein reiner Frommfinn als ein erauidlich frisches Dbit. Die Gaben des Geistes find überall zu Saufe, Die Geschente ber Ratur über ben Erdboden fparfam ausgeteilt.

Ferner hat unfer Würdiger von entfernten Orten manches ben Gebirgen näher gebracht; in Diefen Gebäuden am Juke bin finden Sie Calz aufgespeichert und Gewürze vorrätig. Für Tabat und Branntwein lakt er andere forgen; dies feien feine Bedürfniffe. fagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unterhandler

genug finden.

Augelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Forfterhaufe im Walde, fand fich die Gefellschaft zusammen und bereits eine fleine Tafel gedectt. Ceben mir ung! fagte Berfilie. Sier fteht zwar ber Stuhl des Cheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhn= lich. Es ift mir gewiffermaßen lieb, daß unfer neuer Gaft, wie ich hore, nicht lange bei uns verweilen wird; denn es mußte ihm berbrieglich fein, unfer Personal tennen zu lernen; es ift das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte: ein wunderlicher Dheim, eine fanfte und eine muntere Nichte, eine fluge Tante, Sausgenoffen nach befannter Urt; und fame nun gar der Better wieder, fo lernte er einen phantaftischen Reisenden fennen, der vielleicht einen noch son= berbarern Gesellen mitbrächte, und fo mare bas leibige Stuck er= funden und in Wirtlichteit gefett.

Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren, versetzte Juliette; fie find niemandem gur Laft, gereichen vielmehr jedermann gur Bequemlichkeit. Gine bestimmte Tafelstunde ift ibm nun einmal verbrieklich; felten, daß er fie einhalt, wie er benn versichert, eine ber schönsten Erfindungen neuerer Zeit sei bas Speisen nach der Karte.

Unter manchen andern Gesprächen famen sie auch auf die Reigung des werten Mannes, überall Inschriften zu belieben. Meine Schwester, fagte Serfilie, weiß fie famtlich auszulegen; mit dem Ruftode versteht sie's um die Wette; ich aber finde, daß man fie alle umtehren fann, und daß fie alsdann ebenso mahr find, und vielleicht noch mehr.

Ich leugne nicht, versette Wilhelm, es find Sprüche barunter, bie fich in fich felbst zu vernichten scheinen; fo fah ich 3. B. fehr auffallend angeschrieben: Befit und Gemeingut! Beben fich

biefe beiben Begriffe nicht auf?

Hersilie siel ein: Dergleichen Inschriften, scheint es, hat ber Obeim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen.

Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiderte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald

hervorleuchten.

Rach einigen Zwischenreden fuhr Juliette fort, weiter aufzuklären, wie es gemeint sei: Jeder suche den Besitz, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern, er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit umber, als er zu reichen fähig ist; immer aber denke er dabei, wie er andere daran will teilnehmen lassen; denn nur insofern werden die Bermögen:

den geschätt, als andere durch fie genießen.

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überbot sich, um jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Tätigkeit setzen, förbern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam teilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigke, überall Teilnehmer an seinem Überslusse warum benalen alle Menschen den Dichter? Weil seine Natur die Mitteilung nötig macht, ja die Mitteilung selbst ist. Der Musiker ift glücklicher als der Maser: er spendet willkommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der letzte nur gibt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Run hieß es ferner im allgemeinen: Jede Art von Besit soll der Mensch sesschaften, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden, zusammenhalten, damit er spenden könne. Was soll es heißen, Besit und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ist, sich für sie als Verwalter betragen. Dies ist der Sinn der Worte: Besit und Gemeingut! Das Kapital soll niemand angreisen; die Interessen

werden ohnehin im Wettlaufe ichon jedermann angehören.

Man hatte, wie sich im Sesolg des Sespräcks ergab, dem Oheim vorgeworsen, daß ihm seine Süter nicht eintrügen, was sie sollten. Er versetzte dagegen: Das Mindere der Einnahme betracht' ich als Ausgabe, die mir Vergnügen macht, indem ich andern daburch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich alles wieder ins Sleiche.

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen Freunde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem Ber-

trauen sprachen sie über einen zunächst erwarteten Better.

Wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem

Oheim. Er läßt feit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmutige, seinen Aufenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Nahe, will aber nicht eher zu uns kommen, dis wir ihm von unsern Zuständen Nachricht geben. Dies Betragen ist nicht natürlich; was auch dahinter stecke, wir müssen es vor seiner Rückehr erfahren. Heute abend geben wir Ihnen ein Heft Briefe, woraus das Weitere zu ersehen ist.

herfilie fette hingu: Geftern machte ich Gie mit einer torichten Landlauferin befannt; heute follen Gie von einem verrudten Reifen-

den bernehmen.

Geftehe es nur, fügte Juliette hingu, Diese Mitteilung ift nicht

ohne Absicht.

Herfilie fragte soeben etwas ungeduldig, wo der Nachtisch bleibe, als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesellschaft, mit ihm die Nachfost in der großen Laube zu genicßen. Auf dem Heimwege bemertte man eine Feldfüche, die sehr emsig ihre blank gereinigten Kasserollen, Schüsseln und Teller tlappernd einzupacken beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fand man den alten Herrn an einem runden großen frischgedeckten Tisch, auf welchem soeden die schönsten Früchte, willkommenes Backwerk und die besten Süßigkeiten, indem sich jene niedersetzten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage des Cheims, was disher begegnet? womit man sich unterhalten? siel Hersilie vorschnell ein: Unser guter Gast hätte wohl über Ihre lakonischen Inschristen verwirrt werden können, wäre ihm Juliette nicht durch einen fortlausenden Kommentar zu Silse gestommen.

Du hast es immer mit Julietten zu tun, versetzte der Oheim, sie ist ein waceres Mädchen, das noch etwas lernen und begreisen mag. Ich möchte vieles gern vergessen, was ich weiß; und was ich be-

griffen habe, ist auch nicht viel wert, versetzte Gersilie in Seiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig: Rurzgefaßte Sprüche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich anregen, das Entgegengesehte zu überschauen und in Übereinstimmung zu bringen. Sanz richtig! erwiderte der Cheim, hat doch der vernünstige Mann in seinem ganzen Leden noch keine andere

Beschäftigung gehabt.

Indessen besetzte sich die Tafelrunde nach und nach, so daß Spätere kaum Plat fanden. Die beiden Amtleute waren gefommen, Jäger, Pferdebändiger, Gärtner, Förster und andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Zeder hatte etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzuteilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch teilnehmende Fragen hervorrief, zuletzt aber aufstand, und die Geseilsichaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend,

mit den beiden Amtleuten sich entsernte. Das Obst hatten sich alle, das Zuderwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussichen, gar wohl schmecken lassen. Siner nach dem andern stand auf,

begrüßte die Bleibenden und ging davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerften, daß ber Gaft auf bas, mas porging, mit einiger Berwunderung acht gab, erklärten fich folgendermaßen: Sie feben bier abermals die Wirtung der Gigenheiten unfers trefflichen Oheims; er behauptet, teine Erfindung des Sahrhunderts perdiene mehr Bewunderung, als daß man in Gafthäufern an besondern kleinen Tischehen nach der Karte speisen könne; sobald er dies gewahr morden, habe er für sich und andere dies auch in feiner Familie einzuführen gesucht. Wenn er bom besten Sumor ift, mag er gern die Schreckniffe eines Familientisches lebhaft schildern, wo jedes Glied, mit fremden Gedanken beschäftigt, sich niedersett, ungern hört, in Berftreuung spricht, muffig schweigt und, wenn gar bas Unglud tleine Rinder beranführt, mit augenblicklicher Padagogit die unzeitigste Mikstimmung hervorbringt. So manches Ubel, fagte er, muß man tragen; von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Gelten ericheint er an unferm Tische und besetzt den Stuhl nur augenblicklich, ber für ihn leer fteht. Seine Teldtuche führt er mit fich umber, fpeift gewöhnlich allein; andere mogen für sich forgen. Wenn er aber ein= mal Frühltud. Rachtisch ober sonst Erfrischung anbietet, bann berfammeln fich alle zerstreuten Angehörigen, genießen das Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Bergnügen; aber niemand barf tommen, der nicht Appetit mitbringt, jeder muß aufstehen, der fich gelabt hat, und nur fo ift er gewiß, immer von Geniegenden um= geben zu fein. Will man die Menschen ergoben, horte ich ihn fagen, jo muß man ihnen das zu verleihen fuchen, was fie felten oder nie zu erlangen im Falle find.

Auf dem Rückwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in eine Gemütsbewegung. Hersilie sagte zu dem neben ihr reitenden Felix: Sieh dort, was mögen das für Blumen sein? Sie decken die gange Sommerseite des Hügels; ich hab' sie noch nie gesehen.

Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurücksommen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem Punkte hinsprengend.

Wilhelm wollte aus bem Wagen; Juliette verbat es: Hilfe ift schon bei ihm, und unfer Gesetz ift in solchen Fällen, daß nur der

Helfende fich von ber Stelle regen barf.

Herfilie hielt ihr Pferd an. Ja wohl! sagte fie, Leibärzte braucht man nur selten. Wundarzte jeden Augenblick.

Schon sprengte Telig mit verbundenem Kopfe wieder heran, bie blühende Beute festhaltend und hoch emporzeigend. Mit Setbstgefälligkeit reichte er den Strauß seiner Herrin zu, dagegen gab ihm Herfilie ein buntes leichtes Halstuch.

Die weiße Binde tleidet dich nicht, fagte fie, diese mird schon

luftiger aussehen.

Und so tamen sie, zwar beruhigt, aber teilnehmender gestimmt

Es war spät geworden, man trennte sich in freundlicher Hoffnung morgenden Wiedersehens; der hier folgende Brieswechsel aber erhielt unsern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

## Lenardo an bie Tante.

Endlich erhalten Gie nach brei Jahren den erften Brief von mir. liebe Tante, unferer Abrede gemäß, die freilich wunderlich genng war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben und wollte für diese Zeit meine Seimat vergessen, von der ich kam, zu der ich wieber guruckgutehren hoffte. Den gangen Gindruck wollte ich behalten, und das einzelne follte mich in die Ferne nicht irre machen. Indeffen find die nötigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit bin und ber gegangen. Ich habe Geld erhalten, und tleine Gaben für meine Rächsten find Ihnen indeffen zur Austeilung überliefert worden. Un ben überschickten Waren konnten Sie feben, wo und wie ich mich befand. Un den Weinen hat der Onkel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß herausgefostet. Dann die Spiken, die Quodlibets, die Stahlmaren haben meinen Weg, durch Brabant über Paris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet: und fo werde ich auf ihren Schreib-, Nabund Teetischen, an ihren Regliges und Festkleidern gar manches Mertzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung knüpfen kann. Sie haben mich begleitet, ohne von mir zu hören, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ist bochst nötig, burch Ihre Gute zu vernehmen, wie es in dem Rreise fteht, in den ich wieder einzutreten im Begriff bin. Ich möchte wirtlich aus der Fremde wie ein Fremder hineinkommen, der, um angenehm zu fein, fich erft erfundigt, was man in bem Saufe will und mag, und fich nicht einbildet, daß man ihn wegen feiner schönen Augen ober Saare gerade nach feiner eigenen Weije empfangen muffe. Schreiben Sie mir daher bom guten Onkel, von den lieben Richten, von fich felbit, von unfern Verwandten, nähern und fernern, auch von alten und neuen Bedienten. Genug, laffen Sie Ihre geübte Feber, Die Sie für Ihren Reffen fo lange nicht eingetaucht, auch einmal zu feinen Gunften auf dem Papiere hinwalten. Ihr unterrichtendes Schreiben foll zugleich mein Kreditiv sein, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe. Es hängt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu sehen. Man verändert sich viel weniger, als man glaubt, und die Zustände bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was sich verändert hat, sondern was geblieben ift, was allmählich zu- und abnahm, will ich auf einmal wieder erkennen und mich selbst in einem bekannten Spiegel wieder erblicken. Grüßen Sie herzlich alle die Unfrigen, und glauben Sie, daß in der wunderlichen Art meines Außenbleibens und Zurücksommens so viel Wärme enthalten sei, als manchmal nicht in stetiger Teilnahme und lebhafter Mitteilung, Tausend Grüße jedem und allen!

## Machichrift.

Versäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäftsmännern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtshaltern und Pachtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Necht, aber doch, dünkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch alles. Über das Vergangene sollen Sie mich examinieren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgeteilt haben.

### Die Tante an Julietten.

Endlich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Was doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine Waren und Zeichen seinen so gut, als ein einziges gutes Wort, daß der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirklich ein, im Vorschuß zu stehen, und will nun von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unsreundlich versagte. Was sollen wir tun? Ich für meinen Teil würde gleich in einem langen Vrief seinen Wünschen entgegenstommen, wenn sich mein Kopfweh nicht anmelbete, das mich gegenwärtiges Blatt kaum zu Ende schreiben läßt. Wir versangen ihn alse zu sehen. Übernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft! Vin ich hergestellt, eh ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt euch die Versonen und die Verhältnisse, wie ihr sie am liedsen beschreibt! Teilt euch darein! Ihr werdet alses besser machen als ich selbst. Der Bote bringt mir doch von euch ein Wort zurück?

# Juliette an bie Tante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit dem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, daß wir nicht so gutmütig sind, wie unsere liebe Tante gegen den immer verzogenen Neffen. Nachdem er seine Karten drei Jahre vor uns verdorgen gehalten hat und noch verborgen hält, sollen wir bie unfrigen auflegen und ein offenes Spiel gegen ein perbedtes fpielen. Das ift teineswegs billig, und boch mag es bingeben: benn ber Weinste betrügt fich oft, gerade weil er zu viel sichert. Rur über bie Urt und Weise find wir nicht einig, mas und wie man's ihm fenden foll. Bu ichreiben, wie man über die Seinigen benft, bas ift für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich bentt man über fie nur in diesem und jenem Falle, wenn fie einem befonderes Bergnugen ober Beidruß machen; übrigens läßt jeder ben andern gemähren. Sie fonnten es allein, liebe Tante, benn Sie haben die Ginficht und die Billigfeit augleich. Berfilie, die, wie Sie miffen, leicht zu entzünden ift, hat mir in ber Geschwindigfeit die gange Familie aus bem Stegreife ins Luftige rezensiert; ich wollte. bag es auf bem Papier ftunde, um Ihnen felbft bei Ihren Ubeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, bag man es ihm schickte. Dein Borschlag ift jedoch, ihm unsere Korrespondenz dieser drei Jahre mitauteilen; da mag er sich burchlesen, wenn er Mut hat, oder mag tommen, um zu feben, mas er nicht lefen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, find in der besten Ordnung und fteben gleich zu Befehl. Diefer Deinung tritt Berfilie nicht bei; fie entschuldigt fich mit der Unordnung ihrer Papiere ufm., wie fie Ihnen felbst fagen wird.

Berfilie an bie Tante.

Ich will und muß fehr turg fein, liebe Tante; benn ber Bote zeigt sich unartig ungeduldig. Ich finde es eine übermäßige Gutmutigfeit und gar nicht am Blat, Lenardon unfere Briefe mitzuteilen. Was braucht er zu wiffen, mas wir Gutes von ihm gesagt haben? Was braucht er zu wissen, was wir Bofes von ihm fagten? um aus dem letten noch mehr als aus dem erften berauszufinden. baß wir ihm aut find! Salten Sie ihn turg, ich bitte Sie! Es ift fo mas Abgemeffenes und Anmakliches in diefer Forderung, in diefem Betragen, wie es die Serren meistens haben, wenn fie aus fremben Ländern fommen: fie halten die daheim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie fich mit Ihrem Ropfweh! Er wird ichon fommen: und wenn er nicht fame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ihm alsbann ein, auf eine fonberbare geheime Beife fich bei uns zu introduzieren, uns unerfannt fennen zu lernen, und mas nicht alles in ben Plan eines fo klugen Mannes eingreifen Das mufte boch hubich und munberbar fein! bas burfte allerlei Berhältnisse bervorbringen, die bei einem fo biplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jest vorhat, fich unmöglich entwickeln fonnen.

Der Bote! ber Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, ober schicken Sie junge! Diesem ist weber mit Schmeichelei, noch mit Wein beizutommen. Leben Sie tausendmal wohl!

## Nachfcrift um Nachfcrift

Sagen Sie mir, mas will ber Better in feiner Rachichrift mit Balerinen? Diese Frage ift mir boppelt aufgefallen. Es ift die eingige Perfon, die er mit Ramen neunt: wir andern find ihm Nichten, Tanten, Geschäftsträger; feine Berfonen, fondern Rubrifen, Balerine. bie Tochter unferes Gerichtshalters! Freilich ein blondes ichones Rind. bas bem Berrn Better vor feiner Abreife mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ift verheiratet, aut und glüdlich: bas brauche ich Ihnen nicht zu fagen. Aber er weiß fo wenig, als er fonft etwas pon uns weiß. Bergeffen Sie ja nicht, ihm in einer Rachschrift zu melben, Balerine fei täglich ichoner geworden und habe auch deshalb eine febr aute Partie getan: fie fei bie Frau eines reichen Gutsbefigers: verheiratet fei die schone Blondine. Machen Sie es ihm recht beutlich! Nun aber, liebe Tante, ift dies noch nicht alles. Wie er fich ber blonden Schönheit so genau erinnern und fie mit der Tochter des liederlichen Bachters, einer wilden hummel von Brunette, verwechseln tann, die Nachodine hieß, und die wer weiß wohin geraten ift, das bleibt mir völlig unbegreiflich und intrigiert mich gang besonders: benn es scheint boch, ber Berr Better, ber fein gutes Gedachtnis ruhmt, berwechselt Namen und Berfonen auf eine fonderbare Beife. Bielleicht fühlt er biefen Mangel und will das Erloschene durch Ihre Schilberung wieder auffrischen. Salten Gie ihn turg, ich bitte Gie! aber fuchen Gie gu erfahren, wie es mit ben Balerinen und Rachobinen steht, und mas für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in feiner Ginbilbungstraft erhalten haben, indeffen die Etten und Slien baraus verschwunden find! Der Bote! ber verwünschte Botel

# Die Tante ben Richten. (Diftiert.)

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verbient Zutrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briese; daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werden unbewußt eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens ebenso vor ihm darzustellen. Lebet wohl! ich seide sehr.

## Berfilie an bie Tante.

Was foll man sich viel berstellen gegen die, mit benen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Neffe. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briese schiefen. Er wird uns daraus nicht kennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel leiden, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung Ihrer Leiden! Ihrer Liebe ist nicht zu helsen.

#### Die Tante an Berfilie.

Dein lettes Bettelchen hatte ich auch mit an Lenardo eingepacht, wenn ich überhaupt bei dem Borfat geblieben mare, ben mir meine intorrigible Reigung, mein Leiden und die Bequemlichfeit eingegeben hatten. Eure Briefe find nicht fort.

#### Bibelm an Natalien.

Der Mensch ift ein geselliges, gesprächiges Wefen: feine Luft ift aroß, wenn er Fähigfeiten ausubt, die ihm gegeben find, und wenn auch weiter nichts babei heraustäme. Wie oft beklagt man fich in Gesellschaft, daß einer den andern nicht zum Worte kommen läkt! und ebenso tann man fagen, bag einer ben andern nicht gum Schreiben tommen ließe, wenn nicht bas Schreiben gewöhnlich ein Geschäft mare. bas man einfam und allein abtun muß.

Wie viel die Menschen schreiben, bavon hat man gar keinen Begriff. Von dem, was davon gedruckt wird, will ich gar nicht reden. ob es gleich schon genug ift. Was aber an Briefen und Nachrichten und Geschichten, Aneiboten, Beschreibungen von gegenwärtigen Buftänden einzelner Menschen in Briefen und größeren Auffäten in ber Stille girkuliert, bavon fann man fich nur eine Vorftellung machen, wenn man in gebilbeten Familien eine Zeitlang lebt, wie es mir jest geht. In ber Sphare, in ber ich mich gegenwartig befinde, bringt man beinahe fo viel Zeit zu, feinen Bermandten und Freunden basjenige mitzuteilen, womit man fich beschäftigt, als man Beit fich zu beschäftigen felbst batte. Diese Bemerkung, Die fich mir feit einigen Tagen aufdringt, mache ich um so lieber, als mir die Schreibfeligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhältnisse geschwind und nach allen Seiten bin fennen zu lernen. Dan vertraut mir, man gibt mir einen Pack Briefe, ein paar Sefte Reisejournale, die Ronfessionen eines Gemuts, das noch nicht mit fich felbst einig ift, und so bin ich in turgem überall zu Sause: ich fenne die nächste Gesellschaft; ich tenne die Bersonen, beren Befanntschaft ich machen werde, und weiß von ihnen beinahe mehr als fie felbit, weil fie benn boch in ihren Ruftanden befangen find, und ich an ihnen borbeischwebe, immer an beiner Sand mich mit bir über alles besprechend. Auch ift es meine erfte Bedingung, ehe ich ein Bertrauen annehme, daß ich dir alles mitteilen durfe. Sier alfo einige Briefe, die dich in den Rreis einführen werden, in dem ich mich gegenwärtig herumdrebe, ohne mein Gelübde zu brechen oder zu umgeben.

# Siebentes Kapitel.

Um frühften Morgen fand fich unfer Freund allein in die Galerie und ergötte fich an fo mancher befannten Geftalt: über die Unbefannten gab ihm ein vorgefundener Ratalog den erwünschten Auf-Das Porträt wie die Bipgraphie haben ein gang eigenes Interesse: der bedeutende Mensch, den man sich ohne Umgebung nicht benten fann, tritt einzeln abgesondert beraus und stellt sich bor uns mie por einen Spiegel: ibm follen wir entichiedene Aufmertsamteit sumenden, wir follen uns ausschlieklich mit ihm beschäftigen, wie er behaalich vor dem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Ein Keldherr ift es, ber jest bas gange Beer reprafentiert, hinter ben fo Raifer als Konige, für die er fampft, ins trube gurudtreten. Der gewandte Hofmann fteht bor uns, eben als wenn er uns den Sof machte; wir benten nicht an die große Welt, für die er sich eigentlich so anmutig ausgebildet hat. Überraschend mar fodann unferm Beschauer die Uhnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit lebendigen, ibm bekannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Abnlichkeit mit ibm felbft! Und warum follten fich nur Zwillings-Menächmen aus einer Mutter entwickeln? Sollte die große Mutter der Götter und Men= ichen nicht auch bas gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren Schofe gleichzeitig oder in Paufen hervorbringen können? Endlich durfte dann auch der gefühlvolle Beschauer sich nicht leugnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erweckende Bild vor feinen Augen pprüberichmebe.

In solchem Betrachten überraschte ihn der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimutig unterhielt, und hiernach dessen Gunft immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt, vor die töstlichsten Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend und durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Wollen oder Bornehmen.

Der Hausherr, zufrieden, daß der Gast eine so reich herangebrachte Vergangenheit vollkommen zu schätzen wußte, ließ ihn Handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zulezt Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besitzer sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

Dies ist meine Art von Poesie, sagte der Hausherr lächelnd; meine Einbildungstraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kaum glauben, daß es etwas gewesen sei, was nicht noch da ist. Über solche Heiligtumer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst werden sie nicht aufgenommen. Am schärfsten werden schriftliche Überlickerungen geprüft; denn ich glaube wohl, daß der Mönch die Chronik geschrieben hat; wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten.

Julet legte er Wilhelm ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tabetenture sich in den Saal entlassen und an der Seite bes

Auftode fand.

So freut mich, sagte dieser, daß Sie unserm Herrn wert sind; schon daß Sie zu dieser Türe heraussommen, ist ein Beweis davon. Wissen Sie aber, wofür er Sie hält? Er glaubt, einen prastischen Pädagogen an Ihnen zu sehen; den Knaben vermutet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannigsaltigen Zustände nach Grundsten frühzeitig eingeweiht zu werden.

Er tut mir zu viel Ehre an, fagte ber Freund; boch will ich

bas Wort nicht vergebens gehört haben.

Beim Frühstück, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, erössneten sie ihm den Wunsch, er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der edlen Tante Masarie begeben und vielleicht von da zum Vetter, um das wunderliche Zaudern aufzuklären; er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst, und trete mit Lenardo ohne große Vorbereitung in ein zutrauliches Verhältnis.

Er jeboch versetzte bagegen: Wohin Sie mich senben, begeb' ich mich gern; ich ging aus, zu schauen und zu benken; bei Ihnen habe ich mehr ersahren und gelernt, als ich hoffen burfte, und bin überzeugt, auf bem nächsten eingeleiteten Wege werb' ich mehr, als ich

erwarten fann, gewahr werden und lernen.

Und bu, artiger Taugenichts! was wirst benn bu lernen? fragte Hersilie, worauf ber Knabe sehr ked erwiderte: Ich lerne schreiben, bamit ich bir einen Brief schieden kann, und reiten wie keiner, bamit ich immer gleich wieber bei bir bin.

Hierauf fagte Herfilie bebenklich: Mit meinen zeitburtigen Berehrern hat es mir niemals recht gluden wollen; es icheint, baf bie

folgende Generation mich nächstens entschädigen will.

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefslichen Wirtes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurteilen, müssen wir auf das Hersommen, auf das Hersommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen

Person unsere Aufmerksamkeit richten. Bas wir ausfragen konnten,

ift folgendes.

Sein Großvater lebte als tätiges Glied einer Gesandtschaft in England, gerade in den letten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Tätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Konslitt, in den er deshalb mit der Welt geriet, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Gole zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er verbrüderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers herrn ist in Philadelphia gedozen, und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Kolonien stattsand.

Hier entwicklte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirkung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieber von allen Seiten her zufammenberufen will, möglichst unbedingte Tätigseit im Erwerb und freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiösen Vorstellungen zu vergönnen sei.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Ankange des achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem fand, sich drüben in Freiheit zu sehen hoffte; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerte Besitzungen, die man ersangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen verbreitete. Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Grenze des bewohnten Landes, auch der Bater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Wie aber in ben Sohnen sich oft ein Widerspruch hervortut gegen väterliche Gesinnungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Hausberr, als Jüngling nach Europa gelangt, fand sich hier ganz anders; diese unschäen, ausgebreitet, gedämpst, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder ausatmend, sich neu besebend und nach wie vor in unendlichen Tätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unübersehlichen Borteilen sein Anteil hinzunehmen und lieder in der großen geregelt tätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als drüben über dem Meere, um Jahrhunderte verspätet, den Orpheus und Lykurg zu spielen. Er sagte: Überall bedarf der Mensch Seduld, überall muß er Rücksicht nehmen, und ich will mich doch lieder mit meinem Könige absinden, daß er mir diese oder jene Serechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Nachbarn vergleichen, daß sie mir gewisse

Beschränkungen erlassen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie durch Kontrakte betrüge, um sie zu verdrängen aus ihren Sümpsen, wo man von Mosquitos zu Tode gepeinigt wird.

Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisinnig zu behanbeln, sie wirtschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Nachbarbistrikte klüglich anzuschließen, und so sich innerhalb der kultivierten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildnis genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, bas für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ist.

Religionsfreiheit ift baber in biefem Bezirk natürlich; ber öffentliche Kultus wird als ein freies Bekenntnis angesehen, daß man in Leben und Tod zusammengehöre; hiernach aber wird sehr barauf

gesehen, daß niemand sich absondere.

Man wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dies ift der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist. Hier kommen die Altesten zusammen, um sich zu beraten; hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen; aber auch zu heiterm Ergößen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze aufgesführt und der Feiertag mit Musik geschlossen.

Hierauf kann uns die Natur selbst führen. Bei gewöhnlich heisterer Witterung sehen wir unter derselben Linde die Altesten im Rat, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön, Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch Mäßigung

erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde andern Sinnes und wohlhabend genug, so fteht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zweden

zu widmen.

Wenn aber dies alles aufs Öffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Juneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu tun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumpf, untätig, unwirksam dahindrütet; beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht; denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir uns oder andern durch eigene Schuld ein Übel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier geforbert werden, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag bestimmt, wo alles, was den Menschen drückt, in religiöser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung zur

Sprache fommen muß.

Wenn Sie eine Zeitlang bei uns blieben, fagte Juliette, jo würde auch unfer Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Übermorgen früh würben Sie eine große Stille bemerken; jeder bleibt einsam und widmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Menfch ift ein beschränttes Wefen; unfere Befchräntung zu überbenten, ift ber Conntag gewidmet. Sind es forverliche Leiden, die wir im Lebenstaumel ber Woche vielleicht gering achteten, so muffen wir am Anfang der neuen alfobald ben Urgt auffuchen; ift unfere Beschränkung ökonomisch und ionst burgerlich, fo find unfere Beamten verpflichtet, ihre Sikungen au halten; ift es geistig, sittlich, was uns verduftert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohldenkenden zu wenden, beffen Rat, beffen Ginwirtung zu erbitten; genug, es ift bas Gefet, bak niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt oder qualt, in die neue Woche hinübernehmen durfe. Bon drückenden Pflichten fann uns nur die gewiffenhaftefte Ausübung befreien, und was gar nicht aufzulösen ift, überlaffen wir zulet Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wesen. Auch der Sheim selbst unterläßt nicht folde Brufung; es find fogar Fälle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte: am meisten aber bespricht er sich mit unserer edlen Tante, die er von Zeit zu Zeit besuchend angeht. Auch pflegt er Sonntag abends zu fragen, ob alles rein gebeichtet und abgetan worden. Gie feben hieraus, daß wir alle Sorafalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinschaft der Entsagenden aufgenommen zu werden.

Es ist ein sauberes Leben! rief Hersilie, wenn ich mich alle acht Tage resigniere, so habe ich es freilich bei breihundert und fünfund-

sechzigen zugute.

Bor bem Abschiede jedoch erhielt unser Freund von dem jungern Beamten ein Patet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir

folgende Stelle ausheben:

"Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorswalte, dessen Befriedigung sie allein glücklich macht; und dies bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmutig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele das durch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund will schauen; er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

Sie aber, vorübergehender Freund, find mir als ein folcher erschienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehmen reichen französischen Berirrung zu schätzen wußten, so hoffe ich, Sie werden die einfache treue Rechtlichkeit beutscher Zustände nicht verschmähen und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweise, nach her-kommen und Stellung, kein anmutigeres Bild finde, als wie sie uns der beutsche Mittelstand in seinen reinen haulichkeiten sehen läßt.

Laffen Sie fich's gefallen und gedenfen mein!"

# Adites Kapitel.

Ber ift ber Berrater?

Mein! nein! rief er aus, als er heftig und eilig ins angemiesene Schlafzimmer trat und bas Licht niedersette: nein! es ift nicht moglich! Aber wohin foll ich mich wenden? Das erftemal bent' ich anbers als er, bas erstemal empfind' ich, will ich anders. - D mein Bater! fonnteft bu unfichtbar gegenwärtig fein, mich burch und burch schauen, bu würdest dich überzeugen, daß ich noch berfelbe bin, immer ber treue, gehorfame, liebevolle Cohn. — Rein gu fagen! bes Baters liebstem, lange gehegtem Bunich zu miderftreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausbrucken? Rein, ich fann Julien nicht beiraten. - Indem ich's ausspreche, erschrecke ich. Und wie soll ich por ihn treten, es ihm eröffnen, dem auten, lieben Bater? Er blickt mich staunend an und schweigt, er schüttelt ben Ropf; ber einsichtige. fluge, gelehrte Mann weiß feine Worte zu finden. Weh mir! -D, ich mußte wohl, wem ich diese Bein, diese Berlegenheit vertraute. wen ich mir jum Fürsprecher ausgriffe! Mus allen bich, Bucinbe! und dir mocht' ich querft fagen, wie ich bich liebe, wie ich mich bir hingebe und bich flebentlich bitte: Bertritt mich, und fannft bu mich lieben, willft bu mein fein, fo pertritt uns beibe!

Diefes furge, herglich leidenschaftliche Gelbstgefprach aufzuflaren.

wird es aber viele Worte foften.

Professor N. zu N. hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Vorsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie starb, und im Augenblicke fühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter fortsehen könne. Visher war alles Übereinkunst zwischen den Eltern; sie arbeiteten auf einen Zweck, beschlossen zusammen für die nächste Zeit, was zu tun sei, und die Mutter verstand alles weislich auszuschnen. Doppelt und breisach war nun die Sorge des Witwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Krosssoren auf Alademien selbst nur durch ein Wunder eine glückliche Vildung zu hoffen sei.

In diefer Verlegenheit wendete er fich an seinen Freund, ben

Oberamtmann zu R., mit bem er ichon frühere Plane näherer Familienverbindungen burchgesprochen hatte. Diefer mußte zu raten und zu helfen, bag ber Cobn in eine ber guten Lehranftalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für ben gangen Menschen, für Leib, Seele und Geift möglichft geforgt mard.

Untergebracht war nun ber Sohn, ber Bater jedoch fand fich aar zu allein: feiner Gattin beraubt, ber lieblichen Gegenwart bes Rnaben entfremdet, den er ohne felbsteigenes Bemühen fo erwünscht beraufgebildet gesehn. Auch bier tam die Freundschaft bes Oberamtmanns zu ftatten; die Entfernung ihrer Wohnorte verschwand por ber Neigung, ber Luft, fich zu bewegen, fich zu gerftreuen. Bier fand nun ber vermaifte Gelehrte in einem gleichfalls mutterlofen Familientreis zwei fcone, verschiedenartig liebenswürdige Tochter berangewachsen; wo benn beide Bater fich immer mehr und mehr bestärtten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Säufer dereinst aufs erfreulichste verbunden zu fehn.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; ber tüchtige Mann war feiner Stelle lebenslänglich gewiß, und ein gewünschter Nachfolger mahrscheinlich. Run follte nach einem verständigen Familienund Ministerialplan fich Lucidor zu bem wichtigen Posten bes funftigen Schwiegervaters bilben. Dies gelang ihm auch von Stufe gu Stufe. Man verfaumte nichts, ihm alle Renntnis zu überliefern. alle Tatiafeiten an ihm zu entwickeln, beren ber Staat jederzeit bebarf: die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts, des läklichern, mo Aluabeit und Gewandtheit dem Ausübenden gur Sand geht, der Ralful zum Tagesgebrauch, die höberen Überfichten nicht ausgeschloffen. aber alles unmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich au gebrauchen mare.

In diefem Sinne hatte Lucidor feine Schuljahre vollbracht und ward nun burch Bater und Gonner zur Afademie porbereitet. Er zeigte bas schönfte Talent zu allem und verdantte ber Natur auch noch das feltene Glud, aus Liebe gum Bater, aus Chrfurcht für ben Freund feine Rahigfeiten gerade bahin lenken zu wollen, wohin man beutete, erft aus Gehorfam, bann aus überzeugung. Auf eine auswärtige Afademie ward er gefendet und ging baselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugnis feiner Lehrer und Auffeber, ben Gang, ber ihn jum Ziele führen follte. Rur tonnte man nicht billigen, bag er in einigen Fallen gu ungebulbig brab gewesen. Der Bater ichüttelte hierüber ben Ropf, ber Oberamtmann nickte. Wer hatte fich nicht einen folchen Sohn gewünscht!

Indeffen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde; jene, bie jungere, nedifch, lieblich, unftat, hochft unterhaltend, die andere gu bezeichnen schwer, weil fie in Gerabheit und Reinheit basienige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswert finden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Projessors fand Julie

die unerschöpflichfte Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr geworden, dergleichen aus der Homannischen Offizin eine ganze Reihe dastanden, so wurden sämtliche Städte gemustert, beurteilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beisall erhalten wollten, mußten sich mit diel Türmen, Kuppeln und Minaretten fleißig hersvorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei dem geprüften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht und kannte so ziemslich die bewohnte Welt nach Hauptbezügen, Punkten und Orten. Auch war sie auf Trachten sremder Nationen sehr aufmerksam, und wenn ihr Pslegvater manchmal scherzhaft fragte, ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Leuten, die da vor dem Fenster hin und wieder gingen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte sie: Ja freilich, wenn er recht feltsam aussieht! Da nun unsere jungen Studierenden es niemals daran schlen lassen, so hatte sie oft Gestegenheit, an einem oder dem andern teilzunehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedoch zuleht, es müsse wenigkens ein Grieche, völlig nationell ausstaffiert, herbeikommen, wenn sie ihm vorzügliche Ausmertsamkeit widmen sollte; deswegen sie sich auch auf die Leipziger Messe wünschte, wo dergleichen auf der Straße zu sehen wären.

Rach seinen trocknen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphierte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Bäter waren übrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuten sollten: auch Lucidorn

bielt man fie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie benn gar leicht vergehen: Lucidor stellte sich dar, vollendet, alle Prüfungen bestehend, selbst zur Freude der obern Borgesehten, die nichts mehr wünschten, als die Hoffnung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerter Diener mit gutem

Gemiffen erfüllen zu fonnen.

Und so war benn die Angelegenheit mit ordnungsmäßigem Schritt enblich bahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar vorteilhaften Sit nach Berdienst und Bunsch erlangen sollte, gerade mittewegs zwischen der Atademie und dem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er disher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weitern Zweisel und Bedingung, das Glück preisend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiegertochter im Geiste schwiedert von Zeit zu Zeit dei sich, mit Karten, Planen und Städtedildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten, heitern Wesens, das ihn zu tindlicher Zeit durch Neckerei wie durch Freundlichseit immer ergöht hatte. Kun sollte Lucidor zu dem Derantmann hinüberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gesamthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hossen, bald einig, so sollte man's melden; der Vater würde sogleich erscheinen, damit ein feierliches Verlöbnis das gehoffte Slück für ewig sicher stelle.

Lucidor kommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er denn außer den uns schon bekannten Familiengliedern noch einen halberwachsene Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheit und gutmütig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Rat nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum Haus ein sehr alter, aber gesunder, frohmütiger Mann, still, fein, klug, auslebend, nun hie und da außhelsend. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehen, würdig, lebensgewandt und durch Kenntnis der weitesten Weltgegenden höchst

unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfing ihren angekündigten Bräutigam schicklich, aber zuvorkommend, Lucinde dagegen machte die Shre des Hauses, wie jene
ihrer Person. So verging der Tag ausgezeichnet angenehm für alle,
nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu
Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fragend verhalten, wobei denn
niemand zum Vorteil erscheint.

Zerstreut war er durchaus; benn er hatte vom ersten Augenblid an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung gegen Julien gefühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn sie ihn

mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen anfah.

So bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Redefülle zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm wissen, wird eine kurze Mitteilung nötig.

Lucibor war von tiesem Gemüt und hatte meist etwas anderes im Sinn, als was die Gegenwart erheischte, deswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte; er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudiert hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu kam, daß er früher auf der Schule, später auf der Universität sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguß unglücklich vergeudet hatte: jede Mitteilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt jede Mitteilung auf. Zu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz ergoß sich

baher in Monologen, sobald er allein mar.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und wäre boch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegenkam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Land- und Wasserhahrten, wie er als Student, mit dem Bündelchen auf'm Rücken, die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte sie nun von der schonen Insel auf dem großen südlichen See vieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein von seinem ersten Ursprung an erst durch höchst unerfreuliche Gegenden begleitet werden, und so hinabwärts durch manche Abwechselung, wo es denn freilich zuletzt zwischen Mainz und Koblenz noch der Mühe wert ist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschränkung in die weite Welt, ins Meer zu entlassen.

Lucidor fühlte fich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief, so was musse man selbander sehen; worüber denn Lucidor abermals erschraf, weil er darin eine Unspielung auf ihr gemeinsames Wandern burchs Leben zu spüren

alaubte.

Bon seiner Erzählerpssicht jedoch wurde er bald abgelöst; benn ber Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hin ging's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit; das Interessantste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Reapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben; dann aber blied freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Sindildungskraft aller mit sich fort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs befriedigt; sie fühlte noch Lust nach Alexandrien, Kairo, besonders aber zu den Phramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres vermutlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor des nächsten Abends — er hatte kaum die Türe angezogen, das Licht noch nicht niedergesetzt — rief aus: Run besinne dich denn! es ist Ernst. Du haft viel Ernstes gelernt und durchbacht; wus soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jetzt nicht gleich

Erfres Buch.

159

als Rechtsmann banbelft? Siehe bich als einen Bevollmächtigten an, vergiß bich felbft, und tue, was du für andere zu tun ichulbig marft. Es perichrantt fich aufs fürchterlichfte! Der Frembe ift offenbar um Lucindens willen da; sie bezeigt ihm die schönsten, edelsten gesellig häuslichen Aufmerksamteiten; Die kleine Narrin mochte mit jedem burch die Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Überdies noch ift fie ein Schalt; ihr Anteil an Städten und Sandern ift eine Poffe, wodurch fie uns jum Schweigen bringt. Warum aber feb' ich diefe Sache fo verwirrt und verschrantt an? ift ber Oberamtmann nicht felbst ber verständigfte, der einsichtigfte, liebevollste Bermittler? Du willft ihm fagen, wie bu fühlft und bentft, und er wird mitbenten, wenn auch nicht mitfühlen. Er vermag alles über ben Bater. Und ift nicht eine wie die andere feine Tochter? Bas will benn ber Anton Reifer mit Lucinden, die für bas Saus geboren ift, um glüdlich zu fein und Glüd zu ichaffen? Sefte fich boch bas zappelige Quedfilber an den ewigen Juden! das wird eine allerliebste Bartie merben!

Des Morgens ging Lucidor festen Entschlusses hinab, mit dem Bater zu sprechen und ihn deshald in bekannten freien Stunden underzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Verlegendeit, als er vernahm, der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet! Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreden, die sich auf Häuslichseit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das edle Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sich schon herzlich angeeignet, so mußte er in der nächsten Nähe alles dopbelt und dreisach entdecken, was ihn erst im allae-

meinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle des abwesenden Vaters, tat sich nun hervor; auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manchen Quetschungen des Lebens, noch endlich an der Seite des Jugendfreundes aufgestischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Verirrungen in der Wahl eines Gatten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erslärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze; sie gestand, daß im Leben das Zufällige jeder Art, und so auch in Verseindungen, das Allerbeste bewirken könne; doch sei es schöner, herzersbehader, wenn der Mensch sich sagen dürse, er sei sein Glück sich selbst, der stillen, ruhigen Überzeugung seines Herzens, einem edlen Vorsatz und raschen Entschlusse scholzen, das er Beisall gab, worauf die Frauenzimmer sich bald entsenten. Der alte Vorsitzende mochte sich in

Wechselgeschichten gern ergehen, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heitere Beispiele, die jedoch unsern Selben so nahe berührten, daß nur ein so rein gebildeter Jüngling nicht herauszubrechen über sich gewinnen konnte; das geschah aber, als er allein war.

Ich habe mich gehalten! rief er aus, mit solcher Verwirrung will ich meinen guten Vater nicht fränken! Ich habe an mich gehalten, benn ich sehe in diesem würdigen Hausfreunde den Stellvertretenden beider Väter; zu ihm will ich reden, ihm alles entbeden; er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such' ich ihn auf; ich muß diesem Drange Luft machen.

Beim Frühstüdt fand sich ber Greis nicht ein; er hatte, hieß es, gestern abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropfen Wein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlungen, die Lucidor zur Verzweislung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gesühl ward nur noch geschärft, als er vernahm, bei solchen Anfällen lasse ber gute Alte sich manchmal

in acht Tagen gar nicht feben.

Ein ländlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammensein gar große Borteile, besonders wenn die Bewirtenden sich, als bentende. fühlende Berfonen, mehrere Jahre veranlagt gefunden, ber naturlichen Anlage ihrer Umgebung zu Hilfe zu kommen. Go war es bier geglückt. Der Oberamtmann, erft unverheirgtet, bann in einer langen glücklichen Che, felbst vermögend, an einem einträglichen Boften, hatte nach eignem Blick und Ginficht, nach Liebhaberei feiner Frau, ja gulett nach Bunfchen und Grillen feiner Rinder erft großere und kleinere abgesonderte Anlagen besorgt und begünstigt, welche, mit Gefühl allmählich durch Pflanzungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiedentlich abweichende, charakteristische Scenenfolge bem Durchwandelnden darftellten. Gine folche Ballfahrt ließen denn auch unfere jungen Familienglieder ihren Gaft antreten, wie man feine Unlagen bem Fremben gerne vorzeigt, bamit er das, was uns gewöhnlich geworden, auffallend erblicke und den gunftigen Gindruck babon für immer behalte.

Die nächste, so wie die fernere Gegend war zu bescheibenen Anlagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höchst geeignet. Fruchtbare Hügel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengründen, so daß das Ganze von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne flach zu sein; und wenn Grund und Boden vorzüglich dem Ruten gewidmet erschien, so war doch das Anmutige, das Reizende nicht ausgeschlossen.

Un die Saupt= und Wirtschaftsgebaube fügten fich Luft=, Obst=

und Grasgärten, aus denen man sich undersehens in ein Hölzchen verlor, das ein breiter fahrvarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschlängelte. Hier in der Mitte war auf der bedeutendsten Höhe ein Saal erdaut, mit auftogenden Gemächern. Wer zur Haupttüre hereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte und kehrte sich geschwind wieder um, an der Wirklichkeit von dem unerwarteten Bilde Erholung zu nehmen: denn das Herandommen war künstlich genug eingerichtet und alles klüglich verdeckt, was Überraschung bewirken sollte. Nienand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Um schönften, heitersten, längsten Tage einmal auf dem Wege, hielt man einen finnigen Flurzug um und durch das Ganze. Sier wurde das Abendplätichen der auten Mutter bezeichnet, wo eine herr= liche Buche ringsumber fich freien Raum gehalten hatte. Bald nachber wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb neckisch angedeutet, in der Rabe eines Wäfferchens zwischen Bappeln und Erlen, an hinabstreichenden Wiesen, hinaufziehenden Ackern. Es war nicht zu beschreiben, wie hübsch! schon überall glaubte man es gesehen zu haben, aber nirgends in feiner Ginfalt fo bedeutend und fo will= tommen. Dagegen zeigte der Junker, auch halb wider Willen Juliens, die tleinlichen Lauben und tindischen Gärtchenanstalten, die nächst einer vertraulich gelegenen Mühle kaum noch zu bemerken; fie fchrieben fich aus einer Zeit ber, wo Julie, etwa in ihrem gebuten Jahre, fich in den Ropf gesetzt hatte, Müllerin zu werden und, nach dem Abgang der beiden alten Leute, felbst einzutreten und sich einen braben Dlühl= fnabben auszusuchen.

Das war zu einer Zeit, rief Julie, wo ich noch nichts von Städten wußte, die an Flüffen liegen, oder gar am Meer, von Genua nichts usw. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich bekehrt, seit der Zeit

tomme ich nicht leicht hierher.

Sie setzte fich necklich auf ein Bantchen, bas fie fanm noch trug, unter einen Hollunderstrauch, ber fich zu tief gebeugt hatte.

Pfui, übers Hocken! rief fie, sprang auf und lief mit dem luftigen Bruder voran.

Das zurückgebliebene Paar unterhielt fich verständig, und in folschen Fällen nähert sich der Verstand auch wohl dem Gefühl. Abewechselnd einfache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzusgewinnen weiß, wie die Einsicht ins Vorhandene, zum Gefühl seiner Bedürfnisse sich gesellend, Bunder tut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das alles

konnte hier im einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von allem Nechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angenehmen Verbindungen entfernter Partien ihr Werk seien, unter Angabe, Leitung oder Vergünstigung einer verehrten Ntutter.

Da sich aber benn boch der längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücklehr denken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder, man solle den fürzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. Denn, rief er auß, ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und verbessert; laßt mich aber auch zu Ehren kommen!

Run mußte man über geackerte Stellen und holprichte Pfade, ja wohl auch auf zufällig hingeworsenen Steinen über Moorslecke wandern und sah schon in einer gewissen Ferne allerlei Maschinen-wert verworren aufgetürmt. Näher betrachtet, war ein großer Lustund Spielplatz, nicht ohne Verstand, mit einem gewissen Volksfinn eingerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Entfernungen zusammengeordnet, das große Schaukelrad, wo die Aufs und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schaus eleien, Schwungseile, Lustsheel, Regels und Zellenbahnen, und was nur alles erdacht werden kann, um auf einem großen Triftraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen.

Dies, rief er aus, ist meine Erfindung, meine Anlage! und obsgleich der Bater das Geld und ein gescheiter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch ohne mich, den ihr oft unvernünftig nennt.

Berftand und Geld fich nicht zusammengefunden.

So heiter gestimmt, kamen alle viere mit Sonnenuntergang wieder nach Hause. Antoni fand sich ein; die Aleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über Land zu einer Freundin, in Berzweislung, sie seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Jurückgebliebenen fühlten sich verlegen, ehe man sich's versach, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Unterhaltung sing an zu stocken, als auf einmal der Lustige Junker aufsprang und gar bald mit einem Buche zurücktam, sich zum Vorlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht, zu fragen, wie er auf den Einfall komme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versetze: Mir fällt alles zur rechten Zeit ein, bessen könnt ihr euch nicht rühmen. Er las eine Folge echter Märchen, die den Mensschen aus sich selbst hinausssühren, seinen Wünschen schweicheln und

ihn jebe Bebingung vergessen machen, zwischen welche wir, felbst in ben glücklichsten Momenten, boch immer noch eingetlemmt find.

Was beginn' ich nun! rief Lucidor, als er sich endlich allein fand. Die Stunde drängt! Zu Antoni hab' ich fein Bertrauen: er ist weltsremd; ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus kommt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt' ich daher von ihm hoffen? Wir bleibt nichts übrig, als Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dies war ja mein erstes Gesühl; warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten! Das erste soll nun das letzte sein, und ich hoff, zum

Biel zu gelangen.

Sonnabend Morgen ging Lucibor, zeitig angefleibet, in feinem Zimmer auf und ab, mas er Lucinden zu fagen hatte, bin und ber bedenkend, als er eine Urt von scherzhaftem Streit vor feiner Ture vernahm, die auch alsobald aufging. Da schob der luftige Junter einen Anaben bor fich bin, mit Raffee und Badwert für ben Gaft: er felbst trug falte Ruche und Wein. Du follst vorangeben! rief der Sunter, benn ber Gaft muß zuerst bedient werden; ich bin gewohnt. mich felbst zu bedienen. Mein Freund! heute tomm' ich etwas früh und tumultuarisch. Genicken wir unfer Frühftuck in Rube, und dann wollen wir feben, was wir anfangen; denn von der Gefell= schaft haben wir wenig zu hoffen. Die Kleine ist von ihrer Freunbin noch nicht gurud; biefe muffen gegeneinander wenigftens alle vierzehn Tage ihr Berg ausschütten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ift Lucinde gang unbrauchbar, fie liefert dem Bater punktlich ihre Saushaltungsrechnung; da hab' ich mich auch ein= mischen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, mas eine Sache toftet, fo fchmedt mir tein Biffen. Gafte werden auf morgen erwartet: der Alte hat sich noch nicht wieder ins Gleichgewicht ge= ftellt; Antoni ift auf die Jagd, wir wollen das Gleiche tun.

Flinten, Taschen und Hunde waren bereit, als sie in den Hoftamen, und nun ging es an den Feldern weg, wo denn doch allenfalls ein junger Hase und ein armer gleichgültiger Bogel geschoffen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Berhältnissen. Untoni ward genannt, und Lucidor versehlte nicht, sich nach ihm zu erkundigen. Der lustige Junter, mit einiger Selbstgefälligteit, versicherte, jenen wunderlichen Mann, so geheimnisvoll er auch tue, habe er schon durch und durch geblickt.

Er ist, fuhr er fort, gewiß der Sohn aus einem reichen Handelshause, das gerade in dem Augenblick fallierte, als er, in der Fülle seiner Jugend, teil an großen Geschäften mit Kraft und Munterfeit zu nehmen, daneben aber die sich reichlich darbietenden Genüsse zu teilen gedachte. Bon der Höhe seiner Hossnungen heruntergestürzt, raffte er sich zusammen und leistete, anderen dienend, dasjenige, was er für sich und die Seinigen nicht mehr bewirken konnte. So durchereiste er die Welt, lernte sie und ihren wechselseitigen Verkehr aufs genaueste kennen und vergaß dabei seines Vorteils nicht. Unermüdete Tätigkeit und erprobte Redlichseit brachten und erhielten ihm von vielen ein unbedingtes Vertrauen. So erwarb er sich allerorten Vekannte und Freunde, ja, es läßt sich gar wohl merken, daß sein Vermögen so weit in der Welt umher verteilt ist, als seine Vekanntsichaft reicht, weshalb denn auch seine Gegenwart in allen vier Teilen der Welt von Zeit zu Zeit nötig ist.

Umständlicher und naiver hatte dies ber luftige Junter erzählt

er sein Marchen recht weitläufig auszuspinnen gebachte.

Die lange steht er nicht schon mit meinem Vater in Verbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts befümmere; aber eben deswegen seh' ich's nur desto besser, weil mich's nichts angeht. Vieles Geld hat er bei meinem Vater niedergelegt, der es wieder sicher und vorteilhaft unterbrachte. Erst gestern stecte er dem Alten ein Juwesenkästichen zu; einfacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blick, denn es wird verheimslicht. Wahrscheinlich soll es der Braut zu Vergnügen, Luft und künftiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Jutrauen auf Lucinden geseht! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht für ein sochlassortiertes Paar halten. Die Ruschliche wäre besser für ihn; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Alteste; sie blicht auch wirklich manchmal nach dem alten Knasterdart so munter und teilnehmend hinüber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen sehen und auf und davon kliegen wolle.

Lucidor faßte sich zusammen; er wußte nicht, was zu erwidern wäre: alles, was er vernahm, batte seinen innerlichen Beifall.

Der Junker fuhr fort: Überhaupt hat das Mädchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, fie hätte Ihren Vater

fo frischweg geheiratet wie den Cohn.

Queibor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte; beibe vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Pachthofe ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwäßen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Überlegungen sich verssenkte, wie er die gemachte Entdeckung für sich und seinen Vorteil benußen möchte.

Lucidor hatte nach allen diesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Vertrauen zu Antoni gewonnen, daß er gleich beim Eintritt in den Hof nach ihm fragte, und in den Garten eilte, wo er zu finden

fein follte. Er durchftrich die fämtlichen Gange des Barts bei beiterer Abendsonne; umfonft! Nirgends feine Seele mar zu feben; endlich trat er in die Ture des großen Saals und, wundersam genug! die untergebende Sonne, aus dem Spiegel gurudicheinend, blendete ihn dergestalt, daß er die beiden Personen, die auf dem Ranapee faken, nicht erkennen, wohl aber unterscheiben tonnte, bak einem Frauenzimmer von einer neben ihr sikenden Mannsberson die Sand fehr feurig gefüßt murde. Wie groß war baher fein Entfeten. als er bei bergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni por fich fah! Er hatte verfinten mögen, ftand aber wie eingewurzelt, als ihn Queinde freundlichft und unbefangen willtommen bieß, gurudte und ihn bat, zu ihrer rechten Seite zu siten. Unbewußt ließ er sich nieder, und wie fie ihn anredete, nach dem heutigen Tage fich erfundigte, Bergebung bat häuslicher Abhaltungen, da konnte er ihre Stimme faum ertragen. Antoni ftand auf und empfahl fich Lucinde. als fie, fich gleichfalls erhebend, ben Burudgebliebenen gum Spagier= gang einlud. Neben ihr bergebend, war er schweigsam und verlegen: auch sie schien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei sich gewesen ware, so hatte ihm ein tiefes Atembolen verraten muffen. daß fie hergliche Seufzer zu verbergen habe. Sie beurlaubte fich gu= lett, als fie fich bem Saufe näherten; er aber mandte fich erft langfam, bann heftig gegen bas Freie. Der Part war ihm zu eng; er eilte durche Geld, nur die Stimme feines Bergens vernehmend, ohne Sinn für die Schönheiten des volltommenften Abends. Alls er fich allein fah und feine Gefühle fich im beruhigenden Tranenerauk Luft machten, rief er aus:

Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich den Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das gewünschteste Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei ihr, ging neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's nicht auf! schweig

und entschließe dich!

Er hatte sich selbst den Mund verboten, er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfade hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und rief:

Morgen früh bin ich fort! solch einen Tag will ich nicht wieder

erleben.

Und so warf er sich angetleidet aufs Lager.

Glückliche, gesunde Jugend! er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch wecte ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Annut des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunden, so fühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweifeln. Er sah die Welt so herrlich als je; seinen Augen war sie es noch; sein Inneres aber widersprach; das gehörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

# Meuntes Kapitel.

Der Mantelfack war schnell gepackt, ben er wollte liegen laffen: feinen Brief ichrieb er bagu; nur mit menia Worten follte fein Mukenbleiben vom Tifch, vielleicht auch vom Abend burch ben Reitfnecht entschuldigt werden, den er ohnehin aufweden mußte. Diesen aber fand er unten ichon bor bem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gehend. Gie wollen boch nicht reiten? rief ber fonft gutmutige Menich mit einigem Berdruß. Ihnen barf ich es wohl fagen, aber ber junge Berr wird alle Tage unerträglicher. Satte er fich boch gestern in ber Gegend berumgetrieben, bak man glauben follte, er banke Gott, einen Sonntagmorgen zu ruben. Rommt er nicht beute früh vor Tag, rumort im Stalle, und wie ich aufspringe, sattelt und gaumt er Ihr Pferd, ift durch feine Borftellung abzuhalten: er fdwingt fich drauf und ruft: Bedenke nur das gute Wert, das ich tue! Dies Geschöpf geht immer nur gelaffen einen juriftischen Trab: ich will seben, daß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp anrege. Er fagte ungefähr fo und verführte andere munderliche Reben.

Lucidor war doppelt und dreifach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charafter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verbroß, das gute, verständige Geschöpf in den Handen eines Wildsangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universsitätsfreunde, mit dem er in froher, herzlicher Verbindung gelebt, in dieser Krise zu flüchten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet; er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rat und Linderung zu finden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte, auf frischen Wandersüßen, die ihm zu Ge-

bote ftanden, fein Biel gu erreichen.

Vor allen Dingen suchte er nun aus dem Park ins freie Feld, auf den Weg, der ihn zum Freunde führen sollte, zu gelangen. Er war seiner Nichtung nicht ganz gewiß, als ihm linker Hand, über dem Gebüsch hervorragend, auf wunderlichem Zimmerwerk die Einstedelei, aus der man ihm früher ein Geheimnis gemacht hatte, in die Augen fiel, und er, jedoch zu seiner größten Verwunderung, auf der Galerie unter dem chinesischen Dache den guten Alten, der einige

Tage für frank gehalten worden, munter um sich blickend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, der dringenden Einladung, herausdukommen, widerstand Lucidor mit Aussstüchten und eiligen Gebärden. Nur Teilnahme für den guten Alten, der, die steile Treppe schwankenden Tritts heruntereilend, heradzustürzen drohte, konnte ihn vermögen, entgegenzugehen und sodann sich hinaufziehen zu lassen. Mit Berwunderung betrat er das anmutige Sälchen: es hatte nur drei Fenster gegen das Land, eine allerliebste Aussicht; die übrigen Wände waren verziert, oder vielmehr verdeckt von hundert und aber hundert Bildenissen, in Kupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die Wand nebeneinander in gewisser Ordnung aufgestlebt, durch fardige Säume und Zwischenzäume gesondert.

Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht jeden; dies ist das Heiligtum, in dem ich meine letzten Tage vergnüglich zubringe. Sier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt, hier bring' ich meine Diätsehler wieder ins Gleichaewicht.

Queibor befah fich bas Sanze und, in ber Geschichte wohl erfahren, fah er alfobalb klar, baß eine hiftvrifche Reigung zugrunde liege.

Hier oben in der Friese, sagte der Alte, finden Sie die Namen vortrefflicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren auch nur die Namen; denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sein. Hier aber im Hauptselde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als Anade; denn etwa funszig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen in der Erinenerung des Bolks, weiterhin verschwindet er oder wird märchenhaft. Obgleich von deutschen Eltern, din ich in Holland geboren, und für mich ist Wilhelm von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentlichen Männer und Felden. Nun sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher

Wie gern hätte Lucidor ben guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hätte, wie es sich uns, den Erzählenden, wohl ziemen mag; denn ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie sich an den Bildern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach denen

er hinschielte, gar wohl bemerten ließ.

Chrte nun auch der gute Jüngling die lebendige Teilnahme des Alten an seiner nächsten Bor- und Mitzeit, konnten ihm einzelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte
er doch auf Akademien schon die neuere und neueste Geschichte gehört,
und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen,
wein Sinn stand in der Ferne, er hörte nicht, er sah kaum und war
eben im Begriff, auf die ungeschickteste Weise zur Türe hinaus und
die lange fatale Treppe hinunterzupoltern, als ein Händellatschen
von unten heftig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zurückhielt, suhr ber Kopf des Alten zum Fenster hinaus, und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: Kommen Sie herunter ums himmels willen! aus Ihrem historischen Bildersaal, alter herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unsern jungen Freund begütigen, wenn er's erfährt! Lucidors Pserd hab' ich etwas unvernünftig angegriffen; es hat ein Gisen verloren, und ich mußte es stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist.

Rommen Sie herauf! fagte der Alte und wendete fich herein gu

Lucibor. Run, mas fagen Gie?

Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das Hinund Widerreden gab eine lange Szene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschien, um für das Pferd Sorge zu

tragen.

Den Greis zurücklassen, eilten beibe junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgendwoher Bestimmung und Nötigung eingreift. Jedoch sand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn jemand in ein Gasthossgemach, das er soeben verließ, unerwünscht wieder einzukehren genötigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der luftige Junker machte fich nun über den Mantelfack, um alles recht proentlich auszupacken: porzüglich legte er zusammen, was von festlichen Kleidungsstücken, obgleich reisemäßig, vorhanden war: er nötigte Lucidorn, Schuhe und Strumpfe anzugieben, richtete beffen pollfrause, braune Loden gurecht und putte ihn aufs beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, unfern Freund und fein Machwert vom Ropf bis zum Tuge beschauend: Nun feht 3hr doch, Freundchen, einem Menichen gleich, ber einigen Unfpruch auf hübsche Kinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach einer Braut umzusehn. Nur einen Augenblick! und Ihr follt erfahren, wie ich mich hervorgutun weiß, wenn die Stunde ichlägt. Das hab' ich Offigieren abgelernt, nach benen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewiffen Coldatesta felbst enrolliert, und nun sehen fie mich auch an und wieder an, weil feine weiß, was fie aus mir machen foll. Da entsteht nun aus dem Sin- und Berfehen, aus Bermunberung und Aufmertsamteit oft etwas gar Artiges, bas, mar' es auch nicht bauerhaft, doch wert ift, daß man ihm den Augenblick gonne. -Aber nun tommen Gie, Freund, und erweisen mir ben gleichen Dienit! Wenn Sie mich Stud fur Stud in meine Sulle ichlupfen feben, fo

werden Sie Wit und Erfindungsgabe dem leichtfertigen Knaben nicht absvechen.

Run zog er ben Freund mit sich fort, burch lange, weitläufige

Gange bes alten Schloffes.

Ich habe mich, rief er aus, ganz hinten gebettet. Ohne mich versbergen zu wollen, bin ich gern allein; denn man tann's den andern doch nicht recht machen.

Sie kamen an der Ranglei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvaterschreibzeug, schwarz, groß und vollständig, her-

austrug; Papier war auch nicht vergeffen.

Ich weiß schon, was da wieder getleckst werden soll, rief der Junker; geh hin und laß mir den Schlüssel. Tun Sie einen Blick hinein, Lucidor! Es unterhält Sie wohl, dis ich angezogen din. Ginem Rechtsfreund ist ein solches Lokal nicht verhaßt wie einem Stall-perwandten.

Und so schob er Lucidorn in den Gerichtsfaal.

Der Jüngling fühlte fich svaleich in einem bekannten ausprechenben Clemente: Die Erinnerung ber Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an foldem Tische faß, hörend und schreibend sich übte. Auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte ftattliche Saustapelle zum Dienste ber Themis bei veränderten Religionsbegriffen verwandelt sei. In den Reposituren fand er Rubriten und Aften, ihm früher befannt: er hatte felbst in diesen Angelegenheiten von der Sauptstadt ber gearbeitet. Ginen Faszifel aufschlagend, fiel ihm ein Reffript in Die Sande, das er felbst mundiert, ein anderes, wovon er der Konzipient gewesen. Sandschrift und Papier, Kangleifieget und des Vorsigenden Unterschrift, alles rief ihm iene Zeit eines rechtlichen Strebens jugend= licher Soffnung hervor. Und wenn er fich bann umfah und ben Geffel bes Oberamtmanns erblickte, ihm zugedacht und bestimmt, einen fo ichonen Plak, einen fo würdigen Wirkungefreis, den er zu verschmäben, zu entbehren Gefahr lief: das alles bedrängte ihn doppelt und drei= fach, indem die Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit fich von ihm zu entfernen ichien.

Er wollte das Freie suchen, fand sich aber gefangen. Der wunberliche Freund hatte, leichtsinnig oder schalthaft, die Türe verschlossen hinter sich gelassen; boch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichsten Betlemmung, denn der andere kam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Humor durch seine seltsame Gegenwart. Eine gewisse Verwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Kleidung war durch natürlichen Geschmack gedämpst, wie wir ja selbst
tatonierten Indiern einen gewissen Beifall nicht versagen.

Seute, rief er aus, foll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angetommen,

hübiche Madchen, nedische verliedte Wesen, und dann auch mein Bater, und Wunder über Wunder! Ihr Vater auch; das wird ein Fest werden! Alles ist im Saale schon versammelt beim Frühstück.

Lucidorn war's auf einmal zumute, als wenn er in tiefe Nebel hineinfähe; alle die angemeldeten, bekannten und unbekannten Geftalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter, in Begleitung eines reinen Herzens, hielt ihn aufrecht; in wenigen Sekunden fühlte er sich schon allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherm Tritt, fest entschlossen, abzuwarten, es geschehe, was da

wolle, sich zu erklären, es entstehe, mas da wolle.

Und doch war er auf der Schwelle des Saales betroffen. In einem großen Salbkreis rings an den Fenstern umher entdeckte er sogleich seinen Vater neben dem Oberamtmann, beide stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Vater, der ihm höchst freundlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Formlichteit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Bor so vielen Personen stehend, suchte er sich für den Augenblick einen schicklichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuswider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente fühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten und, gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: Wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln; warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? In Geschäftsvorträgen wohl geübt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen schien die Gesellschaft, in einen förmlichen Haldzirkel gebildet, ihn zu überslügeln. Den Inhalt seines Vortrags kannte er wohl; den Ansang konnte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ecke ausgezischt, das große Tintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Kede vorzubereiten; Aucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Julie ihm die Hand. Dies brachte ihn aus aller Fassung; er überzeugte sich, daß alles entschieden, alles für ihn verloren sei.

Run war an gegenwärtigen sämtlichen Lebensverhältnissen, diesen Familienverbindungen, Gesellschafts- und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und war so schnell zur Türe hinaus, daß die Bersammlung ihn unversehens vermiste und er sich selbst draußen nicht wiedersinden konnte.

Schen vor bem Tageslichte, bas im höchsten Glanze fiber ihm herabschien, die Blide begegnender Menschen vermeibend, aufsuchende

fürchtenb, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartenfaal. Dort wollten ihm die Knie verlagen, er stürzte hincin und warf sich trostlos auf den Sosa unter dem Spiegel, mitten in der sittlich bürgerlichen Gesellschaft in solcher Verworrenheit befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dasein kämpste mit dem gegenwärtigen, es war ein greuslicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesichte in bas Kissen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Sanz in seinen Schmerz versunken, fuhr er, sich berührt fühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gespürt zu haben:

da erblickt er Lucinden, die ihm nahe ftand.

Vermutend, man habe sie gesendet, ihn abzuholen, ihr aufgetragen, ihn mit schieklichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft, seinem widerlichen Schieklal entgegenzusühren, rief er aus: Sie hätte man nicht senden müssen, Lucinde! denn Sie sind es, die mich von dort vertried; ich kehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitseids fähig sind, schassen Sie mir Gesegenheit und Mittel zur Flucht! Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie unmöglich es sei, mich zurückzudringen, so nehmen Sie den Schlüssel zu meinem Betragen, das Ihnen und allen wahnsinnig vorkommen muß! Hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern getan und den ich unaussösisch saut wiederhose: Nur mit Ihnen wollt' ich seben, meine Jugend nutzen, genießen, und so das Alter im treuen, redlichen Abslauf. Dies aber sei so sest und sich setz sirgend etwas, was vor dem Altar je geschworen worden, was ich setz schwöre, indem ich Sie verslasse, der bedauernswürdigste aller Wenschen.

Er machte eine Bewegung, zu entschlüpfen, ihr, die fo gedrängt

por ihm ftand; aber fie faßte ihn fanft in ihren Urm.

Was machen Sie? rief er aus.

Lucibor! rief sie, nicht zu bebanern, wie Sie wohl mahnen! Sie sind mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen! Ihr Bater ist alles zufrieden; Antoni heiratet meine Schwester.

Erstaunt zog er sich von ihr zurück.

Das wäre mahr?

Queinde lächelte und nickte; er entzog fich ihren Armen.

Lassen Sie mich noch einmal in ber Ferne sehen, was so nah, so nächst mir angehören soll! Er faßte ihre Hande, Blick in Blick!

Lucinde, find Sie mein?

Sie verseste: Run ja boch! die süßesten Tränen in dem treusten Auge; er umichlang sie und warf sein Haupt hinter das ihre, hing, wie am Uferselsen ein Schiffbrüchiger; der Boden bebte noch unter ihm. Nun aber sein entzückter Blick, sich wieder öffnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umsichlungen; er blicke wieder und wieder hin. Solche Gefühle begleiten den Menschen durchs ganze Leben. Zugleich sah er auch auf der Spiegelsläche die Landschaft, die ihm gestern so greulich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem Hintergrunde! Genugsame Bergeltung aller Leiden!

Wir find nicht allein, sagte Lucinde, und faum hat er sich von seinem Entzücken erholt, so erschienen geputzte und befränzte Mädchen

und Anaben, Arange tragend, den Ausgang versperrend.

Das sollte alles anders werden! rief Lucinde; wie artig war es

eingerichtet, und nun gehts tumultuarisch durcheinander!

Gin munterer Marsch tönte von weitem, und man sah die Gesellsschaft den breiten Weg her feierlich heiter heranziehen. Er zauderte, entgegenzugehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die feierliche Szene des Wiedersehens, des Dants für eine schon vollendete Vergebung von Augenblick zu Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschloffen: eines Posthorns lustig schmetternder Ton von der Gegenseite schien den gangen Anstand in Verwirrung zu setzen.

Wer mag tommen? rief Lucinde.

Luciborn schauderte vor einer fremden Gegenwart; und auch der Wagen schien ganz fremd, eine zweisitige, neue, ganz neueste Reisechaise. Sie suhr an den Saal an. Gin ausgezeichneter anständiger Knabe sprang hinten herunter, öffnete den Schlag, aber niemand stieg heraus; die Chaise war leer; der Knabe stieg hinein; mit einigen gesichietten Handgriffen warf er die Spriegel zurück, und so war in einem Un das niedlichste Gebände zur lustigsten Spaziersahrt vor den Augen aller Anwesenden bereitet, die indessen herantamen. Antoni, den übrigen voreilend, führte Julien zu dem Wagen.

Bersuchen Sie, sprach er, ob Ihnen dies Fuhrwerk gefallen kann, um darin mit mir auf den besten Wegen durch die Welt zu rollen; ich werde Sie keinen andern führen, und wo es irgend Not tut, wollen wir uns zu helfen wissen. Über das Gebirg sollen uns Saum-

roffe tragen, und den Wagen dazu. Sie find allerliebft! rief Julie.

Der Knabe trat heran und zeigte mit Taschenspielergewandtheit alle Bequemlichkeiten, fleine Borteile und Behendigkeiten bes ganzen

leichten Baues.

Auf ber Erbe weiß ich feinen Dant! rief Julie, nur auf diesem tleinen beweglichen himmel, aus dieser Wolte, in die Sie mich er-

heben, will ich Ihnen herzlich banten. Sie war schon eingesprungen, ihm Blick und Kußhand freundlich zuwerfend.

Gegenwärtig durfen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein anderer, den ich auf dieser Probesahrt mitzunehmen gedenke; er

hat auch noch eine Probe zu bestehen.

Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in ftummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwert nötigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürfnis fühlte, nur einen Augenblic auf irgend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr; sie rief dem Postillon zu, wie er sahren solle. Flugs entsernten sie sich, in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden. Julie setzte sich recht fest und bequem ins Ertchen.

Rücken Sie nun auch dorthin, Berr Schwager, daß wir uns recht

bequem in die Augen seben!

Lucidor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenheit;

ich bin noch immer wie im Traume! helfen Sie mir heraus!

Julie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundlich grüßen! Bei Ihrem Hiersein sind Sie ja nicht ins obere Dorf getommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bebeutenden Dienst erweisen konnte. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestiftet.

Lucidor. Ich glaub' es gern und geb' es zu; aber was follen

bie Außerlichkeiten gegen die Verworrenheit meines Innern!

Julie. Nur Geduld! Ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen; nun sind wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Water gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städtchens dort hinten macht erst die Grenze.

Lucidor. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie

scheinen nicht recht zu sagen, was Sie fagen wollten.

Julie. Nun sehen Sie hier links hinunter, wie schön sich das alles entwickelt! Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her! Auch die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Poftillon fuhr icharfer.

Julie. Jenen Saal bort broben kennen Sie; er sieht sich von hier aus ebenso gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glassläche, man sieht uns dort recht gut, wir aber können uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor kurzem wahrscheinlich ein paar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zusriedenheit.

Lucidor verbrieflich ermiderte nichts; fie fuhren eine Zeitlang

stillschweigend vor sich bin, es ging fehr schnell.

Hier, sagte Julie, fangt ber schlechte Weg an; um ben mögen Sie sich einmal verdient machen. Ch' es hinabgeht, schauen Sie noch hinüber! Die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Sipsel über alles hervor.

Du fährst, suhr sie zum Kutschenben fort, den schlechten Weg hin; wir nehmen den Fußpfad durchs Tal und sind eher drüben

wie du.

Im Aussteigen rief sie aus: Das gestehen Sie boch, der ewige Jude, der unruhige Auton Reiser, weiß noch seine Wallsahrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen; es ist ein sehr schöner bequemer Wagen.

Und so mar fie auch ichon ben Hügel brunten. Lucidor folgte sinnend und fand fie auf einer wohl gelegenen Bank sigend; es mar

Lucindens Platchen. Sie lud ihn zu fich.

Julie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, vershaßt war es Ihnen.

Lucidors Bermunderung nahm gu.

Julie. Aber freisich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Vollstommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Lucidor. Es steckt ein Berrat bahinter! — Julie. Jawohl! ein Berräter ist im Spiele.

Lucidor. Rennen Sie ihn!

Julie. Der ist bald entlardt. Sie felbst! Sie haben die löbeliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich benn in unser aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselseweise behorcht haben.

Lucidor (auffpringend). Gine faubere Gastfreundschaft, auf biese

Beife den Fremden eine Falle gu ftellen!

Julie. Keineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen, sowenig als irgend einen andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Verschlag der Wand; von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genötigt zu schlasen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Ginsiedelei viele Sorge trugen. Nun fuhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftslichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Queibor hatte nicht Luft, sie zu unterbrechen. Er entfernte sich, Julie (ausgestanden ihm folgend). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern: wenn Sie mir auch nicht gerade zu-wider waren, so blieb doch der Zustand, der mich erwartete, mir keineswegs wünschenswert. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Sinen tüchtigen, braven Mann zu haben, der den Beuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigeteit kommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste, ist, sich selbst nicht! Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Unbestechlichseit, Unerschütterlichseit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Tod! ging ihm eine gewisse Mildigkeit auf; er schien sich in die Welt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich bekämpft hatte.

Lucidor (höchst unzusrieden über den Vorsall, ärgertich über die leichtsinnige Behandlung, stand still). Für den Scherz eines Abends mochte das hinegehen; aber eine solche beschämende Mystissikation tage- und nächtelang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben, ist nicht verzeihlich.

Julie. Wir alle haben uns in die Schuld geteilt, wir haben Sie

alle behorcht; ich aber allein buge die Schuld bes Horchens.

**Lucidor.** Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich ben Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts schmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jest ganz deutlich mit einem Blick, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Serechtigseitsliebe Ihres Vaters? — Und Lucinde!

Julie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten sagen, wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden übel zu

benten, Queinden mit uns allen in eine Rlaffe zu werfen?

Lucidor. Queinden begreif' ich nicht!

Julie. Sie wollen sagen, diese reine, edle Seele, dieses ruhig gesaßte Wesen, die Güte, das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sein follte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen! das ist unbegreislich!

Lucidor. Ja wohl ift das unbegreiflich!

Julie. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns allen waren die Hände gebunden. Hätten Sie die Verlegenheit bemerken können, wie sie sich kaum zurüchielt, Ihnen alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreifach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehn= und hundertsach wäre. Auch versichere ich Sie, uns allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Lucidor. Warum endigten Sie ihn nicht?

Julie. Das ift nun auch aufzuklären. Nachdem Ihr erfter Do-

nolog dem Pater belannt geworden und er gar bald bemerken tonnte, daß alle feine Rinder nichts gegen einen folchen Taufch ein= zuwenden hätten, fo entichloß er fich, alfobald zu Ihrem Bater zu reisen. Die Wichtigfeit bes Geschäfts mar ihm bedenklich. Gin Nater allein fühlt den Respett, den man einem Bater schuldig ift. Er muß es zuerst wissen, sagte der meine, um nicht etwa hinterdrein. wenn wir einig find, eine ärgerlich erzwungene Zustimmung zu geben. Ich kenne ihn genau: ich mein, wie er einen Gedanken, eine Reigung. einen Borfak festhält, und es ift mir bange genug. Er hat fich Julien, seine Karten und Prospette jo zusammen gedacht, daß er sich ichon vornahm, das alles gulett hierher zu ftiften, wenn ber Tag tame, wo das junge Baar fich bier niederließe, und Ort und Stelle fo leicht nicht verändern könnte; da wollt' er alle Ferien uns qu= wenden, und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerft erfahren, was die Natur uns für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erflärt, noch nichts entschieden ift. Sierauf nahm er uns allen den feierlichsten Sandichlag ab, daß wir Gie beobachten und, es geschehe, was da wolle. Sie hinhalten follten. Wie fich die Rückreise verzögert, wie es Runft, Mühe und Beharrlichkeit gefostet, Ihres Baters Ginwilligung zu erlangen, bas mogen Sie von ihm felbst hören. Genug, die Cache ift abgetan! Queinde ift Ihnen gegonnt.

Und so waren beibe, vom ersten Site lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend und langsam weiter geshend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen fuhr schnell heran; augenblicks machte sie ihren Nachbar ausmerksam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zugute tat, war belebt und bewegt; schon führten die Käder eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schaukeln, Mastbäume wurden erklettert, und was man nicht alles für kühnen Schwung und Sprung über den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah. Alles das hatte der Junter in Bewegung geseht, damit

nach der Tafel die Gäfte fröhlich unterhalten wurden.

Du fährst noch durchs untere Dorf, rief Julie, die Leute wollen

mir wohl, und fie follen feben, wie wohl es mir geht.

Das Dorf war öbe; die Jüngern sämtlich hatten schon den Lustplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, durch das Posthorn erregt, an Türe und Feustern; alles grüßte, fegnete, rief: O das schöne Paar!

Julie. Nun ba haben Sie's! Wir hatten am Ende doch wohl zusammen gepaßt; es fann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schmägerin! -

Julie. Richt mahr, jett "lieb", ba Gie mich los find?

Lucidor. Aur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Verantwortlichkeit; was talte der Händedruck, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshastes

ift mir in ber Welt noch nichts borgefommen.

Julie. Danken Sie Gott! nun war's abgebüßt, alles ift versiehen. Ich wollte Sie nicht, daß ift wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser händedruck war, merken Sie sich's! für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so sein alles vergeben und vergessen! Sier meine Sand!

Er schlug ein; sie rief: Da sind wir schon wieder! in unserm Park schon wieder! Und so geht's bald um die weite Welt und

auch wohl zurud; wir treffen uns wieder.

Sie waren vor dem Sartensaal schon angelangt, er schien leer; die Sesellschaft hatte sich, im Unbehagen, die Taselzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entzgegen; sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Tränen. Des edlen Mannes Wange rötete sich, seine Züge traten entsaltet hervor, sein Auge blickte seucht, und ein schöner bedeutender Jüngling erschien aus der Hülle.

Und fo zogen beibe Paare zur Gefellschaft, mit Gefühlen, Die ber

schönfte Traum nicht zu geben bermöchte.

## Behntes Kapitel.

Nater und Sohn waren, von einem Reitsnecht begleitet, burch eine angenehme Gegend gekommen, als dieser, im Angesicht einer hohen Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stille haltend, bedeutete, sie möchten nun zu Fuße sich dem großen Tore nähern, weil tein Pferd in diesen Kreis eingelassen würde; sie zogen die Slocke, das Tor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworden wäre, und sie gingen auf ein altes Gebäude loß, daß zwischen uralten Stämmen von Buchen und Sichen ihnen entgegenschimmerte. Wunderbar war es anzusehen, denn so alt es der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmehen soeben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Verzierungen.

Der metallne schwere Ning an einer wohlgeschnitzten Pforte lub fie ein, zu klopfen, welches Felix mutwillig etwas unsanft verrichtete; auch diese Thüre sprang auf, und sie fanden zunächst auf der Hausslur ein Frauenzimmer sitzen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden als schon gemeldet und begann ein heisteres Lied zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Türe ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und tätige Saushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen hatte. Auch diese freundlich grüßend, führte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Reihenfolge historischer Schilderungen. Zwei Personen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß ben Gaft fogleich freimutig willtommen.

Sie sind, sagte sie, als einer ber Unsern angemelbet. Wie soll ich Ihnen aber turz und gut ben Gegenwärtigen vorstellen? Er ift unser Haustreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage ber belehrende Gesellschafter, bei Nacht Astronom, und Arzt zu jeder Stunde.

Und ich, versetzte dieser freundlich, empfehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Nacht, wenn's not tut, gleich bei ber Hand, und immersort die heiterste Lebens-

begleiterin.

Ungela — so nannte man die durch Gestalt und Betragen einnehmende Schöne — verkündigte sodann die Ankunst Makariens; ein grüner Vorhang zog sich auf, und eine älkliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstück. In einem Winkel der ringsumher gehenden massiven eichenen Bänke waren Kissen gelegt; darauf setzen sich die obigen drei, Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umherwandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Gekäfel neugierig betrachtend.

Mafarie sprach zu Wilhelmen als einem Vertrauten; fie schien sich in geistreicher Schilberung ihrer Verwandten zu erfreuen; es war, als wenn sie die innere Natur eines jeden durch die ihn umgebende individuelle Mtaske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der unschätzbaren Frau hatte die Schale losgelöst und den gesunden

Rern peredelt und belebt.

Nachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter: Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die verssprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran teilzunehmen. Jener aber versetzte darauf: Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist, sich über diese Gegenstände zu erklären; denn es ist von nichts wenigerm als von dem Migbrauch vortrefflicher und weitauslangen-

ber Mittel die Rebe.

Ich geb' es zu, versetzte Makarie, benn man kommt in boppelte Verlegenheit. Spricht man von Mißbrauch, so scheint man die Würde des Mittels selbst anzutasten; denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts festsetzen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns aufklären wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen.

Doch müßten wir, versetzte der bedächtige Mann, vorher ansfragen, ob unser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissers maßen abstrusen Materie teilzunehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nötigen Ruhe zu pslegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntnis, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig aufgenommen werden?

Wenn ich bas, was Sie gesagt haben, mir burch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr ber Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion beschul-

bigt werden fann.

Wir können die Analogie gelten lassen, versetzte der Hausfreund, benn es ist auch hier von einem Komplex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Kunft und, daß ich lurz sei, von der Mathematik die Rede.

Ich habe, versette Wilhelm, wenn ich auch über bie fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen können; benn alles, was den einen Menschen interessiert, wird auch in dem

anbern einen Unflang finden.

Vorausgeset, fagte jener, daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dies zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Verharren nichts entgegenstellen.

Was aber fangen wir mit Felix an? fragte Makarie, welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und

einige Ungebuld merten läßt.

Vergönnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen, versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsfernte, bald aber lächelnd zurücklam, da denn der Hausfreund folgendermaßen zu reden anfing.

In solden Fällen, wo man irgend eine Migbilligung, einen Tabel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die

Initative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich bernhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein anderer zur Seite steht. Loben tu' ich ohne Bedenken; denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit ausdrücken, so hab' ich mich beren nicht zu schämen; table ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwas Lortrefsliches abweise, und daburch zieh' ich mir die Mißbilligung anderer zu, die es besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich ausgeklärt werde. Desvegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Übersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben.

Er fing nunmehr nach erhaltener Erlaubnis folgendermaßen gu

Iefen an. -

Wenn wir aber uns bewogen finden, diesen werten Mann nicht Iesen zu lassen, so werden uns unsere Sönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns befinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als dillig didaktisch geworden, so sinden wir doch geraten, die Gebuld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abbrucken zu lassen und fahren diesmal im Geschichtlichen ohne weiteres fort, da wir selbst ungeduldig sind, das obwaltende Kätsel endlich aufgeklärt zu sehen.

Enthalten konnen wir uns aber boch nicht, ferner einiges zu erwähnen, was noch vor bem abenblichen Scheiben biefer eblen Ge-

fellschaft zur Sprache tam.

Wilhelm, nachdem er jener Vorlefung aufmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und habe doch zuletzt, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins kurze fassen, so würde ich ausrufen: Große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löfte die Bersammlung sich auf, der Ustronom aber versprach, Wilhelmen in dieser herrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten himmels voll-

tommen teilnehmen zu laffen.

Nach einigen Stunden ließ der Aftronom seinen Gaft die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden, und zuletzt auf die völlig freie Fläche eines runden, hohen Turmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den Erftes Buch. 181

Schauenben, welcher zum erstenmal bas hohe himmelsgewölbe in seiner ganzen herrlichkeit zu erblichen glaubte; benn im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzraum des Athers verbirgt, hindern und zu hause bald Dächer und Siebel, auswärts bald Wälber und Felsen, am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüts, die, uns alle Umsicht mehr als Nebel und Nigwetter zu verdüstern, sich hin und her bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hört auf, erhaben zu sein; es überreicht unsere Fassungstraft,

es broht, uns zu vernichten.

Was bin ich benn gegen bas AU? sprach er zu seinem Geiste, wie kann ich ihm gegenüber, wie kann ich in seiner Mitte stehen?

Nach einem turgen Überbenten jedoch fuhr er fort: Das Refultat unfres heutigen Abends löft ja auch bas Rätfel gegenwär= tigen Augenblicks. Wie kann fich ber Mensch gegen bas Unenbliche stellen, als wenn er alle geistigen Rrafte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in feinem Innerften, Tiefften verfammelt, wenn er sich fragt: Darfft bu bich in ber Mitte biefer ewig lebendigen Ordnung auch nur benten, fobald fich nicht gleichfalls in bir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelbunkt freisend herportut? Und felbst wenn es bir fchwer murbe, biefen Mittelpunkt in beinem Bufen aufzufinden, fo murdeft bu ihn baran ertennen, bag eine wohlwollende, wohltätige Wirfung von ihm ausgeht und von ihm Beugnis gibt. Wer foll, wer tann aber auf fein vergangenes Leben gurudbliden, ohne gemiffermaßen irre gu merben, ba er meiftens finden wird, daß fein Wollen richtig, fein Tun falfch, fein Begehren tabelhaft, und fein Erlangen bennoch erwünsicht gewesen? Wie oft haft du biefe Geftirne leuchten gesehen, und haben fie bich nicht jederzeit anders gefunden? Sie aber find immer bieselbigen und fagen immer basfelbige. Wir bezeichnen, wiederholen fie, burch unfern gefetmäßigen Bang, Tag und Stunde; frage bich auch, wie verhältst bu bich zu Tag und Stunde? und fo kann ich benn dies= mal antworten: Des gegenwärtigen Berhältniffes hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ift, einen edlen Familienfreis in allen feinen Gliebern erwunicht berbunden herzustellen; ber Weg ift bezeichnet. Ich foll erforschen, was eble Seelen auseinander halt, foll hinderniffe megraumen, von welcher Art fie auch feien. Dies barfft bu vor biefen himmlifchen Beerscharen befennen; achteten fie beiner, fie murben gwar über beine Befchranktheit lacheln, aber fie ehrten gewiß beinen Borfat und begunftigten beffen Er= füllung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er fich, umherzusehen; ba fiel ihm Jupiter in die Augen, bas Glücksgestirn, so herrlich

leuchtend als je; er nahm das Omen als günstig auf und verharrte

freudig in biefem Unschauen eine Zeitlang.

Hierauf sogleich berief ihn der Aftronom, herabzukommen, und ließ ihn eben dieses Gestirn durch ein vollkommenes Fernrohr in bebeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himmlisches Wunder anschauen.

Als unfer Freund lange darin versunken geblieben, wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältnis zu den übrigen unzähligen des Himmels und zu mir selbst; jett aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnismäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Scharen gleicherweise heranzuführen wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.

So erging fich unfer Freund nach feiner Gewohnheit meiter, und es fam bei diefer Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprache. Auf einiges Erwidern des Runftverständigen verfette Wilhelm: 3ch begreife recht aut, daß es euch Simmelskundigen die größte Freude gewähren muß, das ungeheure Weltall nach und nach fo beranzugiehen, wie ich hier den Planeten fah und febe. Abec erlauben Sie mir, es auszusprechen, ich habe im Leben überhaupt und im Durchichnitt gefunden. bak bieje Mittel, wodurch wir unfern Sinnen gu Silfe tommen, feine fittlich aunftige Wirkung auf den Menichen ausüben. Wer durch Brillen fieht, halt fich für tlüger, als er ift: benn fein äußerer Sinn wird baburch mit feiner innern Urteilsfähigteit außer Gleichgewicht gesett: es gehört eine höhere Rultur bazu, beren nur porzügliche Menschen fähig find, inneres Wahres mit diefem von außen herangerudten Falfchen einigermaßen auszugleichen. Go oft ich burch eine Brille febe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir felbit nicht, ich febe mehr, als ich feben follte; die icharfer gefebene Welt harmoniert nicht mit meinem Innern, und ich lege die Glafer geschwinder wieder weg, wenn meine Neugierde, wie dieses ober jenes in ber Ferne beschaffen sein möchte, befriedigt ift.

Auf einige scherzhafte Bemerkungen des Aftronomen fuhr Wichelm fort: Wir werden diese Gläser so wenig als irgend ein Maschinen-wesen aus der Welt bannen, aber dem Sittenbeobachter ist es wichtig, zu erforschen und zu wissen, woher sich manches in die Menschheit eingeschlichen hat, worüber man sich beklagt. So bin ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnheit, Annäherungsbrissen zu tragen, an dem

Dünkel unferer jungen Leute hauptfächlich schuld hat.

Unter diesen Gesprächen war die Nacht weit vorgerückt, worauf ber im Wachen bewährte Mann seinem jungen Freunde den Vorschlag tat, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit zu Erftes Buch.

183

fclafen, um alsbann mit frischerm Wid bie bem Aufgang ber Conne boreilenbe Benus, welche eben heute in ihrem vollendeten Glanze zu erscheinen verspräche, zu schauen und zu begrüßen.

Wilhelm, der sich die auf den Augenblick recht ftraff und munter erhalten hatte, fühlte auf diese Anmutung des wohlwollenden, vorsorglichen Mannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder und war

augenblicklich in ben tiefften Schlaf versunken.

Geweckt von dem Sternkundigen, sprang Wilhelm auf und eilte zum Fenster; dort staunte, starrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: Welche Herrlichkeit! Welch ein Wunder! Andere Worte des Entzückens folgten, aber ihm blieb der Anblick immer ein Wunzber, ein großes Wunder.

Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und Herrlichseit wie selten erscheint, überraschend entgegentreten würde, konnt' ich voraussehen; aber das darf ich wohl aussprechen, ohne kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus kein

Bunder.

Wie könnten Sie auch, versetzte Wilhelm, da ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir geschieht? Lassen Sie mich noch immer stumm und staunend hinbliden, sodann ver-

nehmen Gie!

Nach einer Paufe fuhr er fort: Ich lag fanft, aber tief eingeschlafen, ba fand ich mich in ben geftrigen Saal verfett, aber allein. Der grune Borhang ging auf, Matariens Geffel bewegte fich bervor, bon felbft, wie ein belebtes Wefen; er glangte golden, ihre Rleider fchienen priefterlich, ihr Unblick leuchtete fanft; ich mar im Begriff. mich niederzuwerfen. Wolfen entwickelten fich um ihre Fuße; fteigend hoben fie flügelartig die beilige Geftalt empor; an der Stelle ihres herrlichen Angesichtes fah ich gulett zwischen sich teilendem Gewölk einen Stern blinken, ber immer aufwärts getragen wurde und burch bas eröffnete Deckengewolb fich mit bem gangen Sternhimmel bereinigte, ber fich immer zu verbreiten und alles zu umschließen schien. In bem Augenblid weden Sie mich auf; schlaftrunken taumle ich nach bem Fenfter, ben Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun hinblide - ber Morgenftern, von gleicher Schönheit, obicon vielleicht nicht von gleicher strahlender Berrlichkeit, wirklich vor mir! Diefer wirkliche ba broben schwebenbe Stern fest fich an die Stelle bes geträumten, er gehrt auf, was an bem erscheinenden Berrliches war; aber ich schaue boch fort und fort, und Sie schauen ja mit mir, mas eigentlich vor meinen Augen zugleich mit dem Nebel bes Schlafs hätte verschwinden follen.

Der Uftronom rief aus: Wunder, ja Wunder! Sie wissen selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten! Moge dies nicht auf

ben Abidied ber Berrlichen hindeuten, welcher früher ober foater

eine folde Apotheofe beschieden ift.

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, ber sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach dem Garten, ben er zu seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah; alle, wo nicht schön, doch keine häßlich, keine, die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleibet, als verschiedenen Ortschaften angehörig, tätig, heiter grüßend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche die Arbeit anzuordnen und zu beurteilen auf und ab ging; ihr ließ ber Gaft seine Berwunderung

über eine fo hubsche lebenstätige Rolonie vermerten.

Diese, versetzte sie, stirbt nicht aus, ändert sich, aber bleibt immer dieselbe; denn mit dem zwanzigsten Jahre treten diese, sowie die sämtlichen Bewohnerinnen unsrer Stiftung, ins tätige Leben, meistens in den Shestand. Alle jungen Männer der Nachbarschaft, die sich eine wacere Sattin wünschen, sind ausmerksam auf dasjenige, was sich bei uns entwickelt. Auch sind unsere Jöglinge hier nicht etwa eingesperrt, sie haben sich schon auf manchem Jahrmarkte umgesehen, sind gesehen worden, gewünscht und verlobt; und so warten denn mehrere Familien schon ausmerksam, wann bei uns wieder Plat wird, um die Ihrigen einzussühren.

Rachdem diese Angelegenheit besprochen war, konnte der Gast seiner neuen Freundin den Wunsch nicht bergen, das gestern abend Borgelesene nochmals durchzusehen. Den Hauptsinn der Unterhaltung habe ich gesaßt, sagte er, nun möcht' ich aber auch das einzelne, wo-

von die Rede war, näher kennen lernen.

Diesen Wunsch zu befriedigen, versetzte jene, finde ich mich gludlicherweise fogleich in dem Falle; das Verhältnis, das Ihnen so schnell zu unserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich, Ihnen zu sagen, daß jene Papiere schon in meinen händen und von mir

nebit andern Blättern forgfältig aufgehoben werden.

Meine Herrin, fuhr sie fort, ift von der Wichtigkeit des augensblicklichen Gesprächs höchlich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält, und doch wieder das beste, was Bücher jemals enthalten haben. Deshalb machte sie mir's zur Pflicht, einzelne gute Gedanken aufzubewahren, die aus einem geistreichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer vielästigen Pflanze, hervorspringen. Ist man treu, sagte sie, das Gegenwärtige sestzuhalten, so wird man erst Freude an der Überlieserung haben, indem wir den besten Gedanken schon ausgesprochen, das liebenswürdigste Gesühl schon ausgedrückt sinden. Hierdurch kommen wir zum Anschauen jener Überzeinstimmung, wozu der Mensch berusen ist, wozu er sich oft wider

Erftes Buch. 185

feinen Willen finden muß, ba er fich gar zu gern einbilbet, die Welt

fange mit ihm von vorne an.

Angela fuhr fort, bem Saste weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlaflosen Rächten manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Sekegenheit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Ouecksilder fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielfachsten unzähligen Kügelchen zerteilt.

Auf seine Frage, inwiesern bieses Archiv als Geheimnis bewahrt werde? eröffnete sie, daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntnis habe, doch wolle sie es wohl verantworten und ihm, da

er Luft bezeuge, fogleich einige Sefte vorlegen.

Unter diesem Gartengespräche waren sie gegen das Schloß gelangt und, in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimnis

Bu bertrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet find.

Sie ließ ihn barauf burch einen Vorhang in ein Kabinett hineinblicken, wo er, freilich zu großer Verwunderung, seinen Felig schreibend an einem Tische sigen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten Fleiß enträtseln konnte. Balb aber ward er belehrt, als Angela ihm entdeckte, daß der Knabe jenen Augenblick seines Verschwindens hierzu angewendet und erklärt, Schreiben und Keiten sei das einzige,

wozu er Luft habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubriken mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, Ginficht und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Berdienst derselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Sinschaltung wisse er mit eigener Übersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgelesenen Manustripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, sowie alles übrigen zu bedienen und nicht nur Einsicht davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

Herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen bir ber wire ben mir der Bette füch barbieten und Schleichen ber bie Bette fürzer, faum zusammenhängender Säte höchst schwert. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Veranlassung wissen, als paradox erscheinen, uns aber nötigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Erfindens rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen dürfen wir aus oben angeführten Ursachen keinen Plat einräumen. Jedoch werben wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und

am schicklichen Orte auch bas hier Gewonnene mit Auswahl barzu-

Am britten Tage morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Berlegenheit stand er vor ihr. Heute soll ich scheiden, sprach er, und von der trefflichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich aufgeklärt zu sein wünschte. Wenn es möglich ist, so gönnen Sie mir diese Wohltat!

Ich glaube Sie zu verfteben, fagte die Angenehme, boch fprechen

Gie meiter!

Ein wunderbarer Traum, fuhr er fort, einige Worte des ernsten Himmelskundigen, ein abgesondertes verschlossens Fach in den zugänglichen Schränken mit der Inschrift: Mafariens Eigenheiten, diese Beransassungen gesellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene himmelslichter sei nicht etwa nur eine wissenschaftliche Liebhaberei, ein Bestreben nach Kenntnis des Sternenalls, vielmehr sei zu vermuten, es liege hier ein ganz eigenes Berhältnis Masariens zu dermuten, es liege hier ein ganz eigenes Berhältnis masariens zu den Gestirnen derborgen, das zu erkennen mir höchst wichtig sein müßte. Ich bin weder neugierig noch zudringslich, aber dies ist ein so wichtiger Fall für den Geistz und Sinnssorschaft, daß ich mich nicht enthalten kann, anzufragen, ob man zu so vielem Vertrauen nicht auch noch dieses Übermaß zu vergönnen belieben möchte?

Dieses zu gewähren bin ich berechtigt, versetzte die Gefällige. Ihr merkwürdiger Traum ist zwar Makarien ein Geheimnis geblieben, aber ich habe mit dem Hausfreund Ihr sonderbares geistiges Gingreisen, Ihr unvermutetes Erfassen der tiefsten Geheimnisse betrachtet und überlegt, und wir durfen uns ermutigen, Sie weiter zu führen. Lassen Sie mich nun zuvörderst gleichnisweise reden! Bei schwer beareislichen Dingen tut man wohl, sich auf diese Weise zu helsen.

Wie man von dem Dichter fagt, die Elemente der sittlichen Welt seien in seiner Natur innerlichst verborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickeln, daß ihm nichts in der Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung gehabt: ebensso sind, wie es scheinen will, Makarien die Verhältnisse unsres Sonnensystems von Ansang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach entwickelnd, sernerhin sich immer deutlicher belebend, gründlich einsgeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzücken. Nicht eher jedoch kam sie hierüber zur Einheit und Beruhigung, als die sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, bessen Verdienst Sie auch schon genugsam kennen lernten.

Ms Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweifelhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angesernt sei, denn Matarie mußte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Aftronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben berichtete sie aber auch, wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem äußern Gewahrwerden zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Übereinstimmung finden können.

Der Wissende ließ sich hierauf dasjenige, was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das genaueste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus, daß sie nicht sowohl das ganze Sonnensystem in sich trage, sondern daß sie sich vielemehr geistig als ein integrierender Teil darin bewege. Er versuhr nach dieser Boraussetzung, und seine Kalkuls wurden auf eine un-

glaubliche Beife burch ihre Ausfagen beftätigt.

So viel nur barf ich Ihnen diesmal vertrauen, und auch dieses eröffne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen niemanden hievon irgend ein Wort zu erwähnen; denn sollte nicht jeder Verständige und Vernünftige, bei dem reinsten Wohlwollen, dergleichen Außerungen für Phantasien, für übelverstandene Erinnerungen eines früher einzgelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Näheres hievon; diese geheimen Anschauungen, die entzückenden Gesichte sind es, die bei den Ihrigen als Krantheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert sei, an der Welt und ihren Interessen teilzunehmen. Dies, mein Freund, verwahren Sie im stillen und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken.

Gegen abend ward unser Wanderer Makarien nochmals vorgestellt; gar manches anmutig Belehrende kam zur Sprache, davon wir

nachstehendes auswählen.

Von Natur besitzen wir keinen Fehler, der nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. Diese letzten sind gerade die bedenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzüglich der wunderbare Neffe Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schoiend und liebend behandle.

Von Jugend auf entwickelte sich in ihm eine gewisse muntere technische Fertigkeit, der er sich ganz hingab und darin glücklich zu mancher Kenntnis und Meisterschaft fortschritt. Späterhin war alles, was er von Reisen nach Hause schiekte, immer das Künstlichste, Klügste, Feinste, Zarteste von Handarbeit, auf das Land hindeutend, wo er sich eben befand und welches wir erraten sollten. Hieraus möchte man schließen, daß er ein trochner, unteilnehmender, in Außerlichseiten befangener Mensch sei und bleibe; auch war er im Gespräch zum Eingreisen an allgemeinen sittlichen Betrachtungen nicht ausges

legt, aber er besaß im stillen und geheimen einen wunderbar feinen praktischen Takt des Guten und Bösen, des Löblichen und Unlöblichen, daß ich ihn weder gegen Ültere noch Jüngere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe sehlen sehen. Aber diese angeborne Gewissen-haftigkeit, ungeregelt, wie sie war, bildete sich im einzelnen zu grillen-hafter Schwäche; er mochte sogar sich Pflichten ersinden, da wo sie nicht gesordert wurden, und sich ganz ohne Not irgend einmal als Schuldner bekennen.

An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Borbereitungen zu seiner Wiederkunft, glaub' ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres Kreises verletzt zu haben, deren Schickal ihn jetzt beunruhigt, wovon er sich befreit und erlöst fühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohlgehe — und das weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unser Familie ein glückliches Zusammensinden! Aufrichtig gestanden, ich wünscht' ihn auf der Erde nochmals zu

feben, und im Abscheiben ihn berglich gu fegnen.

#### Elftes Kapitel.

#### Das nufbraune Madden.

Nachbem Wishelm seinen Auftrag umftänblich und genau außgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: So sehr ich Ihnen verbunden bin für das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempfohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten?

Der andere befann fich einen Augenblick.

Ja, sagte er barauf, ich entsinne mich! Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Balerine nannte. Bon dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheiratet sei und sich in einem wünschens-werten Zustande befinde.

Sie malzen mir einen Stein vom Gerzen, versetzte Lenardo. Ich gehe nun gern nach hause zuruck, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort und Stelle zum Bor-

wurf gereiche.

Es ziemt sich nicht für mich zu fragen, welch Verhältnis Sie zu ihr gehabt, sagte Wilhelm; genug, Sie können ruhig sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schicksal bes Mädchens teilhaben.

Es ift das wunderlichste Verhältnis von der Welt, sagte Lenardo, feineswegs ein Liebesverhältnis, wie man sich's denken könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zauderndes Zurückreisen, daß die Furcht, in unsere Wohnung

Erfies Buch.

189

Burudzukehren, bag biefe feltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht haben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde ftebe.

Denn glauben Sie, fuhr er fort, ich weiß übrigens sehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verlassen kann, ohne sie verändert wiederzusinden, und so denke ich auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. Um dies einzige Wesen war es mir zu tun, dessen Zustand sich verändern mußte und sich, Dank sei es dem Himmel! ins Besser verändert hat.

Sie machen mich neugierig, fagte Wilhelm. Sie laffen mich etwas

gang Befonderes erwarten.

Ich halte es wenigstens bafür, versetzte Lenardo und fing seine

Erzählung folgendermaßen an:

Die herkömmliche Areisfahrt durch das gesittete Europa in meinen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein sester Vorsatz, den ich von Jugend auf hegte, dessen Ausführung aber ich von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen pflegt, verzögerte. Das Nächste zog mich an, hielt mich sest, und das Entsernte verlor immer mehr seinen Neiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinaußbegeben, ward der Entschluß gesaßt, und zwar geschwinder, ehe wir es uns alle versahen.

Mein Oheim, der eigentlich das beste bagu tun mußte, um die Reife möglich zu machen, hatte fogleich tein anderes Augenmerk. Sie tennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur auf eines losgeht und bas erft zustande bringt und inzwischen alles andere ruben und schweigen muß, wodurch er benn freilich vieles geleistet hat, was über bie Rrafte eines Partifuliers zu geben icheint. Diefe Reise tam ihm einigermaßen unerwartet; doch wußte er sich sogleich zu faffen. Einige Bauten, die er unternommen, ja fogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, fo fah er fich als ein fluger Finangmann nach andern Mitteln um. Das nächste mar, ausstehende Schulden, besonders Pachtrefte, einzukaffieren; benn auch dieses gehörte mit zu feiner Urt und Weise, baß er gegen Schuldner nachsichtig war, folange er bis auf einen gewiffen Grad felbft nichts bedurfte. Sein Geschäftsmann erhielt die Lifte; diesem war die Ausführung überlaffen. Bom einzelnen erfuhren wir nichts; nur hörte ich im Borbeigehen, daß der Pachter eines unserer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, feine Kaution zu färglichem Erfat bes Ausfalls inne behalten und bas Gut anderweit verpachtet werden follte. Es war diefer Mann von Art ber Stillen im Lande, aber nicht, wie feinesgleichen, babei tlug und tätig; wegen feiner Frommigkeit und Güte zwar geliebt, boch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Nach seiner Frauen Tobe war eine Tochter, die man nur das nußbraune Mädchen nannte, ob sie schon rüftig und entschlossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entichieden einzugreisen; genug, es ging mit dem Mann rückwärts, ohne daß die Nachsicht des Onkels sein Schickal hätte aushalten können.

Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußte ich billigen. Alles war bereit; das Packen und Loslösen ging an, die Augenblicke drängten sich. Sines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Valerine in den Weg trat, denn so hieß das Mädchen; das andere war nur ein Scherzname, durch ihre bräunliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie trat mir in den Weg.

Lenardo hielt einen Augenblick nachdenkend inne. Wie ist mir denn? sagte er; hieß sie auch Balerine? Ja doch! fuhr er fort, doch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen trat mir in den Weg und bat mich dringend, für ihren Bater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblick etwas für sie zu tun, so sagte ich's ihr aufrichtig und setzte die eigne Schuld ihres Baters in ein un-

gunftiges Licht.

Sie antwortete mir barauf mit fo viel Klarheit und qualeich mit fo viel kindlicher Schonung und Liebe, daß fie mich gang für fich ein= nahm und daß ich, ware es meine eigene Raffe gewesen, fie fogleich burch Gemährung ihrer Bitte glücklich gemacht hatte. Nun waren es aber die Ginfünfte meines Dheims; es maren feine Unftalten. feine Befehle; bei feiner Dentweise, bei dem, mas bisher ichon geschehen, war nichts zu hoffen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, feste mich in Verlegenheit. 3ch hatte mir es fo angewöhnt, abzuschlagen, daß ich sogar bas nicht versprach, mas ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit tam mir auch diesmal zu ftatten. Ihre Grunde ruhten auf Individualität und Neigung, die meinigen auf Pflicht und Verftand, und ich leugne nicht, daß fie mir am Ende felbit zu bart vortamen. Wir hatten schon einigemal dasselbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Not fie beredter machte, ein unvermeidlicher Untergang, ben fie bor fich fah, ihr Tranen aus ben Augen brefte. Ihr gefaftes Wefen verließ fie nicht gang; aber fie fprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Ralte und Gelaffenheit heuchelte, tehrte fich ibr ganges Gemut nach außen. 3ch munichte Die Szene qu enbigen; aber auf einmal lag fie zu meinen Sugen, hatte meine Sand gefaßt, gefüßt und fab fo gut, fo liebenswürdig flebend zu mir ber-

191

auf, daß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schness sagte ich, indem ich sie aufhob: Ich will das mögliche tun, beruhige dich, mein Kind! Und so wandte ich mich nach einem Seitenwege.

Tun Sie bas Unmögliche! rief fie mir nach.

Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich sagte: Ich will —! und ftoctte.

Tun Sie's! rief sie auf einmal mit einem Ausbruck von himmlischer Hoffnung.

3ch grußte fie und eilte fort.

Den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen; benn ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn nicht an das einzelne erinnern durste, wenn er sich das Ganze vorgesett hatte. Ich suchte den Geschäftsträger; er war weggeritten; Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschi. Sie blieben den andern Tag, und die Zerstreuung verwischte jenes Bild der dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zurück; er war geschäftiger und überdrängter als nie; jedermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit, mich zu hören; doch machte ich einen Bergenannt, so wies er mich mit Lebhastigkeit zurück: Sagen Sie dem Onkel um Gottes willen davon nichts, wenn Sie zuletzt nicht noch Berdruß haben wollen!

Der Tag meiner Abreise war festgesetzt; ich hatte Briese zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der Nachbarschaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bedienung hinreichend, keineswegs aber gewandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch, als mir der Geschäftsmann zuletzt in der Nacht eine Stunde gab, um unsere Geldangelegenheiten zu ordnen, wagte

ich nochmals für Balerinens Bater zu bitten.

Lieber Baron, sagte der bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nötig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dies ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgetan scheint und noch Manches hinten nach hinkt; das ist nun aber oft so, und wir andern müssen es ausbaden. Über die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachgiebigkeit bewegen. Tun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens!

Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurüchschrecken, jedoch nicht

ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu verfahren. Er versprach alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! Ich saß im Wagen und kehrte jedem Anteil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken.

Ein lebhafter Einbruck ift wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt: erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir ging es so mit jener Begebenheit im Sarten. So oft ich einsam, so oft ich undeschäftigt war, trat mir jenes Bild des slehenden Mädchens mit der ganzen Umgedung, mit jedem Baum und Stranch, dem Plat, wo sie sniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele; es war ein unauslösschlicher Sindruck, der wohl von andern Bildern und Teilnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden konnte. Immer trat er in jeder stüsse hervor, und je länger es währte, desto schwerzlicher fühlte ich die Schuld, die ich gegen meine Grundsäte, meine Sewohnheit auf mich geladen hatte, obgseich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum ersten-

mal in foldem Falle verlegen.

3ch verfehlte nicht, in ben erften Briefen unfern Geschäftsmann au fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bilgtorifch. Dann fette er aus, diefen Buntt zu erwidern: bann maren feine Worte zweidentig; zulett schwieg er gang. Die Entfernung muchs; mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Beimat; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Teilnahme aufgeforbert; bas Bilb verschwand, das Mädchen fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenten hervor, und meine Grille, mich nicht burch Briefe, nur burch Zeichen mit ben Meinigen zu unterhalten, trug viel bagu bei, meinen frühern Buftand mit allen feinen Bedingungen beinahe berschwinden zu machen. Nur jett, ba ich mich bem Saufe nabere, ba ich meiner Familie, was fie bisher entbehrt, mit Binfen zu erstatten gebente, jest überfällt mich diese wunderliche Reue - ich muß fie felbst wunderlich nennen - wieder mit aller Gewalt. Die Gestalt bes Madchens frischt fich auf mit ben Gestalten ber Meinigen, und ich fürchte nichts mehr als zu vernehmen, fie fei in dem Ungluck, in bas ich fie gestoßen, zugrunde gegangen; benn mir schien mein Unterlaffen ein Sandeln zu ihrem Berberben, eine Forderung ihres traurigen Schicksals. Schon taufendmal habe ich mir gefagt, bag Diefes Gefühl im Grunde nur eine Schwachheit fei, bag ich fruh zu jenem Gefet, nie zu versprechen, nur aus Furcht ber Reue, nicht aus einer edlern Empfindung getrieben worden. Und nun scheint sich eben die Reue, die ich geflohen, an mir zu rachen, indem fie biefen

Criter Vicy. 193

Fall statt tausend ergreift, um mich zu peinigen. Dabei ist das Bild, die Borstellung, die mich qualt, so angenehm, so liebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und benke ich daran, so scheint der Kuß, den sie auf meine Sand gedrückt, mich noch zu brennen.

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich: So hätte ich Ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Nachsatz meines Vortrags, wie manchmal in einem Postsfript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Valerinen, denn ich erfuhr von ihr nur im Vorbeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzts und lebt veranügt, wie mir die Tante noch beim Abschied

perficherte.

Schön! fagte Lenardo, nun halt mich nichts ab. Sie haben mich absolviert, und wir wollen fogleich zu den Meinigen, die mich ohne-

hin langer, als billig ift, erwarten.

Wilhelm erwiderte darauf: Leider kann ich Sie nicht begleiten, benn eine sonderbare Verpflichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu verweilen und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser

Conderbarteit nicht aussprechen barf.

Es tut mir sehr leib, sagte Lenardo, daß wir Sie so bald verstieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirfen kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege sind, mir wohlzutun, so könnten Sie mich sehr glücklich machen, wenn Sie Valerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsdann schriftlich oder mündlich — der dritte Ort einer Zusammenkunft wird sich schon sinsden — zu meiner Beruhigung ausführliche Nachricht erteilten.

Der Vorschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, sie zu besuchen; ein dritter Ort wurde festgesetzt, wohin der Baron kommen und auch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauenzimmern zu-

rudgeblieben mar.

Tenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, nebeneinander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine Zeitlang fortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der nun, von seinem Herrn begleitet, die Heimat wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmals baldige Nachricht von Valerinen.

Wenn ich bedenke, versetzte Lenardo, daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich Valerinen nicht selbst aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich recht-liche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt.

Die Einreben Wilhelms, daß man zu Hause ben so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm nußte sich zulet entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu fürch-

tenden Folgen nicht wohl zumute war.

Die Bedienten wurden daher unterrichtet, was sie bei der Ankunst sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Walerinens Wohnort führte. Die Gegend schien reich und fruchtbar und der wahre Sit des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Valerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgsalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau

zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt.

Endlich sing dieser an: Ein anderer an meiner Stelle würde sich vielleicht Valerinen unerkannt zu nähern suchen, denn es ist immer ein peinliches Gefühl, vor die Augen derjenigen zu treten, die man verletzt hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Vorwurf ertragen, den ich von ihren ersten Blicken befürchte, als daß ich mich durch Vermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit tann uns ebenso sehr in Verlegenheit sehen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns diese oder jene nutzt, so möchte es doch immer der Mühe wert sein, sich ein für allemal dem Wahren zu geben. Lassen Sie uns also getrost vorwärts gehen! Ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einführen.

Nun waren sie an den Sutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einfach gekleidet, den sie für einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und künz digte sich als herrn des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreuk, ihn zu sehen und kennen zu lernen. Was wird meine Frau sagen, rief er aus, wenn sie den Neffen ihres Wohltäters wiedersieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen,

was fie und ihr Bater Ihrem Oheim ichuldig ift.

Welche sonderbare Betrachtungen treuzten sich schnell in Lenardos Geist! Versteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er imstande, seinen Borwürfen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm undekannt geblieden sein? Oder, so dachte er sich's mit schneller

Hoffnung, ist die Sache nicht so übel geworden, als du denkst? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Vermutungen wechselten hin und her, indem der Hausherr anspannen ließ, um seine Sattin holen zu lassen, die in der Nachdarschaft einen Besuch machte.

Wenn ich Sie indessen, bis meine Frau kommt, auf meine Weise unterhalten und zugleich meine Geschäfte sortschen darf, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld und sehen sich um, wie ich meine Wirtschaft betreibe; denn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbesiger, nichts angelegener als die eble Wissenschaft, die edle

Runft des Feldbaus.

Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen gut inne; was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pklanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen derselben so deutlich anzugeben, daß es ein jeder begriff und für möglich gehalten hätte, dasselbe zu tun und zu leisten — ein Wahn, in den man leicht verfällt, wenn man einem Meister zusieht, dem alles bequem von der Hand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als Lob und Billigung erteilen. Er nahm es dankbar und freundlich auf, fügte jedoch hinzu: Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an jedem zu bemerken ist, der sich einem

Gegenstand ausschließlich ergibt.

Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Vorrat derfelben, sowie den Vorrat von allem erdenklichen Geräte und dessen Zubehör. Man tadelte mich oft, sagte er dabei, daß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich deshalb nicht schelten. Slücklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demsselbigen zuletzt noch spielt und sich an dem ergötzt, was ihm sein Zustand zur Pslicht macht.

Die beiden Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen nicht fehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versehlte nicht, sie zu erwidern; indessen Lenardo, mehr in sich gekehrt, an dem Glück Balerinens, das er in diesem Zustande für gewiß hielt, stillen Teil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Saus zurückgefehrt, als der Wagen der Besitzerin vorfuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie

amar auch eine ichone ichlante Geftalt, aber blond, mit allen Bor=

teilen, die Blondinen eigen find.

Diefe Schönheit, Diefe Anmut erschreckte Lenardon, Seine Augen hatten bas braune Dlädchen gesucht, nun leuchtete ihm ein gang anderes entaggen. Auch dieser Züge erinnerte er sich; ihre Anrede. ihr Betragen versekten ihn bald aus jeder Ungewißheit: es mar die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Unfehen stand, beshalb benn auch biefer bei ber Ausstattung viel getan und bem neuen Paare behilflich gewefen. Dies alles und mehr noch wurde von der jungen Frau zum Antrittsgruße frohlich erzählt, mit einer Freude, wie fie die Uberraschung eines Wiedersehens ungeamungen äußern läßt. Ob man sich wieder erkenne, murde gefragt: Die Beränderungen der Gestalt murden beredet, welche mertlich genug bei Bersonen Dieses Alters gefunden werden. Balerine mar immer angenehm, bann aber höchft liebenswürdig, wenn Fröhlichfeit fie aus bem gewöhnlichen gleichgültigen Zuftande herausriß. Die Gesellschaft ward gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, daß Lenardo sich faffen und feine Bestürzung verbergen tonnte. Wilhelm, bem ber Freund geschwind genug von biefem feltsamen Greignis einen Winf gegeben hatte, tat fein mögliches, um diefem beizustehen; und Ba-Terinens kleine Gitelkeit, daß ber Baron, noch ehe er die Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ sie auch nicht ben minbesten Berbacht schöpfen, daß bier eine andere Absicht ober ein Mikariff obwalte.

Man blieb bis tief in die Nacht beisammen, obgleich beide Freunde nach einem vertraulichen Gespräch fich sehnten, das denn auch jogleich

begann, als fie fich in bem Gaftzimmer allein faben.

Ich soll, so icheint es, fagte Lenardo, meine Qual nicht los werden. Gine unglückliche Verwechslung des Namens, merke ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durfte, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Garten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun finde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ist.

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die tätigen Landleute. Das Vergnügen, ihre Gäste zu sehen, hatte Valerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnte nicht, mit weld zu Gestinnungen sie zum Frühstück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem nußbraunen Mädchen Lenardo sich in der reinlichsten Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Lotal, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen,

fo bag Balerine gulegt gang natürlich barauf tam, bes nußbraunen Mäbchens zu erwähnen und ihren Ramen auszusprechen.

Kaum hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsann er sich bessen vollkommen; aber auch mit dem Namen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das weitere ganz unerträglich siel, als Valerine mit warmem Unteil die Unsphändung des frommen Pachters, seine Resignation und seinen Auszuge erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Ungläcklicher- oder glücklicherweise erging sich Valerine in einer gewissen Umständlichkeit, die, Lenardon das Herz zereißend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihilfe seines Gefährten, einige Kassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Shepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Säfte. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Sutes gönnt, alles zum Slück schweigen Leenardos, seine sichtbare Zerstreuung deim Abschied, sein hastiges Wegeilen zu ihrem Vorteil aus und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Sattin eines wacern Landmanns, doch nicht enthalten, an einer wiederauswachenden und neuentstehenden Neigung, wie sie sich's auselegte, ihres ehemaligen Sutsherrn einiges Behagen zu finden.

Nach diesem sonderbaren Ereignis sagte Lenardo: Daß wir bei so schönen Hoffnungen ganz nahe vor dem Hafen scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augensblick beruhigen und den Meinen entgegengehen, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es bei seiner eigentümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, Nachodinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben! Ist sie glücklich, so bin ich zustrieden; ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten! Handbeln Sie ohne Rücksichen, sparen, schonen Sie nichts!

Nach welcher Weltgegend aber, jagte Wilhelm lächelnd, hab' ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Uhnung haben,

wie foll ich damit begabt fein?

Hören Sie, antwortete Lenardo. In voriger Nacht, wo Sie mich als einen Verzweiselnden rasitos auf und ab gehen sahen, wo ich leidenschaftlich in Kopf und Herzen alles durcheinander warf, da kam ein alter Freund mir vor den Geist, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben zu hosmeistern, auf meine Jugend großen Einstuß gehabt hat. Gern hätt' ich mir ihn, wenigstens teilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam durch die schönsten kunstund alterkümlichen Seltenheiten an seine Wohnung geknüpft wäre, die er nur auf Augenblicke verläßt. Dieser, weiß ich, genießt einer

ausgebreiteten Bekanntschaft mit allem, was in biefer Welt burch irgend einen eblen Faden verbunden ist. Zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es steht zu hoffen, daß ihm sein zartes Sefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werde, wo sie zu sinden sein möchte. In meiner Bedrängnis siel es mir ein, daß der Vater des Kindes sich zu den Frommen zählte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und zu bitten, sie möge sich hier zu meinen Sunsten einmal wunderbar gnädig offenbaren.

Roch eine Schwierigkeit, versetzte Wilhelm, bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? Denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich dünkt, der Sohn entwickele sich nir-

gende beffer als in Gegenwart bes Baters.

Reineswegs! erwiderte Lenardo, dies ist ein holder väterlicher Brrtum. Der Bater behält immer eine Art von bespotischem Berbaltnis zu bem Sohn, beffen Tugenden er nicht anerkennt, und an bessen Fehlern er sich freut; beswegen die Alten schon zu sagen pflegten, der Helden Cohne werden Taugenichtse; und ich habe mich weit genug in der Welt umgesehen, um hierüber ins flare zu tommen. Glücklicherweise wird unfer alter Freund, an den ich Ihnen fogleich ein eiliges Schreiben verfasse, auch hierüber die beste Austunft geben. Alls ich ihn vor Jahren bas lettemal fah, erzählte er mir gar manches von einer padagogischen Berbindung, die ich nur für eine Art von Utovien halten konnte; es schien mir, als sei unter dem Bilde der Wirklichkeit eine Reihe von Ideen, Gedanken, Borichlagen und Vorfäten gemeint, die freilich aufammenhingen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wohl schwerlich zusammentreffen möchten. Weil ich ihn aber fenne, weil er gern durch Bilder bas Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, fo ließ ich es gut fein, und nun fommt es uns zugute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftande zu bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getroft vertrauen und von einer weisen Leitung das beste hoffen können.

Im Tahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten sie eine eble Billa, die Gebäude in ernstfreundlichem Geschmack, freien Borraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Türen und Schaltern aber durchaus verschlossen, alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Von einem ältlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie, dies sei das Erbteil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz

verstorbenen Bater foeben hinterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden fie belehrt, dem Erben fei hier leiber alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu tun, und das Vorhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deswegen er sich denn ein Lotal näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Mooshütten baue und eine Art von jägerischer Sinsiedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er sei der mitgeerbte Kastellan, sorge auß genaueste für Erhaltung und Reinlichteit, damit irgend ein Enkel, in die Neigung und Besigung des Großvaters eingreisend, alles sinde, wie dieser es verlassen hat.

Nachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgesett, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Mensichen sei, von vorn anfangen zu wollen; worauf der Freund erwiderte, dies lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorn anfängt.

Sind boch, rief er aus, keinem die Leiden erlaffen, von denen feine Borfahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß

er von ihren Freuden nichts wiffen will?

Lenardo versetzte hierauf: Sie ermutigen mich, zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Niemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Knaden heraufgedildet, sein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Keisen durch alle hochgedildeten Länder und Bölker diese Gefühle nicht abstumpfen können, daß meine Eindildungskraft sich wier dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familienbesitz in jenen frischen Gegenden mich hossen läßt, ein im stillen gefähter, meinem Wünschen gemäß nach und nach heranreisfender Plan werde sich endlich ausführen lassen.

Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm, ein solcher Gedanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesamtheit glücken kann. Sie gehen hinüber und finden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Meinigen hegen gleiche Plane und haben sich dort schon angesiedelt: vereinigen sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen; für beide Teile muß sich dadurch das Geschäft erleichtern und erweitern.

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten; beide setzen sich nieder, zu schreiben. Lenardo empfahl seinen Freund dem obenerwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Berbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochmals auseinandersetzte,

warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, baldmöglichst befreit zu sein wünsche. Beim Austwechseln dieser Briefe jedoch konnte sich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewisse Bedenklichkeiten ans herz zu legen.

3ch halte es, fprach er, in meiner Lage für ben munichenswerteften Auftrag, Sie, ebler Dann, bon einer Gemutsunrube ju befreien und augleich ein menschliches Geschöpf aus dem Glende zu retten, wenn es fich barin befinden follte. Gin foldes Biel tann man als einen Stern ansehen, nach bem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werbe. Doch barf ich mir babei bie Gefahr nicht leugnen, in ber Gie auf jeden Fall noch immer schweben. Baren Gie nicht ein Mann, ber burch= aus fein Wort zu geben ablehnt, ich wurde von Ihnen das Veribrechen verlangen, diefes weibliche Wefen, bas Ihnen fo teuer qu steben kommt, nicht wieder zu seben, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melde, baß es ihr mohl geht; es fei nun, daß ich fie wirklich gludlich finde ober ihr Glud zu beforbern imftande bin. Da ich Sie aber zu einem Berfprechen weber vermogen fann noch will, fo beschwöre ich Sie bei allem, was Ihnen wert und heilig ift, fich und ben Ihrigen und mir, bem neuerworbenen Freund, guliebe feine Annäherung, es fei, unter welchem Borwand es wolle, zu jener Bermisten sich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, daß ich den Ort und die Stelle, wo ich fie finde, die Gegend, wo ich fie laffe, naher bezeichne oder gar ausspreche. Sie glauben meinem Wort, bak es ihr wohl geht, und find losgesprochen und beruhigt.

Lenardo lächelte und versette: Leisten Sie mir diesen Dienst, und ich werbe dankbar sein. Was Sie tun wollen und können, sei Ihnen anbeimaggeben, und mich überlassen Sie der Zeit, dem Berstande

und wo möglich der Bernunft!

Berzeihen Sie! verseste Wilhelm, wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Neigung sich bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne dasjenige winsichen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Verhältnissen notwendig Anglück und Verwirrung bringen müßte.

Ich hoffe, fagte Lenardo, wenn ich das Madchen glücklich weiß,

bin ich fie los.

Die Freunde schieden, jeder nach feiner Seite.

### Bwölftes Kapitel.

Auf einem furzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach ber Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er fand fie heiter und wohlgebaut; allein ihr neues Ansehen zeigte nur allzubentlich, baß

sie kurz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Abresse seines Briefes sührte ihn zu dem letzten, kleinen, verschonten Teil, an ein Haus von alter, ernster Bauart, doch wohl erhalten und reinzlichen Ansehens. Trübe Fensterscheiben, wundersam gesügt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Außern. In saubern Räumen zeigten sich überall Gerätschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. Der Hausherr empfing ihn freundlich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Gedurts und Sterbestunde geschlagen, und was umberstand, erinnerte, daß Vergangenheit auch in die Gegenwart über-

geben tonne.

Der Untommende gab feinen Brief ab, ben ber Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, beifeite legte und in einem heitern Gespräche feinen Gaft unmittelbar fennen zu lernen fuchte. Gie murben balb vertraut, und als Wilhelm gegen fonftige Gewohnheit feine Blicke beobachtend im Zimmer umberschweifen ließ, fagte ber gute Alte: Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen hier, wie lange etwas dauern kann! Und man muß doch auch dergleichen sehen, zum Gegengewicht beffen, mas in der Welt fo ichnell wechselt und fich verandert. Diefer Teeteffel diente ichon meinen Eltern und war ein Zeuge unserer abendlichen Familienversammlungen; dieser tupferne Kaminschirm schützt mich noch immer vor dem Feuer, das biefe alte mächtige Zange anschürt; und fo geht es burch alles burch. Unteil und Tätigkeit tonnt' ich baber auf gar viele andere Gegen= ftande wenden, weil ich mich mit ber Beranderung diefer außern Beburfniffe, die fo vieler Menschen Zeit und Krafte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Gine liebevolle Aufmerksamkeit auf bas, mas ber Mensch besitt, macht ihn reich, indem er fich einen Schat ber Erinnerungen an gleichgültigen Dingen baburch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gefannt, ber eine Stednadel bem geliebten Madchen, Abschied nehmend, entwendete, den Bufenftreif täglich damit zusteckte und biefen gehegten und gepflegten Schat von einer großen, mehr= jährigen Fahrt wieder zurüchtrachte. Uns andern kleinen Menschen ift dies wohl als eine Tugend anzurechnen.

Mancher bringt wohl auch, verjette Wilhelm, von einer fo weiten großen Reise einen Stachel im Gerzen mit gurud, ben er vielleicht

lieber los mare.

Der Alte schien von Lenardos Zustande nichts zu wissen, ob er gleich den Brief inzwischen erbrochen und gelesen hatte; benn er ging zu ben vorigen Betrachtungen wieder zurud.

Die Beharrlichkeit auf den Besitz, fuhr er fort, gibt uns in manchen Fällen die größte Energie. Diesem Eigensinn bin ich die

Nettung meines Hauses schulbig. Als die Stadt brannte, wollte man auch bei mir stüchten und retten. Ich verbot's, besahl, Fenster und Türen zuzuschließen, und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Austrengung gelang es, diesen Zipsel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand alles noch bei mir, wie Sie es sehen, und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanzben hat.

Nit allebem, sagte Wilhelm, werben Sie mir gestehen, daß ber Mensch der Veränderung nicht widersteht, welche die Zeit hervorbringt.

Freilich! fagte ber Alte, aber doch, ber am längsten fich erhält,

hat auch etwas geleiftet.

Ja, sogar über unser Dasein hinaus sind wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besit, und da mir es vorzüglich um den letzten zu tun ist, so hab' ich deshalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borsehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's ge-

lungen, meinen Wunsch erfüllt gu feben.

Gewöhnlich zerstreut der Sohn, was der Vater gesammelt hat, sammelt etwas anders oder auf andere Weise: kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Neisgungen, dieselben Ansichten wieder zum Vorschein. Und so hab' ich denn endlich durch Sorgkalt unserer pädagogischen Freunde einen tüchtigen jungen Mann erworben, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besit hält, als ich selbst, und eine heftige Neigung zu wunderlichen Dingen empfindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworben, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang; doppelt und dreisach hat er den Schat verdient, dessen, und seit die ihm zu überlassen gedente; ja, er ist ihm schon übergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Vorrat auf eine wundersame Weise.

Richt alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. Bielmehr, wie Sie sonst bei Pfandinhabern manches fremde Juwel erblicken, so kann ich Ihnen bei uns Kostbarkeiten bezeichnen, die man unter den versichiedensten Umständen besserer Ausbewahrung halber hier niedergestellt.

Wilhelm gedachte des herrlichen Käftchens, das er ohnehin nicht gern auf der Reise mit sich herumführen wollte, und enthielt sich nicht, es dem Freunde zu zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab die Zeit an, wann es versertigt sein könnte, und wies etwas Ahnliches vor. Wilhelm brachte zur Sprache, ob man es wohl eröffnen sollte? Der Alte war nicht der Meinung.

Ich glaube zwar, daß man es ohne sonderliche Beschädigung tun könne, sagte er; allein, da Sie es durch einen so wunderbaren Zufall erhalten haben, so sollten Sie daran Ihr Gluck prufen. Denn wenn Sie glücklich geboren sind und wenn dieses Kästchen etwas bedeutet, so muß sich gelegentlich der Schlüssel bazu sinden, und gezade da, wo Sie ihn am wenigsten erwarten.

Es gibt wohl folche Fälle, verfette Wilhelm.

Ich habe felbst einige erlebt, erwiderte der Alte, und bier feben Sie ben mertwürdigften bor fich. Bon diefem elfenbeinernen Rrugifix befaß ich feit dreißig Jahren den Rörper mit Saupt und Fußen aus einem Stude; ber Gegenstand sowohl als die herrlichste Runft ward forgfältig in bem tojtbarften Lädchen aufbewahrt. Bor ungefähr gehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz, mit der Inschrift, und ich ließ mich verführen, burch den geschickteften Bilbschniter unserer Zeit die Urme ansetzen zu laffen; aber wie weit mar ber Gute hinter seinem Borganger gurudgeblieben! Doch es mochte fteben, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Kunft= fleißes! Run benten Sie mein Ergöben! Bor furgem erhielt ich bie erften echten Urme, wie Sie folde gur lieblichften Sarmonie bier angefügt feben, und ich, entzuckt über ein fo glückliches Zusammen= treffen, enthalte mich nicht, die Schickfale ber driftlichen Religion hieran zu ertennen, die, oft genug zergliedert und zerftreut, sich doch endlich immer wieder am Rrenze zusammenfinden muß.

Wilhelm bewunderte das Vild und die seltsame Fügung. Ich werde Ihrem Rat folgen, setzte er hinzu; bleibe das Kästchen verschlossen, die bei Schlüssel sich findet, und wenn es bis ans Ende

meines Lebens liegen follte!

Wer lange lebt, fagte der Alte, fieht manches versammelt und

manches auseinanderfallen.

Der junge Besitzenosse trat soeben herein, und Wilhelm erklärte seinen Borsat, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Nun ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anvertraute Gut eingeschrieben, mit manchen bevbachteten Zeremonien und Bedingungen ein Empfangsschein ausgestellt, der zwar auf jeden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen honoriert werden sollte.

Als dieses alles vollbracht war, überlegte man den Inhalt des Brieses, zuerst sich über das Untersommen des guten Felix beratend, wobei der alte Freund sich ohne weiteres zu einigen Maximen be-

fannte, welche der Erziehung jum Grunde liegen follten.

Allem Leben, allem Tun, aller Kunst muß das Handwerf vorausgehen, welches nur in Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben gibt höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Tätigkeiten gesondert; geprüst werden die Zöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald ba, bald borthin wendet. Weise Männer lassen ben Knaben unter der Hand basjenige sinden, was ihm gemäß ift; sie verfürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner

Bestimmung nur allzugefällig abirren mag.

Sodann, suhr er fort, darf ich hoffen, aus jenem herrlich gegrünbeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mädchen zu finden ist, das einen so sonderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Wert eines unschuldigen unglücklichen Geschöpfes durch sittliches Gesühl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Zuch hoffe, Sie werden ihn deruhigen können; denn die Vorsehung hat tausend Mittel, die Gesallenen zu erheben und die Niedergebeugten aufzurichten. Manchmal sieht unser Schicksla aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Anseige im nächsten Frühjahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten! Doch wir hoffen's, wir wissen's.

# Zweites Buch.

### Erftes Rapitel.

Die Wallfahrenden hatten nach Vorschrift ben Weg genommen und fanden glücklich die Grenze der Proving, in der fie fo manches Merkwürdige erfahren follten. Beim erften Gintritt gewahrten fie foaleich der fruchtbarften Gegend, welche an fanften Sügeln den Feldbau, auf höheren Bergen die Schafzucht, in weiten Talflächen die Biehaucht begunftigte. Es mar furz vor der Ernte und alles in größter Rulle: das, mas sie jedoch gleich in Verwunderung fette, mar, daß fie weder Frauen noch Manner, wohl aber durchaus Knaben und Sunglinge beschäftigt faben, auf eine gluckliche Ernte fich vorzube= reiten, ja, auch ichon auf ein frobliches Erntefest freundliche Unftalt gu treffen. Gie begrüßten einen und ben andern und fragten nach bem Obern, von deffen Aufenthalt man teine Rechenschaft geben tonnte. Die Abresse ihres Briefes lautete: An den Obern ober die Dreie. Auch hierin konnten sich die Knaben nicht finden, man wies die Fragenden jedoch an einen Auffeher, der eben das Pferd zu besteigen fich bereitete; fie eröffneten ihre 3wede; bes Felix Freimutigfeit ichien ihm zu gefallen, und fo ritten fie gufammen die Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemertt, daß in Schnitt und Farbe ber Kleiber eine Mannigfaltigfeit obwaltete, die der gangen kleinen Bot-

ferschaft ein sonderbares Ansehn gab; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm auftat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Gebärden gegen die Borbeireitenden, und es war leicht zu folgern, daß es dem Borgesehten galt. Die jüngsten legten die Arme treuzweis über die Brust und blickten fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf den Rücken und schauten lächelnd zur Erde; die dritten standen strack und mutig; die Arme niedergesenkt, wendeten sie den Kopf nach der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben, wo man sie traf.

Alls man barauf Salt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich aufstellten und von dem Borgefetten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser

Gebärben.

Felix fiel ein und fagte munter: Was für eine Stellung hab' ich

benn einzunehmen?

Auf alle Fälle, versetzte der Aufseher, zuerst die Arme über die Bruft und ernsthaft froh nach oben gesehen, ohne den Blick zu verwenden.

Er gehorchte, doch rief er balb: Dies gefällt mir nicht fonderlich, ich sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja! rief er freudig, ein paar Habichte fliegen von Westen nach Often; das ist wohl ein gutes Zeichen?

Wienach du's aufnimmft, je nachdem du dich beträgft, verfette

jener; jest mische bich unter fie, wie fie fich mischen!

Er gab ein Zeichen; die Rinder verließen ihre Stellung, ergriffen

ihre Beschäftigung ober spielten wie vorher.

Mögen und können Sie mir, fagte Wilhelm barauf, bas, was mich hier in Verwunderung fest, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Gebärden, diese Stellungen Grüße find, womit man Sie empfängt.

Sang richtig! versette jener, Grufe, die mir fogleich andeuten,

auf welcher Stufe der Bilbung ein jeder diefer Anaben fteht.

Dürfen Sie mir aber, versetzte Wilhelm, die Bedeutung bes Stufengangs wohl erklären? benn daß es einer sei, läßt sich wohl einsehen.

Dies gebührt Höheren, als ich bin, antwortete jener; so viel aber kann ich versichern, daß es nicht leere Grimassen sind, daß vielmehr den Kindern zwar nicht die höchste, aber doch eine leitende faßliche Bedeutung überliesert wird; zugleich aber ist jedem geboten, für sich zu behalten und zu hegen, was man ihm als Bescheid zu erteilen für gut kindet; sie dürsen weder mit Fremden noch untereinander selbst darüber schwahen, und zo modissiert sich die Lehre hundert-

fältig. Außerbem hat das Geheimnis sehr große Vorteile; benn wenn man dem Menschen gleich und immer sagt, worauf alles antommt, so deuft er, es sei nichts dahinter. Gewissen Geheimnissen, und wenn sie offenbar wären, muß man durch Verhüllen und Schweigen Achtung erweisen; denn dieses wirkt auf Scham und gute Sitten.

Ich verstehe Sie, versetzte Wilhelm, warum sollten wir das, was in körperlichen Dingen so nötig ist, nicht auch geistig anwenden? Vielleicht aber können Sie in einem andern Bezug meine Neugierde befriedigen. Die große Mannigsalkigseit in Schnitt und Farbe der Kleider fällt mir auf; und doch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, dom Hellsten dis zum Dunkelsten. Doch bemerke ich, daß hier keine Bezeichnung der Stusen irgend eines Alters oder Berdienstes gemeint sein kann, indem die kleinsten und größten Knaben untermischt, so an Schnitt als Farben gleich sein können, aber die don gleichen Gebärden im Gewand nicht miteinander übereinstimmen.

Auch was dies betrifft, versette ber Begleitende, darf ich mich nicht weiter auslassen; doch mußt' ich mich sehr irren, oder Sie werden über alles, wie Sie nur wünschen mögen, aufgeklärt von uns

scheiden.

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gefunden zu haben glaubte. Nun aber mußte dem Fremdling notwendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohlkautender Gesang ihnen immer mehr entgegentönte. Was die Knaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch sand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusammen, so begleiteten sie sich wechselsweise; gegen abend sanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Shöre belebt und geregelt wurden. Felig stimmte vom Pferde herad mit ein, und zwar nicht ganz unelücklich; Wilhelm vergnügte sich an dieser die Segend belebenden Unterhaltung.

Wahrscheinlich, so sprach er zu feinem Gefährten, wendet man viele Sorgfalt auf folchen Unterricht; denn fonst könnte diese Geschicklichteit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebils

det sein.

Allerdings! versetzte jener, bei uns ist der Gesang die erste Stuse der Ausbildung; alles andere schließt sich daran und wird dadurch vermittelt. Der einsachste Genuß, sowie die einsachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt, ja selbst was wir übersliesern von Glaubenssund Sittenbetenntnis, wird auf dem Wege des Gesanges mitgeteilt; andere Vorteile zu selbsttätigen Zwecken

verschwistern sich sogleich; benn indem wir die Kinder üben, Töne, welche sie hervordringen, mit Zeichen auf die Tasel schreiben zu lernen und nach Anlaß dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wiederzusinden, ferner den Text darunter zu fügen, so üben sie zugleich Hand, Ohr und Auge und gesangen schneller zum Recht- und Schönschreiben, als man deutt; und da dieses alles zulett nach reinen Maßen, nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, so sassen sie den hohen Wert der Meß- und Rechentunst viel geschwinder als auf jede andere Weise. Deskalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt; denn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Bilhelm suchte fich noch weiter zu unterrichten und verbarg feine Berwunderung nicht, daß er gar teine Inftrumentalmusit vernehme.

Diefe wird bei uns nicht vernachläffigt, verfette iener, aber in einen besondern Begirt, in das anmutigfte Bergtal eingeschloffen, geübt: und da ift benn wieder dafür geforgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Miktone der Anfanger find in gewiffe Ginfiedeleien verwiesen, wo fie niemand zur Berzweiflung bringen; benn ihr werdet felbst gestehen, daß in der wohleingerichteten burgerlichen Gefellschaft taum ein trauriger Leiden zu dulden fei, als bas uns die Rachbarschaft eines angehenden Floten= oder Biolinsvielers aufdrinat. Un= fere Unfanger geben aus eigener löblicher Gefinnung, niemandem läftig fein zu wollen, freiwillig langer ober fürzer in die Bufte und beeifern fich abgesondert um das Berdienst, ber bewohnten Welt näher treten zu durfen, weshalb jedem von Zeit zu Zeit ein Berfuch berangutreten erlaubt wird, ber felten miglingt, weil wir Scham und Scheu bei diefer wie bei unfern übrigen Ginrichtungen gar wohl begen und pflegen durfen. Daß Gurem Sohn eine gluckliche Stimme geworden, freut mich innigst; für das übrige forgt sich um besto leichter.

Nun waren sie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen und sich an der Umgebung prüfen sollte, dis man zur förmlichen Aufnahme geneigt wäre; schon von weitem hörten sie einen freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran sich die Anaben in der Feierstunde diesmal ergößten. Sin allgemeiner Chorgesang erscholl, wozu jedes Slied eines weiten Kreises freudig, klar und tüchtig an seinem Teile zustimmte, den Winken des Regelnden gehorchend. Dieser überrachte jedoch östers die Singenden, indem er durch ein Zeichen den Chorgesang aushob und irgend einen einzelnen Teilnehmenden, ihn mit dem Stäbchen berührend, aufforderte, sogleich allein ein schilckies Lied dem berhallenden Ton, dem vorschwebenden Sinne anzupassen.

Schon zeigten bie meiften viel Bewandtheit; einige, denen bas Runftffück miglang, gaben ihr Pfand willig bin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felir mar Rind genug, fich gleich unter fie zu mischen. und gog fich noch fo leiblich aus ber Sache. Sobann marb ihm iener erfte Gruß zugeeignet; er legte fogleich die Sande auf die Bruft, blidte aufwärts, und zwar mit fo schnafischer Miene, bak man wohl bemerken konnte, ein gebeimer Ginn babei fei ihm noch nicht aufge=

Der angenehme Ort, die aute Aufnahme, die muntern Gespielen, alles gefiel dem Angben fo mohl, daß es ihm nicht sonderlich webe tat, seinen Bater abreisen zu feben; fast blickte er bem weggeführten Pferde schmerglicher nach; boch ließ er sich bedeuten, ba er vernahm, baß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten konne; man verfprach ihm bagegen, er folle, wo nicht basselbe, boch ein gleiches, munter und wohlgezogen, unerwartet wiederfinden.

Da fich der Obere nicht erreichen ließ, fagte der Auffeher: 3ch muß Euch nun verlaffen, meine Geschäfte zu verfolgen: boch will ich Euch zu den breien bringen, die unfern Beiligtumern borfteben; Guer Brief ift auch an fie gerichtet, und fie gufammen ftellen ben

Obern por.

Wilhelm hatte gewünscht, von den Seiligtumern im voraus zu bernehmen: jener aber versette: Die dreie werden Euch gur Erwiberung des Vertrauens, daß Ihr uns Guren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigfeit gewiß bas Nötigste eröffnen. Die fichtbaren Gegenitande ber Berehrung, die ich Seiligtumer nannte, find in einen besondern Bezirk eingeschlossen, werden mit nichts gemischt, burch nichts geftort: nur zu gewiffen Zeiten bes Jahrs läßt man die Böglinge, den Stufen ihrer Bilbung gemäß, dort eintreten, um fie historisch und finnlich zu belehren, ba fie benn genugsamen Ginbrud mit wegnehmen, um bei Ausübung ihrer Pflicht eine Zeitlang baran zu zehren.

Nun ftand Wilhelm am Tor eines mit hoben Mauern umgebenen Talwaldes; auf ein gegebenes Zeichen eröffnete fich die kleine Pforte, und ein ernfter, anschnlicher Mann empfing unfern Freund. Diefer fand fich in einem großen herrlich grunenden Raum, von Bäumen und Bufden vielerlei Urt beschattet, faum daß er ftattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese bichte und hohe Naturpflanzung hindurch bemerten tonnte; ein freundlicher Empfang von breien, die fich nach und nach berbeifanden, lofte fich endlich in ein Gespräch auf, wozu jeder das Seinige beitrug, beffen Inhalt wir

jedoch in der Rurge gufammenfaffen.

Da 36r uns Euren Sohn vertraut, fagten fie, find wir ichulbig, Guch tiefer in unfer Berfahren bineinbliden zu laffen. Ihr habt manches Außerliche gesehen, welches nicht sogleich sein Verftandnis mit sich führt: was davon wünscht Ihr vor allem aufgeschlossen?

Anständige, boch feltsame Sebarben und Gruße hab' ich bemertt, beren Bedeutung ich zu ersahren wünschte; bei Euch bezieht sich gewiß das Außere auf das Innere, und umgetehrt; laßt mich diesen

Bezug erfahren!

Wohlgeborne gesunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; die Natur hat jedem alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nötig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Pflicht, östers entwickelt sich's besser von selbst. Aber eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt Ihr es selbst sinden, so sprecht es aus.

Wilhelm bedachte fich eine turge Zeit und schüttelte fodann ben

Rouf.

Siene, nach einem anftandigen Baubern, riefen: Chrfurcht!

2Bilhelm ftutte.

Chrfurcht! hieß es wiederholt. Allen fehlt fie, vielleicht Guch felbit. Dreierlei Gebarde habt Ihr gefehen, und wir überliefern eine breifache Chrfurcht, Die, wenn fie gusammenflieft und ein Ganges bilbet, erft ihre hochfte Rraft und Wirtung erreicht. Das erfte ift Ehrfurcht bor bem, mas über uns ift. Jene Gebarbe, Die Urme treusweis über die Bruft, einen freudigen Blick gen himmel, bas ift, was wir unmundigen Rindern auflegen und zugleich bas Beugnis bon ihnen verlangen, daß ein Gott ba broben sei, ber fich in Eltern, Behrern, Borgefesten abbildet und offenbart. Das zweite: Chrfurcht por bem, mas unter uns ift. Die auf den Ruden gefalteten, gleich= fam gebundenen Sande, ber gefentte lächelnde Blick fagen, daß man Die Erbe wohl und heiter gu betrachten habe; fie gibt Belegenheit gur Nahrung; fie gemährt unfägliche Freuden; aber unverhaltnis= mäßige Leiden bringt fie. Wenn einer fich forperlich beschädigte, verschuldend ober unschuldig, wenn ihn andere vorsätzlich ober zufällig perletten, wenn bas irbische Willenlose ihm ein Leid zufügte, bas bedent' er wohl; benn folche Gefahr begleitet ihn fein Leben lang. Aber aus diefer Stellung befreien wir unfern Bogling baldmöglichft fogleich wenn wir überzeugt find, daß die Lehre diefes Grads genugfam auf ihn gewirtt habe; bann aber beigen wir ihn fich ermannen, gegen Rameraden gewendet, nach ihnen zu richten. Run fteht er ftrad und fühn, nicht etwa felbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit feinesgleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wußten wir nichts bingugufügen.

Es leuchtet mir ein! versetzte Wilhelm. Deswegen liegt die Menge wohl fo im argen, weil fie fich nur im Element bes Miswollens

und Migrebens behagt; wer fich biesem überliefert, verhalt fich gar bald gegen Gott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen seinesgleichen gehäffig; das wahre, echte, unentbehrliche Selbstgefühl aber gerftort sich in Düntel und Anmakung.

Erlauben Sie mir bessendigeachtet, fuhr Wilhelm fort, ein einziges einzuwenden: Hat man nicht von jeher die Furcht roher Völker vor mächtigen Naturerscheinungen und sonst unerflärlichen, ahnungspollen Ereignissen sir den Keim gehalten, woraus ein höheres Gefühl.

eine reinere Gesinnung sich stufenweise entwickeln follte?

Sierauf ermiderten jene: Der Ratur ift Furcht wohl gemäß. Chrfurcht aber nicht: man fürchtet ein befanntes ober unbefanntes mächtiges Wefen: ber Starte fucht es zu befämpfen, ber Schmache au vermeiden, beide munichen, es loszuwerben, und fühlen fich gludlich, wenn fie es auf turge Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur fich gur Freiheit und Unabhangigfeit einigermaßen wiederherstellte. Der natürliche Mensch wiederholt diese Operation millionenmal in seinem Leben: pon ber Furcht strebt er zur Freiheit, aus ber Freiheit mirb er in die Furcht getrieben und tommt um nichts weiter. Sich ju fürchten ift leicht, aber beschwerlich; Chrfurcht zu begen ift schwer, aber beguem. Ungern entschlieft fich ber Mensch zur Ehrfurcht, ober vielmehr entschlieft sich nie bagu; es ift ein hoherer Ginn, ber feiner Natur gegeben werden muß, und ber fich nur bei besonders Beaunstigten aus fich felbst entwickelt, die man auch beswegen von jeher für Beilige, fur Gotter gehalten. Sier liegt bie Burbe, bier bas Geschaft aller echten Religionen, beren es auch nur dreie gibt, nach ben Objetten, gegen welche fie ihre Undacht wenden.

Die Männer hielten inne; Wilhelm schwieg eine Weile nachbentend; da er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Worte zu beuten, so bat er die Würdigen, in ihrem Vortrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willfahrten.

Keine Religion, sagten sie, die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrfurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre gibt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint, wie in senem Falle. Die Religion, welche auf Sprsucht vor dem, was über uns ist, beruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion der Bölker und die erste glückliche Ablösung vor einer niedern Furcht; alle sogenannten heidnischen Religionen sind von dieser Urt, sie mögen übrigens Namen haben, wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf sene Shrsurcht gründet, die wir vor dem haben, was uns gleich ist, nennen wir die philosophische: denn der Philosoph, der sich in die Mitte stellt, muß alles Höhere zu sich herans, alles Niedere zu sich heransziehen, und nur in diesem Mittelzzustand verdient er den Namen des Weisen. Indem er nun das Verzustand

haltnis zu feinesaleichen und also zur gangen Menschheit, bas Berhältnis zu allen übrigen irdischen Umgebungen, notwendigen und aufälligen, durchschaut, lebt er im tosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Nun ift aber von der dritten Religion zu fprechen, ge= grundet auf die Chrfurcht bor bem, mas unter uns ift; wir nennen fie die driftliche, weil sich in ihr eine folde Sinnegart am meisten offenbart: es ist ein lettes, wozu die Menschbeit gelangen konnte und mußte. Aber mas gehörte dazu, die Erde nicht allein unter fich liegen zu laffen und fich auf einen höhern Geburtsort zu berufen, fondern auch Riedrigkeit und Armut, Spott und Verachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als gottlich anzuerkennen, ja Gunde selbst und Berbrechen nicht als hindernisse, sondern als Fordernisse des Beiligen zu verehren und liebzugewinnen! Sievon finden fich freilich Spuren durch alle Zeiten; aber Spur ift nicht Ziel, und ba dieses einmal erreicht ift, fo tann die Menschheit nicht wieder gurud, und man darf fagen, daß die chriftliche Religion, da fie einmal erschienen ift, nicht wieder verschwinden kann, da sie sich einmal göttlich verförpert hat, nicht wieder aufgelöft werden mag.

Bu welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn ins-

befondere? fagte Wilhelm.

Bu allen dreien, erwiderten jene; denn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen drei Ehrfurchten entspringt die oberste Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das beste halten darf, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.

Ein solches Bekenntnis, auf diese Beise entwickelt, befremdet mich nicht, versetzte Wilhelm; es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch dasjenige vereinigt, was

andere trennt.

hierauf versetzten jene: Schon wird dieses Bekenntnis von einem großen Teil der Welt ausgesprochen, doch unbewußt.

Wie benn und mo? fragte Wilhelm.

Im Kredo, riefen jene laut, benn ber erste Artisel ift ethnisch und gehört allen Bölsern, der zweite christlich, für die mit Leiden Kämpsenden und in Leiden Berherrlichten; der dritte zuletzt lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt, der im höchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichnis und Namen solche Überzeugungen und Versheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen für die höchste Sinsheit gelten?

Ich banke, versetzte jener, daß ihr mir dieses, als einem Erwachsfenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusfammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliesert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so muß ich es höchlich billigen.

Ganz richtig! erwiderten jene; nun aber müßt Ihr noch mehr erfahren, damit Ihr Euch überzeugt, daß Euer Sohn in den beften Händen fei. Doch dies Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt Euch, damit Ihr uns, vergnügt und vollkommen

menschlich, morgen früh in das Innere folgen konnt.

## Bweites Kapitel.

An der Sand des Altesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achtectige Halle, die mit Gemälden so reichlich geziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaunen setzte. Er begriff leicht, daß alles, was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich deusselben nicht so geschwind entzissern konnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deshalb zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog jedoch mehr als dieser heitere natürsiche Schmuck die Augen an sich; denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bücher der Israeliten den Stoff zu diesen Bildern geliefert hatten.

Es ift hier, sagte ber Ulteste, wo wir diejenige Religion überliesern, die ich Euch, ber Kürze wegen, die ethnische genannt habe. Der Gehalt berselben findet sich in der Weltgeschichte, so wie die hülle derselben in den Begebenheiten. Un der Wiederkehr der Schick-

fale ganger Bolfer wird fie eigentlich begriffen.

Ihr habt, sagte Wilhelm, wie ich sehe, bem ifraelitischen Volke bie Shre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegenstande derselben

gemacht.

Wie Ihr seht, versetzte der Alte, denn Ihr werdet bemerken, daß in den Sockeln und Friesen nicht sowohl synchronistische als symphronistische Handlungen und Begebenheiten aufgeführt sind, indem unter allen Bölsern gleichbedeutende und Gleiches deutende Nachrichten vorstommen. So erblickt Ihr hier, wenn in dem Hauptselde Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Jünglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admets oben in der Friese; woraus

wir lernen fonnen, bag, wenn die Götter ber Menfchen erscheinen,

fie gewöhnlich unerfannt unter ihnen mandeln.

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens bestannte Gegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorgetragen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war. Über weniges bat er sich einige Erklärung aus; wobei er sich nicht enthalten konnte, nochmals zu fragen, warum man die israelitische Geschichte vor allen andern gewählt.

Hierauf antwortete der Alteste: Unter allen heidnischen Religionen — denn eine solche ist die israelitische gleichfalls — hat diese große Borzüge, wovon ich nur einiger erwähnen will. Bor dem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl des Gottes der Bölker, wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Nation sei, sondern nur ob sie daure, od sie sich erhalten habe. Das israelitische Bolk hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Vorsteher, Propheten tausendmal vorgeworsen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker; aber an Selbständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit und, wenn alles das nicht mehr gilt, an Zäheit sucht es seinesgleichen. Es ist das beharrlichste Volk der Erde; es ist, es war, es wird sein, um den Namen Jehovah durch alse Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Musterbild aufgestellt, als Sauvtbild, dem die andern nur zum Rahmen dienen.

Es ziemt sich nicht, mit Euch zu rechten, verseste Wilhelm, ba Ihr mich zu belehren imstande seid. Eröffnet mir daher noch die übrigen Vorteile dieses Volks, oder vielmehr seiner Geschichte, seiner

Religion.

Ein Hauptvorteil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den fremdesten Elementen ein täuschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen, hinlänglich barbarisch, um aufzufordern, hinlänglich zart, um zu besänstigen; und wie manche andere entgegengesetzte Eigenschaften sind an diesen Büchern, an diesem Buche zu rühmen!

Die Folge der Sauptbilder sowohl als die Beziehung der kleinern, die fie oben und unten begleiteten, gab dem Gast so viel zu deuken, daß er kaum auf die bedentenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegen-

ftande zu fesseln schien.

Indessen sagte jener bei Gelegenheit: Noch einen Borteil der ifraelitischen Religion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in feine Sestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz die schlechte Abgötterei durch Tier- und Untiergestalten zu bezeichnen.

Unfer Freund hatte sich nunmehr auf einer furgen Wanberung burch biefe Sallen bie Weltgeschichte wieder pergegenwärtigt: es mar ibm einiges neu in Absicht auf Die Begebenheit. Go maren ibm burch Bufammenftellung ber Bilber, burch die Reflerionen feines Begleiters manche neue Unfichten entsprungen, und er freute fich, daß Felix burch eine fo murdige finnliche Darftellung fich jene großen, bebeutenden, mufterhaften Greigniffe für fein ganges Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebendig gewesen maren, zueignen follte. Er betrachtete diese Bilder gulett nur aus den Augen Des Rindes. und in diesem Sinne war er vollkommen damit zufrieden. Und fo waren die Wandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morbe, gur Berbannung, gur Stlaverei ganger Maffen Diefer befarrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schickfale maren auf eine fluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung berfelben außer den Grengen ber edlen Runft liegt.

Sier war die bisher durchwanderte Galcrie auf einnal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen.

Ich finde, sagte er zu seinem Führer, in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört und das Bolk zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzuführen, der kurz vorher daielbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehör geben wollten.

Dies zu tun, wie Ihr es verlangt, wäre ein Fehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den Ihr bezeichnet, sieht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Verbindung; es war ein Privat-leben, seine Lehre eine Lehre für die einzelnen. Was Völkermassen und ihren Sliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten; was dem einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen; eine solche war die, welche Christus lehrte und übte, solange er auf der Erde umherging. Deswegen ist hier das Außere abgeschlossen, und ich eröffne Euch nun das Innere.

Eine Pforte tat sich auf, und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Vilder der zweiten heiligen Schriften erstannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein als die ersten: alles war sanfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Karbung.

Ihr seht, sagte ber Begleiter, nachbem sie an einem Teil ber Bilber vorübergegangen waren, hier weber Taten noch Begeben-heiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Außere, anders als das vorige, und ein Inneres, das dort ganz sehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt auf-

getan; jene machen bas Gemeine außerorbentlich, diese bas Außersorbentliche gemein.

Ihr werdet die Gefälligkeit haben, versetzte Wilhelm, mir diese wenigen Worte umftändlicher auszulegen; denn ich fühle mich nicht

geschicft, es felbft gu tun.

Sie haben einen natürlichen Sinn, versette jener, phaleich einen tiefen. Beispiele werden ihn am geschwindesten aufschließen. Es ift nichts gemeiner und gewöhnlicher als Gffen und Trinten; außerordentlich bagegen, einen Trant zu veredeln, eine Speife zu verbielfältigen, daß fie für eine Ungahl hinreiche. Es ift nichts gewöhnlicher als Krantheit und förperliche Gebrechen: aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel aufbeben, lindern ift außerordentlich. und ebendaher entsteht das Wunderbare des Wunders, daß bas Gewöhnliche und Außerordentliche, das Mögliche und das Unmög= liche eins werden. Bei dem Gleichniffe, bei ber Parabel ift bas Umgetehrte: hier ift ber Ginn, die Ginficht, ber Begriff, bas Sobe, das Außerordentliche, das Unerreichbare. Wenn diefer fich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faglichen Bilbe verforpert, fo bag er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegentritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit unsersgleichen um= geben konnen, bas ift benn auch eine zweite Urt von Bunder und wird billig zu jenen ersten gefellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. Sier ift die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die feinen Streit erregt; es ist keine Meinung über das, mas recht oder unrecht ift: es ift das Rechte ober Unrechte unwidersprechlich felbft.

Dieser Teil der Galerie war kürzer, oder vielmehr, es war nur der vierte Teil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jedoch an dem ersten nur vorbeiging, so verweilte man hier gern; man ging gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigfaltig; aber desto einladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichsteit äußerte, daß man hier eigenklich nur bis zum Abendmahle, bis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt sei. Er

fragte nach dem übrigen Teil der Geschichte.

Wir sondern, versetzte der Alteste, bei jedem Unterricht, bei aller Überlieserung sehr gerne, was nur möglich zu sondern ist; denn daburch allein kann der Begriff des Bedeutenden bei der Jugend entspringen. Das Leben mengt und mischt ohnehin alles durcheinander, und so haben wir auch hier das Leben jenes vortresslichen Mannes ganz von dem Ende desselben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph — stoht Euch nicht an diesem Ausdruck! — als ein Weiser im höchsten Sinne. Er steht auf seinem Puntte seft;

er manbelt feine Strafe unverrückt, und indem er bas Michere gu fich beraufzieht, indem er die Unwissenden, die Urmen, die Rranten feiner Weisheit, feines Reichtums, feiner Kraft teilhaftig merben läßt und fich deshalb ihnen gleichzuftellen scheint, fo verleugnet er nicht pon ber andern Seite seinen gottlichen Urfprung; er waat, fich Gott gleichzuftellen, ja fich fur Gott zu erflaren. Auf biefe Beife fett er pou Jugend auf feine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Teil berselben für sich, regt ben andern gegen sich auf und zeigt allen, benen es um eine gewiffe Sohe im Lehren und Leben zu tun ift. was fie bon ber Welt zu erwarten haben. Und fo ift fein Wandel für den edeln Teil der Menschheit noch belehrender und fruchtbarer als fein Tod; benn ju jenen Brufungen ift jeder, zu diefem find nur menige berufen. Und bamit wir alles übergeben, mas aus diefer Betrachtung folgt, fo betrachtet die rührende Szene bes Abendmabls! Dier latt ber Weise, wie immer, Die Seinigen gang eigentlich vermaift gurud, und indem er für die Guten beforgt ift, füttert er gu= gleich mit ihnen einen Berrater, ber ihn und die Beffern zugrunde richten mirb.

Mit diesen Worten eröffnete der Alteste eine Pforte, und Wilshelm stutzte, als er sich wieder in der erstern Halle des Eingangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umkreis des Hoses zurückgelegt.

Sch hoffte, fagte Wilhelm, Ihr wurdet mich ans Ende führen,

und bringt mich wieder zum Unfang.

Für diesmal kann ich Guch weiter nichts zeigen, sagte der Alteste; mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was Ihr dis jett durchlausen habt: das Außere, allgemein Weltliche einem jeden von Jugend auf, das Innere, besonders Geistige und Herzliche nur denen, die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und das übrige, was des Jahrs nur einmal eröffnet wird, kann nur denen mitgeteilt werden, die wir entlassen. Jene letzte Religion, die aus der Chrsurcht vor dem, was unter uns ist, entspringt, jene Verschrung des Widerwärtigen, Verhaßten, Fliehenswerten geben wir einem jeden nur ausstattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu sinden hat, wenn ein solches Bedürsnis sich in ihm regen sollte. Ich lade Guch ein, nach Verlauf eines Jahres wiederzusehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit Guer Sohn vorwärts gekommen; alsdann sollt auch Ihr in das Heiligtum des Schmerzes eingeweiht werden.

Erlaubt mir eine Frage! versetzte Wilhelm. Habt ihr benn auch, so wie ihr das Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr- und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod gleichfalls als ein Vorbild er-

habener Duldung herausgehoben?

Auf alle Fälle, sagte der Alteste. Hieraus machen wir lein Geheimnis; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil
wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungsvürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusehen, die ihr Angesicht verbarg,
als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel ausdrang, mit diesen tiesen Geheinnissen, in welchen die göttliche Tiese des Leidens verdorgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das Würdigste gemein und abgeschmacht erscheint. So viel sei für diesmal genug, um Such über Suren Knaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß Ihr ihn auf irgend eine Art mehr oder weniger, aber doch nach wünschenswerter Weise gebildet und auf alle Källe nicht verworren, schwantend und unstät wiedersinden sollt!

Wilhelm zauderte, indem er fich die Bilber ber Borhalle befah

und ihren Ginn gedeutet munichte.

Auch dieses, sagte der Alteste, bleiben wir Euch dis übers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir feine Fremden zu; aber alsdann tommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich

au fagen für dienlich halten.

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Ausseher meldete sich; er hatte Wilhelms Pserd vorgeführt. Und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwidern hast; denn er wünscht gewiß noch über manches, was er bei uns sah und hörte, belehrt zu werden; Maß und Ziel ist dir nicht verborgen.

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Serzen, die er auch sogleich andrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der den vorbeireitenden Ausseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn undemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache, und was diese Ausnahme zu bedeuten habe.

Jener erwiderte darauf: Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll, denn es ist die höchste Strafe, die wir den Zöglingen auflegen; sie sind unwürdig erklärt, Ehrfurcht zu beweisen, und genötigt, sich als roh und ungebildet darzustellen; sie tun aber das mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten, und finden sich aufs geschwindeste in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen, verstockt, zu seiner Rückstehr keine Anstalt machen, so wird es mit einem kurzen, aber bünzdigen Bericht den Eltern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesetzen nicht fügen lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie gelten.

Gin anderer Anblid reizte heute wie gestern bes Wanderers Neugierde; es war Mannigfaltigteit an Farbe und Schnitt der Böglingskleidung; hier schien kein Stufengang obzuwalten; denn solche, die verschieden grüßten, waren überein gekleidet, gleich Grüßende waren anders angezogen. Wilhelm fragte nach der Ursache dieses

icheinbaren Wideripruchs.

Er toit fich, versetzte jener, barin auf, bag es ein Mittel ift, bie Gemüter ber Anaben eigens zu erforichen. Wir laffen bei fonftiger Strenge und Ordnung in Diefem Falle eine gemiffe Billfur gelten. Innerhalb bes Rreifes unferer Borrate an Tuchern und Berbramungen burfen die Zöglinge nach beliebiger Farbe greifen, fo auch innerhalb einer mäßigen Beschrantung Form und Schnitt mablen: bies beobachten wir genau; benn an der Farbe lagt fich die Sinnes= weise, an dem Schnitt die Lebensweise des Menschen erfennen. Doch macht eine besondere Gigenheit der menschlichen Ratur eine genauere Beurteilung gemiffermaßen schwierig; es ift ber Rachahmungsgeift. Die Reigung, fich anzuschließen. Gehr felten, bag ein Boaling auf etwas fällt, mas noch nicht bagemefen; meistens mahlen sie etwas Befanntes, was fie gerade vor fich feben. Doch auch diefe Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; burch folche Außerlichkeiten treten fie zu dieser oder jener Partei, fie schließen sich da oder dort an, und io zeichnen fich allgemeinere Gefinnungen aus: wir erfahren, mo jeder sich hinneigt, welchem Beispiel er sich gleichstellt. Nun hat man Fälle gefehen, wo die Gemuter fich ins allgemeine neigten, mo eine Mode fich über alle verbreiten, jede Absonderung fich gur Einheit verlieren wollte. Giner folden Wendung fuchen wir auf gelinde Weise Ginhalt zu tun; wir lassen die Borrate ausgeben: Dieses und jenes Zeug, eine und die andere Bergierung ift nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, etwas Reizendes berein; burch belle Farben und turgen tnappen Schnitt loden wir die Muntern. burch ernste Schattierungen, bequeme faltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen fo nach und nach ein Gleichgewicht ber. Denn ber Uniform find mir durchaus abgeneigt; fie verdectt den Charakter und entzieht die Gigenheiten der Rinder mehr als jede andere Berftellung bem Blide ber Borgefetten.

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Grenze der Proving, und zwar an den Puntt, wo sie der Wanderer nach des alten Froundes Andeutung verlassen sollte, um seinem eigent=

lichen 3med entgegenzugeben.

Beim Lebewohl bemerkte zunächft ber Aufseher, Wilhelm möge nur erwarten, bis das große Fest allen Teilnehmern auf mancherlei Weise angekündigt werde. Sierzu würden die sämtlichen Eltern eingesaden und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entlassen. Alsbann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsäßen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung erteilt und ausgeübt wird.

## Drittes Kapitel.

Der Angewöhnung des werten Publikums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen findet, sich stückweise unterhalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzühlung in mehreren Abteilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang jedoch, nach Gesinnungen, Empfindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen fortlausenben Bortrag. Möge derselbe seinen Zweck erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Personen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit denienigen, die wir schon kennen und lieben, aufs innigste zusammengeslochten worden.

## Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und Hilarie, seine Nichte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloß hinaufführte. Kaum erkannte er sie; denn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie flog ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn eines Vaters, und sie

eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichsalls willsommen, und als Hilarie schnell hinwegging, das Frühstück zu bereiten, sagte der Major freudig: Diesmal kann ich mich kurz sassen und sagen, daß unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit den Pächtern noch Verwaltern zu-rechtsommt; er tritt bei seinen Lebzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich stark; aber wir können es ihm immer geben; wir gewinnen doch noch sie die Gegenwart viel und für die Zufunst alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein tätiges Leben vor mir, das uns und den Unstrigen einen entschiedenen Vorteil bringen fann. Wir sehen ruhig zu, wie unsere Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Verbindung zu beschleunigen.

Das ware alles recht gut, sagte die Baronin, wenn ich bir nur nicht ein Geheimnis zu entdecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Herz ist nicht mehr frei; von der Seite hat

bein Sohn wenig ober nichts zu hoffen.

Was fagft du? rief ber Major, ift's möglich? Inbessen wir uns

alle Mühe geben, uns ökonomisch vorzusehen, so spielt uns die Neisgung einen solchen Streich! Sag mir, Liebe, sag mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens sessellen konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein slüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hossen kann?

Du mußt erft ein wenig finnen und raten, versetzte die Baronin und vermehrte dadurch seine Ungeduld. Sie war schon aufs höchste gestiegen, als Hilarie mit den Bedienten, welche das Frühstück trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des Kätsels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte das schone Kind mit andern Augen anzusehn als turz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eisersüchtig auf den Beglückten wäre, dessen Bild sich in einem so schonen Gemüt hatte eindrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schmecken, und er bemerkte nicht, daß alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte, und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pflegte.

Über bieses Schweigen und Stocken verlor Hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Klavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte dem Major kaum einigen Beisall ablocken. Er wünschte, das schöne Kind und das Frühstück je eher je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen, aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spazier-

gang in den Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd verssetzt: Wenn du den Slücklichen finden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen; er ist ganz in der Nähe: dich liebt sie.

Der Major stand betroffen, dann rief er aus: Es wäre ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Berwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit einem Blicke voraus, wie sehr unsere Berhältnisse durch ein so unerwartetes Ereignis gestört werden müßten. Das einzige, was mich tröstet, ist die Überzeugung, daß Neigungen dieser Art nur scheindar sind, daß ein Selbstbetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine echte gute Seele von dergleichen Fehlgriffen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihilse verständiger Personen gleich wieder zurücksommt.

Ich bin dieser Meinung nicht, sagte die Baronin, benn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von welchem Silarie

durchdrungen ift.

Etwas fo Unnatürliches hatte ich ihrem natürlichen Befen nicht angetraut! versette ber Major.

Es ift so unnatürlich nicht, sagte die Schwester. Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen ältern Mann, als du bist. Du hast funfzig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebshaftere Nationen früher altern.

Wodurch willft du aber beine Bermutung befräftigen? fagte ber

Major.

Es ift feine Bermutung, es ift Gewigheit. Das Nähere follft bu

nach und nach vernehmen.

Hilarie gesellte sich zu ihnen, und ber Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart deuchte ihn noch lieber und werter als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller, und schon sing er an, den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empsindung war bei ihm höchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen, noch erlauben wollte. Freilich war Silarie höchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Scheu gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichteit gegen einen Oheim auf das innigste verband; benn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederschr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu versühren lassen!

So verging ihnen ber Tag zusammen; alle häuslichen Epochen wurden mit der größten Gemütlichkeit durchlebt. Abends nach Tische setze sich Halare wieder ans Klavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die

fleine Gefellichaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, fand er alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Kupfersstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern hersübergehängt; und da er einmal aufmerksam geworden war, so sah er sich dis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt und geschmeichelt.

Rur wenige Stunden Schlaf bedurfte er diesmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß
eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitsnecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort gegeben; denn alles ging in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher aufgestanden, und nichts wollte passen. Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so, wie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht leugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zuletzt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zuschwen. Da sollten sich immer noch Fasen auf dem Rock und noch Staub auf den Stieseln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller dieser hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu finden hoffte, fand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Mut, sie wie sonst zu füssen und an sein Herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu denken, wohin das führen könne.

Die Baronin gleichsalls saumte nicht lange, zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: Du ratst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt.

So entdede es nur balb! versette ber Major; und er ersuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise

und für einen Augenblicf einzufehren gebente.

Ich bin neugierig, ihn wiederzusehen, sagte ber Major; er ift fein Jüngling mehr, und ich höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt.

Er muß um zehn Jahre alter fein als bu, versette die Baronin. Sang gewiß, erwiderte der Major, nach allem, was ich mich erinnere.

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man stutte einen Augenblick, als man sich wiedersah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf ging man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechzelsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich bald, als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß dieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen das Glück oder Unglück gehabt habe, daß er dadurch in große Verlegenheit und Gefahr geraten, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schicksal bedrohte, glücklich herausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Vruder sowohl als

ber Schwester; benn biese hatte burch zeitige Warnung zur Borficht

Unlaß gegeben.

Einige Zeit vor Tifche ließ man die Männer allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major das äußere Behaben seines alten Freundes im ganzen und einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war sein Wunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater erscheinen kounte.

Du betrachtest mich aufmerksamer, als billig ift, sprach er endlich ben Major an; ich fürchte sehr, bu findest ben Unterschied gegen

porige Zeit nur allgugroß.

Keineswegs! versehte der Major, vielmehr din ich voll Verwuns derung, dein Ausschen frischer und jünger zu finden als das meine, da ich doch weiß, daß du schon ein gemachter Mann warst, als ich mit der Kühnheit eines wagehalsigen Gelbschnabels dir in gewissen

Berlegenheiten beiftand.

Es ist deine Schuld, versetzte der andere, es ist die Schuld aller beinesgleichen; und ob ihr schon deshalb nicht zu schelten seid, so seid ihr doch zu tadeln. Man denkt immer nur ans Notwendige; man will sein und nicht scheinen. Das ist recht gut, solange man etwas ist. Wenn aber zuletzt das Sein mit dem Scheinen sich zu empsehlen anfängt und der Schein noch slüchtiger als das Sein ist, so merkt denn auch ein jeder, daß er nicht übel getan hätte, das Außere über dem Innern nicht ganz zu vernachläsingen.

Du haft recht, versette der Diajor und tonnte sich fast eines

Seufzers nicht enthalten.

Vielleicht nicht ganz recht, sagte der bejahrte Jüngling; benn freilich bei meinem Handwerf wäre es ganz unverzeihlich, wenn man das Außere nicht so lange aufstutzen wollte, als nur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache, auf andere Dinge zu sehen, die bebeutender und nachhaltiger sind.

Doch gibt es Gelegenheiten, sagte ber Major, wo man fich innerlich frisch fühlt und sein Außerliches auch gar gern wieder anfrischen

möchte.

Da ber Ankömmling die wahre Gemütslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Außerung im Soldatensinne und ließ sich weitläusig darüber aus, wieviel beim Militär aufs Außere ankomme, und wie der Offizier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Aufmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne.

Es ift zum Beispiel unverantwortlich, fuhr er fort, daß Eure Schläfe schon grau find, daß hie und da sich Runzeln zusammenziehen und daß Guer Scheitel tahl zu werden droht. Seht mich alten Kerl

einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und das alles ohne Hererei und mit weit weniger Mühe und Sorgfalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens Langeweile zu machen.

Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung zu sehr feinen Vorteil, als daß er sie so bald hätte abbrechen sollen; doch ging er leife und felbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu

Werte.

Das habe ich nun leiber versäumt! rief er aus, und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und Ihr werdet

beshalb nicht schlimmer von mir benten.

Versäumt ift nichts, erwiderte jener, wenn ihr andern ernsthaften Herren nur nicht so starr und steif wäret, nicht gleich einen jeden, ber sein Außeres bedenkt, für eitel erklären und euch dadurch selbst die Freude verkümmern möchtet, in gefälliger Gesellschaft zu sein und felbst zu gefallen.

Wenn es auch keine Zauberei ist, lächelte ber Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, so ist es boch ein Geheimnis, oder wenigfiens sind es Arkana, deraleichen oft in den Zeitungen gebriefen wer-

ben, bon benen ihr aber die besten herauszuproben wift.

Du magst im Scherz oder im Ernst reden, versetzte der Freund, so hast du's getrossen. Unter den vielen Dingen, die man von jeher versucht hat, um dem Außern einige Nahrung zu geben, das oft viel früher als das Innere abnimmt, gibt es wirklich unschähdere, einsache sowohl als zusammengesetzte Wilttel, die mir von Kunstgenossen mitgeteilt, für dares Geld oder durch Jusall überliesert und von mir selbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne deskalb meine weitern Forschungen aufzugeben. So viel kann ich die sperigen, und ich übertreibe nucht: ein Toilettenkästchen führe ich bei mir, über allen Preis, ein Kästchen, dessen Wirtungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage zufammenblieben.

Der Gedanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten Augenblicke so zufällig nahe gedracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah und, von der Hoffnung, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Übereinstimmung zu bringen, beledt, von der Unruhe, die Mittel dazu dalb näher kennen zu lernen, in Bewegung geseht, dei Tische ein ganz anderer Wensch erschien, Hilariens annutigen Ausmerksamkeiten getrost entgegenging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blickte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewosen war.

Satte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glud-

liche Einfälle ber theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter fortzusetzen drohte. Auf alle Weise suchte er den Aufenthalt seines Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern indem er Vorspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, dis man von ihrem Inhalt und Gebrauch näher unterrichtet wäre.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verlieren sei, und suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günftling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache loszugehen, so lenkte er von weitem dahin, indem er, das vorige Gespräch wieder auffassend, versicherte, er für seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Außere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, für eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genötigt fühlten, an der sinnlichen ihm

augugesteben.

Mache mich mit folden Redensarten nicht verdrieklich! versette ber Freund, benn bas find Ausbrude, bie fich die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas babei zu benten, ober wenn man es ftrenger nehmen will, wodurch fich ihre unfreundliche und migwollende Natur ausspricht. Wenn bu es recht genau betrachtest, mas ift benn bas, mas man oft als Eitelfeit verrufen möchte? Jeder Mensch foll Freude an fich felbst haben, und gludlich, wer fie hat! Sat er fie aber, wie fann er fich verwehren, Dieses angenehme Gefühl merten zu laffen? Wie foll er mitten im Dafein verbergen, daß er eine Freude am Dafein habe? Fande die aute Gesellschaft - benn von der ift doch hier allein bie Rebe - nur alsbann biese Außerungen tabelhaft, wenn fie zu lebhaft werden, wenn eines Menschen Freude an fich und feinem Wefen die andern hindert, Freude an dem ihrigen gu haben und fie au zeigen, fo mare nichts babei zu erinnern, und von diefem Ubermaß ift auch wohl ber Tadel zuerst ausgegangen. Aber was foll eine wunderliche verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? Warum will man nicht eine Außerung läßlich und erträglich finden, bie man benn boch mehr ober weniger fich von Zeit zu Zeit felbst erlaubt, ja, ohne die eine gute Gefellschaft gar nicht existieren konnte? benn das Gefallen an fich felbft, das Berlangen, diefes Selbftgefühl andern mitzuteilen, macht gefällig, bas Gefühl eigner Unmut macht anmutig. Wollte Gott, alle Menschen maren eitel, maren es aber mit Bewußtsein, mit Mag und im rechten Ginne! fo wurden wir in ber gebildeten Welt die gludlichsten Menschen fein. Die Weiber, fagt man, find eitel von Saufe aus; doch es fleidet fie, und fie gefallen uns um besto mehr. Wie kann ein junger Mensch sich bilben, ber nicht eitel ist? Sine leere, hohle Natur wird sich wenigstens einen äußern Schein zu geben wissen, und ber tüchtige Mensch wird sich bald von außen nach innen zu bilden. Was mich betrifft, so habe ich Ursache, mich auch beshalb für den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerk mich berechtigt, eitel zu sein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur besto mehr Vergnügen den Menschen verschaffe. Ich werde gelobt, wo man andere tadelt, und habe gerade auf diesem Wege das Recht und das Slück, noch in einem Alter das Publikum zu ergößen und zu ertzücken, in welchem andere notgedrungen vom Schauvlatz abtreten, ober nur mit Schmach darauf verweilen.

Der Major hörte nicht gerne ben Schluß dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Sitelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Übergang dienen, um dem Freunde auf eine geschiefte Weise seinen Wunsch vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch das Ziel noch weiter verrückt zu sehen, und eilte daher unmittelbar

zum Zweck.

Für mich, sagte er, ware ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Versäumte noch einigermaßen nachholen könne. Teile mir etwas von deinen Tinkturen, Bomaden und Balsamen mit, und

ich will einen Berfuch machen.

Mitteilungen, sagte ber andere, find schwerer, als man benkt. Denn hier zum Beispiel kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinem Fläschchen etwas abfülle und von den besten Ingrebienzien meiner Toilette die Hälfte zurücklasse: die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das überlieferte sich nicht gleich zu eigen machen, wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört übung und Nachdenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angebornes Talent hat.

Du willst, wie es scheint, versetzte der Major, nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um beine, freilich etwas fabelhaften Behauptungen in Sicherheit zu bringen; du haft nicht Lust, mir einen Anlak, eine Gelegenheit zu geben, beine Worte durch

die Tat zu prufen.

Durch diese Neckereien, mein Freund, versetzte der andere, würbest durch mich nicht bewegen, deinem Verlangen zu willsahren, wenn ich nicht selbst so gute Gesinnungen gegen dich hätte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bedenke, mein Freund, der Mensch hat gar eine eigne Lust, Proselhten zu machen, daszenige, was er an sich schätzt, auch außer sich, in andern, zur Erscheinung zu bringen, sie genießen zu lassen, was er selbst genießt, und sich in ihnen

wiederzufinden und barguftellen. Fürmahr, wenn bies auch Cavismus ift, fo ift er ber liebenswürdiafte und lobenswürdiafte, berienige, ber uns zu Menschen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehme ich benn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu bir bege, Die Luft, einen Schüler in ber Berjungungefunft aus bir zu machen. Beil man aber von dem Meister erwarten fann, daß er keine Pfuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich fagte ichon: weder Spezereien noch irgend eine Unweisung ift hinlänglich; die Anwendung kann nicht im allgemeinen gelehrt werden. Dir guliebe und aus Luft, meine Lehre fortgupflangen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für ben Augenblick will ich bir fogleich anbieten: ich laffe bir meinen Diener bier, eine Art von Rammerdiener und Taufendfünftler, ber, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ist, boch die gange Behandlung recht aut versteht und für den Unfang bir von großem Nugen fein wird, bis bu bich in bie Sache fo hineinarbeitest, daß ich dir die höheren Geheimnisse endlich auch offenbaren fann.

Wie! rief ber Major, bu haft auch Stufen und Grabe beiner Berjüngungskunft? Du haft noch Geheimnisse für die Eingeweihten?

Ganz gewiß! versetzte jener. Das mußte gar eine schlechte Kunft sein, die sich auf einmal fassen ließe, deren letztes von demjenigen

gleich geschaut werden konnte, der zuerft hereintritt.

Man zauderte nicht lange; der Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächetelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht, wozu; die Teilung ging vor sich, man war dis in die Nacht munter und geistereich zusammen. Bei dem späteren Aufgang des Mondes suhr der Gast hinweg und versprach, in einiger Zeit zurüczukehren.

Der Major kam ziemlich mübe auf sein Zimmer. Er war früh aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte, nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er fand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitsnecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig auß; aber nun trat der neue hervor und ließ merken, daß die eigentliche Zeit, Verjüngungs- und Verschönerungsmittel anzubringen, die Nacht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirkung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Sesicht bestrichen, seine Augenbrauen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiebene Zeremonien erfordert; sogar sollte die Nachtmüße nicht unmittelbar aufgeseht, sondern vorher ein Neh, wo nicht gar eine seine lederne Mühe übergezogen werden.

Der Major legte fich zu Bette mit einer Art von unangenehmer

Empfindung, die er jedoch sich beutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollten wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er sich mumienhast, zwischen einem Kranken und einem Ginbalsamierten; allein das süße Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hoffnungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war ber Reitknecht bei ber Hand. Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major in Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Übereilung protestierte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Vorhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgfalt Freude erleben solle. Der Herr vernahm sobann, daß er in einiger Zeit auszustehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen; sie mußten befolgt werden, und einige Stunden gingen unter diesen Geschäften bin.

Der Major verfürzte die Ruhezeit nach dem Bade, dachte, sich geschwind in die Kleidung zu wersen; denn er war seiner Natur nach expedit und wünschte noch überdies, Hisarien bald zu begegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß man sich durchaus abgewöhnen müsse, fertig werden zu wollen. Alles, was man tue, müsse man sanzsam und behag-lich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als

angenehme Unterhaltungsftunde mit fich felbst anzusehen.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Keben völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das schmuckeste herausgepuht erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Berwandlung wendete. Gine so schnell erscheinende Berjüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen ersrischt fühlte und mit ungeduldigem

Berlangen ben Seinigen entgegeneilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aufhängen lassen, weil abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, teils unverheiratet, teils in fernen Landen wohnhaft, teils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Punktes zu erwähnen, daß sich bisher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch hilariens

Neigung hatte fich biefe gange Unficht freilich verandert, und boch mochte weder ber Major noch feine Schwester in Diesem Augenblick ber Sache weiter gebenten.

Die Baronin entfernte fich, ber Major ftand allein bor bem latonischen Familiengemälde. Silarie trat an ihn heran, lehnte fich findlich an ihn, beschaute die Tafel und fragte, wen er alles von biesen ackannt habe und wer wohl noch leben und übrig fein möchte?

Der Major begann feine Schilderung von ben Alteften, beren er fich aus feiner Rindheit nur buntel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete die Charaftere verschiedener Bater, die Uhnlichkeit ober Unähnlichkeit der Kinder mit benfelben, bemerkte, daß oft ber Großvater im Entel wieder hervortrete, fprach gelegentlich von bem Ginfluß der Weiber, die, aus fremden Familien herüber heiratend, oft ben Charafter ganger Stämme veranbern. Er ruhmte bie Tugend manches Borfahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Tehler nicht. Mit Stillschweigen überging er Diejenigen, beren man fich batte zu ichamen gehabt. Endlich tam er an die unterften Reihen. Da ftand nun fein Bruber, ber Obermarichall, er und feine Schwefter, und unten drunter fein Cohn und baneben Silarie.

Diefe feben einander gerade genug ins Geficht, fagte ber Major

und fügte nicht hingu, mas er im Sinne hatte.

Rach einer Paufe verfette Silarie beicheiben, halblaut und faft mit einem Seufzer: Und boch wird man benjenigen niemals tabeln. ber in die Sobe blickt. Zugleich fab fie mit ein paar Augen an ihm hinauf, aus benen ihre gange Reigung berborfprach.

Berfteh' ich bich recht? fagte ber Major, indem er fich zu ihr

menbete.

3ch tann nichts fagen, verfette Silarie lächelnd, mas Gie nicht ichon wiffen.

Du machft mich jum glücklichften Menfchen unter ber Sonne,

rief er aus und fiel ihr ju Fugen. Willft bu mein fein?

Um Gottes willen! stehen Sie auf! Ich bin dein auf ewig. Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu fein, ftutte fie.

Ware es ein Unglud, fagte ber Major, Schwester, so ift die

Schuld bein; als Glud wollen wir's bir ewig verbanten.

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf bergeftalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war felbst die Reigung Hilariens aus diefer Borliebe ber Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle brei vereinigten fich nunmehr in einer Liebe, einem Behagen, und fo floffen für fie die gludlichften Stunden babin. Dur murben fie benn boch gulegt auch wieder die Welt um fich ber gewahr, und

Diefe ftebt felten mit folden Empfindungen im Gintlang.

Nun bachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man Hilarien bestimmt, was ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, alles mit ihm abreden und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Nun war aber durch ein unerwartetes Ereignis der ganze Zustand berrickt; die Verhältnisse, die sonst sich freundlich ineinander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache für eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüter ergreisen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonderbare Uhnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf kurze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitknecht und Pferde zurück und fuhr mit seinem Berjüngungsdiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte,

ber Stadt, bem Aufenthalte feines Cohnes, entgegen.

Beibe begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am Serzen lag. Der Sohn erging sich in Hoffnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genaue Nachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Vermögens überhaupt, wegen der ein-

zelnen Guter und fonft verhandelt und beschloffen worden.

Das Gespräch fing schon einigermaßen an zu stocken, als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Bater lächelnd sagte: Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich danke Ihnen dafür. Sie erzählen mir von Besitztümern und Bermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Teil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Berlangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald vereinigt zu sein.

Der Major besand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber teils seiner Natur, teils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des andern, mit dem er zu verhandeln hatte, zu ersorschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit

einem zweideutigen Lächeln an.

Sie erraten nicht, mein Bater, was ich zu sagen habe, suhr ber Licutenant fort; und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielsacher Sorge für mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Ginmal muß es gesagt sein, und so sei es gleich gesagt: Hilarie kann mich nicht glücklich machen! Ich gedenke Hilariens als einer liebenswür-

bigen Anverwandten, mit ber ich zeitlebens in den freundschaftlichsten Berhältniffen stehen möchte, aber eine andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Reigung gesesselt. Unwiderstehlich ist dieser Hang; Sie werden mich nicht unglücklich machen.

Nur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verbreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem milden Ernst, wer denn die Person sei, welche sich seiner so ganzlich

bemächtigen fönnen?

Sie muffen dieses Wesen sehen, mein Vater; benn sie ift so unbeschreiblich als unbegreislich. Ich fürchte nur, Sie werden selbst von ihr hingerissen, wie jedermann, der sich ihr nähert. Bei Gott! ich erlebe es und sehe Sie als den Rival Ihres Sohnes.

Wer ist sie benn? fragte ber Major. Wenn bu ihre Persönlichkeit zu schilbern nicht imstande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren außern Umständen, denn diese sind doch wohl eher aus-

zusprechen.

Wohl, mein Bater, versetzte der Sohn; und doch würden auch diese äußern Umstände bei einer andern anders sein, anders auf eine andere wirken. Sie ist eine junge Witwe, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unabhängig und höchst wert, es zu sein, von vielen umgeben, von ebenso vielen geliebt, von ebenso vielen umworben, doch wenn ich mich nicht sehr betrüge, mit von

Bergen angehörig.

Mit Behaglichkeit, weil der Vater schwieg und kein Zeichen der Mißbilligung äußerte, suhr der Sohn fort, das Betragen der schönen Witwe gegen ihn zu erzählen, jene unwiderstehliche Anmut, jene zarten Gunstbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Vater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiden. Unter jeden andern Umfänden hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund, auf den Selbstbetrug aufmerksam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte; aber diesmal war ihm selbst so viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Witwe ihn wirklich lieben und sich so konell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden möchte, daß er entweder kein Bedenken hatte, oder einen solchen Zweisel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwiege.

Du setzest mich in große Berlegenheit, begann ber Bater nach einiger Pause. Die ganze übereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliebern unsers Seschlechts beruht auf der Boraussetzung, daß du dich mit Silarien verbindest. Seiratet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne, künstliche Bereinigung eines ansehnlichen Bermögens wieder aufgehoben, und du besonders in deinem Teil nicht zum besten

bedacht. Es gabe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonberbar klingt, und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müßte noch in meinen alten Tagen Hilarien heiraten, wodurch ich

bir aber schwerlich ein großes Bergnugen machen murbe.

Das größte von der Welt! rief der Lieutenant aus; benn wer kann eine wahre Reigung empfinden, wer kann das Glück der Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er diese höchste Glück einem jeden Freund, einem jeden gönnte, der ihm wert ist! Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebenswürdig ist nicht Silarie! und schon der vor- überschwedende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem zugendlichen Herzen, von frischer Mutigkeit. Lassen Sie und diesen Worschlag aus dem Stegreise ja recht gut durchsinnen und ausdenken! Dann würde ich erst recht glücklich sein, wenn ich Sie glücklich wüßte; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie für die Sorgsalt, mit der Sie mein Schickal bedacht, an sich selbst so schol und höchlich besohnt würden. Nun führe ich Sie erst mutig, zutraulich und mit recht offnem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst fühlen; Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg segen, weil Sie

Ihrem eigenen Glud entgegengeben.

Mit biefen und andern bringenden Worten ließ ber Cohn ben Bater, ber manche Bedenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm gur schonen Witme, welche fie in einem aroßen wohleinaerichteten Saufe, umgeben von einer zwar nicht Rahlreichen, aber ausgesuchten Gefellschaft, in heiterer Unterhaltung antrafen. Gie mar eins von ben weiblichen Wefen, benen fein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit mußte fie den Major zum Belden diefes Abends zu machen. Die übrige Gesellschaft ichien ihre Familie, der Major allein der Gaft zu fein. Gie fannte feine Berbaltnisse recht aut, und boch mußte sie barnach zu fragen, als wenn fie alles erft von ihm recht erfahren wollte: und fo mußte auch iebes von der Gesellichaft schon irgend einen Anteil an dem Reugnge= fommenen zeigen. Der eine mußte feinen Bruder, ber andere feine Guter und ber britte fonft wieder etwas gefannt haben, fo bak ber Major bei einem lebhaften Gespräch sich immer als den Mittelbunkt fühlte. Auch faß er gunächst bei ber Schonen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln an ihn gerichtet; genug, er fand fich fo behaglich, daß er beinahe die Urfache vergaß, warum er gekommen war. Much ermähnte fie feines Sohnes taum mit einem Worte, obgleich ber junge Mann lebhaft mitsprach; er schien für fie, wie die übrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Sandarbeiten, in Gesellschaft unternommen und icheinbar gleichgültig fortgeset, erhalten burch Rlugheit und

Anmut oft eine wichtige Bebeutung. Unbefangen und emfig fortgesetzt, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unaufmerksamkeit auf die Umgebung und erregen in derselben ein stilles Mißgefühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willkommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schoß nieder, zeigt sie Aufmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dies wird demjenigen höchst schmeichelhaft, den sie dergestalt

begünstigt.

Unsere schöne Witwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmackvollen Brieftasche, die sich noch überdies durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachdar ausgenommen, unter großen Vohreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach; ein alter Hausfreund rühmte das beinahe fertige Werk mit Übertreidung, doch als solches an den Major kan, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit nicht wert, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Hausfreund darin ein penelopeisch zauberhaftes Wert zu sehen glaubte.

Man ging in ben Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu ber Schönen und fragte: Was

fagen Sie gu meinem Bater?

Lächelnd versetzte fie: Mich beucht, bag Sie ihn wohl zum Mufter nehmen könnten. Seben Sie nur, wie nett er angezogen ift! Ob er

fich nicht beffer trägt und hält als fein lieber Sohn?

So fuhr sie fort, den Bater auf Untosten des Sohnes zu besichreien und zu loben, und eine sehr gemischte Empfindung von Zustriedenheit und Eifersucht in dem Herzen des jungen Mannes her-

vorzubringen.

Nicht lange, so gesellte sich der Sohn zum Vater und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Vater betrug sich nur desto freund-licher gegen die Witwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhaftern, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden ging, der Major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte.

Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Weise nach Hause zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen fuhren vor, in welche man die Fußgänger verteilte; nur der Lieutenant, unter dem Vorwande, man sitze ohnehin schon zu enze,

ließ den Bater fortfahren und blieb gurud.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzten übertreten. Die Erde scheint sich für den zu bewegen, der aus dem Schiffe steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der auf einmal ins Finstere tritt. So fühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeden. Er wünschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wiederzusehen, wieder zu hören, und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glücklich, daß er Ansprüche machen dürfe, so viel Borzüge zu besitzen.

Aus biesen Empfindungen riß ihn ber Sohn, ber mit einer Iebhaften Entzuckung zur Ture hereinstürzte, ben Bater umarmte und

ausrief: Ich bin ber glücklichste Mensch von der Welt!

Rach folchen und ähnlichen Ausrusen kam es endlich unter beiben zur Aufklärung. Der Bater bemerkte, daß die schöne Frau im Gespräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Silbe erwähnt habe.

Das ift eben ihre garte, schweigende, halb schweigende, halb andeutende Manier, wodurch man feiner Wünsche gewiß wird und fich doch immer des Zweifels nicht gang erwehren fann. Go war fie bisber gegen mich: aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Bunder getan. Sich gestebe es gern, daß ich gurudblieb, um fie noch einen Alugenblick zu feben. Ich fand fie in ihren erleuchteten Zimmern auf und ab gehen; benn ich weiß wohl, es ift ihre Gewohnheit, wenn die Gefellschaft weg ist, darf tein Licht ausgelöscht werden; sie gebt allein in ihren Zauberfalen auf und ab, wenn die Geifter entlaffen find, bie fie bergebannt bat. Sie ließ ben Borwand gelten, unter beffen Schut ich zuruckfam. Sie fprach anmutig, boch von gleichgultigen Dingen. Wir gingen bin und wieder durch die offenen Turen die gange Reibe ber Zimmer durch. Wir waren ichon einigemal bis ans Ende gelangt, in das tleine Rabinett, das nur von einer trüben Lambe erhellt ift. War fie icon, wenn fie fich unter ben Kronleuch= tern her bewegte, so war sie es noch unendlich mehr, beleuchtet von bem fanften Schein ber Lambe. Wir waren wieder dabin gefommen. und ftanden beim Umkehren einen Augenblick ftill. Ich weiß nicht, mas mir die Berwegenheit abnötigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen tonnte, mitien im gleichgültigften Gefprach auf einmal ihre Sand au faffen, diefe garte Sand gu tuffen, fie an mein Berg gu bruden. Man ava fie nicht weg.

Himmlisches Wesen! rief ich, verbirg dich nicht langer vor mir! Wenn in diesem schönen Serzen eine Neigung wohnt für den Glücklichen, der vor dir steht, so verhülle sie nicht länger, offenbare sie, gestehe sie! es ist die schönste, es ist die höchste Zeit. Verbanne mich,

ober nimm mich in beinen Urmen auf!

Ich weiß nicht, was ich alles sagte, ich weiß nicht, wie ich mich gebärdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie die Meinige sein wolle? Ich füßte sie mit Ungestüm; sie drängte mich weg. Ja doch! ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und rief: Ich sende meinen Bater, der soll für mich reden!

Rein Wort mit ihm darüber! versetzte fie, indem sie mireinige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie sich! vergessen Sie, was gescheben ift!

Was der Major dachte, wollen wir nicht entwickln; er sagte jesdoch zum Sohne: Was glaubst du nun, was zu tun sei? Die Sache ist, dächt' ich, aus dem Stegreife gut genug eingeleitet, daß wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen dort melbe und für dich anhalte.

Um Gottes willen, mein Bater! rief er aus, das hieße die ganze Sache verberben. Jenes Betragen, jener Ton will durch feine Förm- lichkeit gestört und verstimmt sein; es ist genug, mein Bater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten für Sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet hätte.

Solche und ähnliche Mitteilungen unterhielten sie bis tief in die Nacht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane: der Major wollte bei der schönen Witwe nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sodann seiner Berbindung mit Hilarien entzgegengehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen,

wie es möglich wäre.

## Viertes Kapitel.

Der schönen Witwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu förbern. Er fand sie in zierlichster Morgenkleidung in Sesellschaft einer ältern Dame, die durch ein höchst gesittetes, freundliches Wesen ihn alsvbald einnahm. Die Anmut der Jüngern, der Anstand der Altern sesten das Paar in das wünschenswerteste Sleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die Jüngere schien eine sleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche soeben vollendet zu haben; denn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willkommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte bas tünftliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieber anknüpsend: Sie sehen also, baß ich boch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zögerns und Säumens den Anschein nicht hatte.

Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die Altere, unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschicktige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk — denn so nenn' ich es billig — ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann.

Unser Major mußte ber Arbeit freilich allen Beisall zusprechen. Teils geflochten, teils gestickt, erregte sie zugleich mit ber Bewunberung das Berlangen, zu erfahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht; genug, man wußte nicht, ob man Bracht ober Geschmast mehr bewundern

follte.

Es ift boch noch einiges baran zu tun, verfette bie Schone, indem fie bie Schleife bes umichlingenben Banbes wieder aufzog und fich mit bem Innern beschäftigte. Ich will nicht ftreiten, fuhr fie fort. aber ergahlen will ich, wie mir bei foldem Geschäft gumute ift. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt, mit ben Fingern zu tifteln und mit ben Gedanken umberzuschweifen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten verfertigen lernen, und ich leugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanten angeknüpft habe, an Personen, an Zustände, an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angefangene wert, und das Vollendete. ich darf wohl fagen, toftbar. Als ein folches nun durft' ich das Ge= ringste für etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Wert. und die schwierigste doch auch nur badurch, daß die Erinnerung babei reicher und vollständiger mar. Freunden und Liebenden, ehrmurdigen und hohen Versonen glaubt' ich baber bergleichen immer anbieten gu tonnen; fie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielfach und unaussprechlich, doch aulekt zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß moblaefällig aufgenommen ward.

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntnis war freilich kaum eine Erwiderung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die anmutige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schähen und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Sedächtnis einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Verse, hütete sich aber, um nicht als Vedant zu erscheinen, sie auszusprechen oder auch ihrer nur gu erwähnen; verfuchte jedoch, um nicht ftumm und geiftlos qu ericheinen, aus dem Stegreif eine profaische Paraphrafe, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch bas Gefprach beinahe ins Stoden geraten märe.

Die altere Dame griff beshalb nach einem bei bem Gintritt bes Freundes niedergelegten Buche; es mar eine Sammlung von Poefien, melde foeben die Aufmerksamkeit der Freundinnen beschäftigte; dies gab Gelegenheit, von Dichtfunft überhaupt zu fprechen, doch blieb Die Unterhaltung nicht lange im allgemeinen; benn gar bald bekannten die Frauenzimmer zutraulich, daß fie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet feien. Ihnen hatte der Sohn, der felbft auf den Chrentitel eines Dichters feine Absichten nicht verbara. pon den Gedichten feines Baters vorgesprochen, auch einiges regitiert; im Grunde um fich mit einer poetischen Bertunft ju schmeicheln und, wie es die Jugend gewohnt ift, fich für einen vorschreitenden, die Fähigfeiten bes Baters fteigernden Jungling bescheidentlich geben gu tonnen. Der Major aber, ber fich gurudgugiehen fuchte, ba er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, fuchte, ba ihm fein Ausmeg gelaffen mar, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er fich ebenfalls geübt habe, für subaltern und fast für unecht wollte angeseben wissen; er konnte nicht leugnen, daß er in bemienigen, mas man beschreibend und in einem gewissen Sinne belehrend nennt, einige Berfuche gemacht habe.

Die Damen, besonders die jungere, nahmen fich dieser Dichtart an; fie fagte: Wenn man vernünftig und ruhig leben will, welches benn boch zulett eines jeden Menschen Wunsch und Absicht bleibt, was foll uns da das aufgeregte Wefen, das uns willfürlich anreizt, ohne etwas zu geben, das uns beunruhigt, um uns benn doch gulet uns wieder felbst zu überlaffen? Unendlich viel angenehmer ift mir, ba ich boch einmal ber Dichtung nicht gern entbehren mag, jene, die mich in heitere Gegenden versett, wo ich mich wiederzuerkennen glaube, mir den Grundwert bes einfach Ländlichen ju Gemute führt, mich burch buschige Saine zum Wald, unvermerkt auf eine Sohe zum Unblid eines Landfees hinführt, ba benn boch auch wohl gegen= über erft angebaute Sügel, sodann waldgefronte Soben emporfteigen und die blauen Berge jum Schluß ein befriedigendes Gemalbe bilben. Bringt man mir bas in flaren Rhuthmen und Reimen, fo bin ich auf meinem Sofa bantbar, bag ber Dichter ein Bilb in meiner Imagination entwickelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen fann, als wenn ich es, nach ermubender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungunftigen Umftanden vor Augen febe.

Der Major, ber das vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel anfah, feine 3mede zu befördern, fuchte fich wieder nach der Ihrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzudeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschied vorzutragen gesucht hatte.

Lieber ber Liebenden, sagte die schöne Frau, mag ich weber vorgelesen noch vorgesungen; glücklich Liebende beneidet man, ehe man sich's versieht, und die Unglücklichen machen uns immer Langeweile.

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden Freundin gewensbet, das Wort auf und sagte: Warum machen wir solche Umschweise, versieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmutiges Gedicht, worin er die wackere Leidenschaft zur Jagd in allen ihren Sinzelheiten vorträgt, schon teilweise zu kennen das Verzgnügen haben, und nunmehr ihn bitten, auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, suhr sie fort, hat uns einige Stellen mit Lebhaftigkeit aus dem Gedächtnis vorgetragen und uns neugierig gemacht, den Zusammenhang zu sehen.

Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohnes zurückehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht geleten, indem sie es für eine ofsenbare Ausslucht ausprachen, um die Erfüllung ihrer Wünsche indirekt abzulehnen. Er kam nicht los, bis er unbewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte, zugunsten des Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser alle

Budringlichkeit abgeraten hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund auch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch gefnüpste Schleife der Brieftasche sorgfältig zurechtzupste: Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Rus, daß ihren Bersprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deshalb ein Pfand, einen Treupsennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche! sie hat etwas Ühnliches von Ihrem Zagdgedicht; viel Erinnerungen sind daran geknüpst, manche Zeit verzeing unter der Arbeit; endlich ist sie fertig; bedienen Sie sich dersfelben als eines Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen!

Bei folch unerwartetem Anerbieten fühlte sich der Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Sabe hatte so gar kein Berhältnis zu dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen, dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine klassische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß; nur wäre es pedantisch gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegenzubringen im Falle war. Und so schloß sich denn diese Szene auf eine befriedigende Weise für die kämtlichen Unterredenden.

Also fand er sich zulett nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Berhältnis verslochten; er hatte zu senden, zu schreiben zusgesagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Glück schähen, auf eine heitere Beise mit dem Frauenzimmer in Verhältnis zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zusriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empfinden, dessen treusseigiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmerssamteit zu teil wird.

Sleich nach seiner Ruckehr ins Quartier setzte der Major sich nieder, zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten; und da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervortat, und wie sie selbst empfand, die aber durch das Ginreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch

mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Einsbruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Verbindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schöne Witwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Vemerkung:

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; sie kennen sich untereinander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waren, die er kennt, im Vorteil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bearf der Ware, will und wünscht sie und versteht gar selten, sie mit Kenneraugen zu betrachten. Sener weiß recht gut, was er gibt, dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als notwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht darauf.

In Gefolge folches Empfindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weder mit der Leidenschaft des Sohns, noch mit der günstigen Schilderung des Baters völlig zusrieden sein; sie fand sich überrascht von der glücklichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Silarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Witwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten zu sein scheint. Sin frommer Wunsch, daß alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr Herz zu erzleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Singang also fortsuhr:

"Die Art dieser jungen versührerischen Witwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau
um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag tut, ihr schmeichelt und,
wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug dartäten, sie noch
mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu emfehlen weiß. Zuschauer, Teilnehmer an einer solchen Kepräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Notwendigkeit, sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts Übles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Sitelkeit opfert den Umständen auch wohl etwas auf und,
was ich für das Schlimmste halte, nicht alles ist restetiert und vorfählich; ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und
nichts ist gefährlicher an so einer gebornen Kosette, als eine aus
ber Unschuld entspringende Berwegenbeit."

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er sand sich in dem Falle, zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Aussührung mannigsaltigen Hindernissen und dem Durchtreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworfen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Alliierten einer unbesiegbaren Ausdauer

uns bie Sand bieten feben.

Und so wäre benn auch hier ber traurige Anblick schöner, anssehnlicher, vernachlässigter Besitzungen durch das verständige Bemerken einsichtiger Ltonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Redlichleit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtried zu versehen, um zuletzt durch Ordnung und Tätigkeit seinen Zweck zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem

ernsten Abvokaten; boch gab bieser bem Major weniger Besorgnisse als jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Zwecke haben, oder, wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu ablehnen. Gin tögelich und stündliches Behagen war ihm das unerläßliche Bedürsnis seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich Ernst, seine Släubiger los zu werden, die Süterlast abzuschützeln, die Unsordnung seines Hauswesens in Regel zu seinen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das Geringste von den bisherigen Bräuchlichteiten fahren zu lassen.

Im ganzen gestand er alles ein, was die Seschwister in den ungetrübten Besit der Güter, besonders auch des Hauptgutes, setzen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neussten Bekannten einsud, ferner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solltgen mit dem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprücke nicht völlig aufgeben. Die Möbel alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Kupferstiche an den Wänden, sowie auch die Früchte der Spaliere ihm versichert werden. Pfirsiche und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten, Virnen und Üpfel, groß und schmackhaft, besonders aber eine gewisse Sorte grauer, kleiner Üpfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Witwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliesert sein. Hieran schlossen sich andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausherrn, Pächtern, Verwaltern, Gürtnern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschast war übrigens von dem besten Humor; denn da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß alles nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nötige Vewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchaus das heiterste Gesicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so brüderlich versahren, verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorrätigen grauen Goldäpfel, welche dieses Jahr besonders wohl geraten waren, sorgfältig einpacken und fuhr mit diesem Schah, den er als eine willsommene Verehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Witwensitz, wo er denn auch gnädig und freundelich empfangen warb.

Der Major an feiner Seite blieb mit ganz entgegengesetten Gefühlen zurück und wäre an den Verschränkungen, die er vor sich fand, fast verzweiselt, wäre ihm nicht das Gefühl zu hilfe gekommen, das einen tätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Verworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hossen dars. Glücklicherweise war der Abvokat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu tun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Ebenso glücklich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durste. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hin= und Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürse gar manches Unreinen, um ins reine zu kommen.

Wie aber den Frauen der Augenblick, wo ihre bisher unbeftrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Vigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm,

ja gemiffermaßen anaftlich.

Ein anderer eintretender Umstand jedoch, der ihn hatte beunruhigen follen, verhalf ihm zu der beften Laune. Gein tosmetischer Rammerbiener, ber ihn auch bei biefer Landpartie nicht verlaffen hatte, schien einige Zeit ber einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn frühes Aufstehen bes Majors, tägliches Ausreiten und Umber= geben besielben, sowie ber Zutritt mancher Beschäftigten, auch bei ber Gegenwart des Obermarschalls mehrerer Geschäftslosen, zu notigen schien. Mit allen Kleinigkeiten, Die nur die Sprafalt eines Mimen zu beschäftigen bas Recht hatten, ließ er ben Major schon einige Beit verschont, aber befto ftrenger hielt er auf einige Sauptpuntte, welche bisher durch ein geringeres Hotuspotus waren berschleiert gewesen. Alles, was nicht nur den Schein der Gesundheit bezwecken, fondern mas die Gesundheit felbst aufrecht erhalten follte. ward eingeschärft, besonders aber Mak in allem und Abwechselung nach den Vorkommenheiten, Sorgfalt fodann für Saut und Saare, für Augenbrauen und Rähne, für Sande und Ragel, für beren gierlichste Form und schicklichste Lange der Wissende schon länger gesorgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber= und abermals in allem, was ben Menschen aus seinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf benn diefer Schonheitserhaltungslehrer fich feinen Abschied erbat, weil er feinem Berrn nichts mehr nüte fei, Indes tonnte man benten, daß er fich boch wohl wieder zu feinem vorigen Patron zurudwünschen mochte, um ben manniafaltigen Bergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin fich ergeben zu können.

Und wirklich tat es dem Major sehr wohl, wieder sich selbst gegeben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd, und was sich daran knüpft, wieder mit Frei-heit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Austand des

Brautigams, vielleicht bes anmutigften, der uns in bem gefitteten

Rreife bes Lebens gegonnt ift.

Bei einer Paufe des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Versprechens eingedent, das er an die schöne Witwe getan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen. Zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk- und Erinnerungsbücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Vorliebe für Horaz und die römischen Dichter war das meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtenteils Bedauern vergangner Zeit, vorübergeschwundener Zustände und Empfindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

### Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

> Bie oft hent mir doch zumute, So vergnüglich und so klar, Da bei frischem Knabenblute Mir so wild, so difter war! Doch wenn mich die Jahre zwacken, Wie auch wohlgemut ich sei, Denk' ich jene roten Backen, Und ich wünsche fie herbei.

Rachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar bald herausgefunden, erfreute er sich an der sorgfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Leitern, groß Oktav, zierlich versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von debeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Ginige Zeilen dazu waren höchst notwendig, Prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jest durch eine poetische Umschreidung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

3u Deutsch: Ich sah's in meisterlichen Händen — Wie denk' ich gern der schönen Zeit! — Sich erst entwickeln, dann vollenden Zu nie gesehner Herrlichkeit.

Amar ich befite' es gegenwärtig. Doch foll ich mir nur felbit gestehn: Sch wollt', es mare noch nicht fertig: Das Machen war doch gar zu ichon!

Mit biefem Übertragenen mar unfer Freund nur wenige Zeit aufrieden; er tadelte, daß er bas ichon flettierte Berbum fierent in ein traurig abstraftes Substantivum perändert habe, und es perdrok ibn, bei allem Rachdenken die Stelle doch nicht verbeffern zu konnen. Nun ward auf einmal feine Borliebe zu ben alten Sprachen wieder lebendig, und ber Glang bes beutschen Barnaffes, auf ben er boch

auch im ftillen hinaufstrebte, schien ihm fich zu verdunkeln.

Endlich aber, da er dieses heitere Kompliment, mit dem Urterte unverglichen, noch gang artig fand und glauben durfte, daß ein Frauenzimmer es gang wohl aufnehmen wurde, fo entstand eine aweite Bedentlichkeit: bag, ba man in Berfen nicht galant fein tann, ohne verliebt zu icheinen, er babei als fünftiger Schwiegerbater eine wunderliche Rolle fpiele. Das Schlimmfte jedoch fiel ihm gulett ein. Jene Dvidischen Berfe merben von Arachnen gefagt, einer ebenfo geschickten als hübschen und zierlichen Weberin. Wurde nun aber Diese durch die neidische Minerva in eine Spinne verwandelt, fo mar es gefährlich, eine schöne Frau mit einer Spinne, wenn auch nur pon ferne verglichen, im Mittelpunkte eines ausgebreiteten Netes schweben zu feben. Ronnte man fich boch unter der geiftreichen Gefellichaft, welche unfre Dame umgab, einen Gelehrten benten, welcher biese Nachbildung ausgewittert batte. Wie fich nun ber Freund aus einer folden Berlegenheit gezogen, ift uns felbst unbefannt geblieben, und wir muffen diesen Fall unter diejenigen rechnen, über welche Die Mufen auch wohl einen Schleier zu werfen fich die Schlaubeit erlauben. Genug, das Jagdgedicht felbst mard abgesendet, von welchem wir jedoch einige Worte nachzubringen haben.

Der Lefer besfelben beluftigt fich an ber entschiedenen Sandliebhaberei und allem, mas fie begunftigen mag: erfreulich ist ber Rabred= zeitenwechsel, ber fie mannigfaltig aufruft und anregt. Die Gigenheiten famtlicher Geschöpfe, benen man nachstrebt, die man zu er= legen gesinnt ist, die verschiedenen Charaftere der Jager, die fich Diefer Luft, biefer Dlube bingeben, bie Bufalligfeiten, wie fie beforbern ober beschädigen, alles mar, befonders mas auf bas Geflügel Bezug batte, mit der beiten Laune bargestellt und mit großer Gigen-

tümlichkeit behandelt.

Bon der Auerhahnbalg bis gum zweiten Schnepfenftrich und von ba bis zur Rabenhütte mar nichts verfaumt, alles wohl gesehen, flar aufgenommen, leidenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironiich bargeftellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchledten gewann und sehr wohltätig wirkte, aber doch zuleht, wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuß ein gewisse Leere empfinden ließ. War es das Amblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblickliches Mißbesinden, der Major fühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gade nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepuntt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu fühlen. Sine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, alles ließ ihn gewisse förperliche Unbequemlichseiten empsinden, die er für wirkliche Übel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies, als billig sein mochte.

Schon einige Monate waren die fämtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht voneinander geblieden. Der Major beschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negoziieren die Baronin und Hilarie richteten ihre Tätigkeit auf die heiterste, reichlichste Ausstattung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpslichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und früh-

zeitigen Finfterniffen.

Wer heute durch eine düstere Novembernacht sich in der Segend des adeligen Schlosses verirrt hätte und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Noondes Acker, Wiesen, Baumgruppen, hügel und Sebüsche düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Sch die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Sedändes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine schlick geschmickte Sesellschaft dort anzutreffen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinaufgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Varonin, Hilarien und das Kammermädchen, in hellen Jimmern zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hansrat, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es notwendig, zu bemerten, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei, sondern zu den Sigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, bei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahreszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Senüsse zu machen. Zwar an Wachslerzen sehlte es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große

Lust an Künftlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entbeckt wurde, die er im Schlosse hie und da einzusühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine partielle Finsternis eintrat.

Die Baronin hatte den Zustand einer Hosdame durch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirt aus Neigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche ansangs nicht zusagte, mit Einstimmung seiner Nachbarn, ja nach den Anordnungen der Negierung, die Wege mehrere Meilen ringsumher so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in so gutem Stande gefunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hauptabsicht, daß die Dame, besonders zur guten Jahrszeit, überallhin rollen konnte, dasgegen aber im Winter gern häuslich bei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die Nacht dem Tag gleich zu machen wußte. Nach dem Tode des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge für ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der öftere Besuch des Bruders herzeliche Unterhaltung, und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein

Behagen, bas einer mahren Befriedigung gleich fab.

Den heutigen Tag war jedoch diese Erleuchtung recht am Blake: benn wir sehen in einem ber Zimmer eine Art von Chriftbescherung aufgestellt, in die Augen fallend und glangend. Das fluge Rammer= mädchen hatte den Kammerdiener dahin vermocht, die Erleuchtung zu fteigern, und dabei alles zusammengelegt und ausgebreitet, mas zur Ausstattung Silariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der Liftigen Absicht, mehr bas Tehlende zur Sprache zu bringen, als basjene zu erheben, mas schon geleistet war. Alles Notwendige fand fich, und zwar aus ben feinsten Stoffen und von ber zierlichften Arbeit: auch an Willfürlichem mar fein Mangel, und boch mußte Unanette überall da noch eine Lücke anschaulich zu machen, wo man ebenspaut den ichonften Zusammenhang hatte finden tonnen. Wenn nun alles Weißzeug, ftattlich ausgekramt, die Augen blendete, Leinmand. Muffelin und alle die gartern Stoffe derart, wie fie auch Namen haben mogen, genugfames Licht umberwarfen, fo fehlte boch alles bunte Seidene, mit beffen Antauf man weislich zogerte, weil man bei fehr veranderlicher Mobe bas Allerneuefte als Gipfel und Abichluß hinzufügen wollte.

Rach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannigfaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schicksal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Außern auch von innen heraus anmutig und ihre Gegenwart wünschens-

wert macht, hatte in diesem ländlichen Buftande fo viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß Silarie bei ihrer großen Jugend ichon überall zu Saufe ichien, bei keinem Gefprach fich fremd erwies, und bod babei ihren Sahren völlig gemaß fich erzeigte. Wie dies geleiftet werden tonnte, zu entwickeln, murde zu weitläufig fein; genug, diefer Abend war auch ein Mufterbild bes bisherigen Lebens. Gin geiftreiches Lefen, ein anmutiges Pianospiel, ein lieblicher Gefang gog fich burch bie Stunden burch, gwar, wie fonft, gefällig und regelmäßig, aber boch mit Bedeutung; man hatte einen britten im Sinne, einen geliebten, verehrten Mann, bem man biefes und fo manches andere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein brautliches Gefühl, bas nicht nur Silarien mit ben füßeften Empfindungen belebte; Die Mutter mit feinem Ginne nahm ihren reinen Teil baran, und felbst Ananette, sonft nur klug und tätig, mußte sich gewissen entfernten Soffnungen hingeben, die ihr einen abwesenden Freund als zurückehrend, als gegenwärtig vor= fpiegelten. Auf diese Beise hatten fich die Empfindungen aller drei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit der fie umgebenden Klarbeit, mit einer wohltätigen Warme, mit bem behaalichsten Buftanbe ins Gleiche geftellt.

# Fünftes Rapitel.

Heftiges Pochen und Rufen an dem änßersten Tor, Wortwechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hose unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache erfahren hatte; doch ruhig ward es nicht; auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hin- und Hersprechen heraustommender Männer. Die Türe sprang auf ohne Meldung, die Frauen entsetzen sich. Flavio stürzte herein in schauderhafter Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare teils vorstig starrten, teils vom Regen durchnäßt niederhingen, zersetzen Kleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestürmt, greulich beschmutzt, als durch Schlamm und Sumpf herangewatet.

Mein Bater! rief er aus, wo ift mein Bater?

Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: Der Bater ist nicht hier; befänstigen Sie sich! hier ist Tante, hier ist Richte! sehen Sie hin!

Richt hier! Nun laßt mich weg, ihn zu suchen! er allein soll's hören; dann will ich sterben! Laßt mich von den Lichtern weg, von

bem Tag! er blendet mich, er vernichtet mich.

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Sand, borfichtig ben Buls fühlend; mehrere Bediente standen angstlich umber.

Was soll ich auf diesen Teppichen? ich verderbe sie, ich zerktöre sie! mein Ungtud träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschick besudett sie!

Er drängte sich gegen die Türe; man benutte das Bestreben, um ihn wegzusühren und in das entsernte Sastzimmer zu bringen, das der Later zu bewohnen pslegte. Mutter und Tochter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien verfolgt, nicht durch Kunst veredelt, in greulicher, widerwärtiger Wirklichteit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie ersuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trodne, besorge; halb gegenwärtig, halb unbewußt, lasse er alles geschehen. Wiederholtes Anfragen wurde

gur Geduld berwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm zur Aber gelassen und sonft alles Befänftigende möglichst angewendet:

er fei gur Ruhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlase, ihn zu sehen; der Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie drängte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte sich dem Bette; Hilarie, sehnsuchts voll, ergriff das Licht und beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jeht blählich, schienen unter den schon wieder sich krausenden Locken auf das anmutigste hervor, eine ruhende Hand und ihre längslichen zartträftigen Finger zogen den unstäten Vlic an. Hilarie, leise atmend, glaubte selbst einen leisen Atem zu vernehmen; sie näherte die Kerze, wie Psyche, in Gesahr, die heilsamste Ruhe zu stören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Unteils würdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimnis geblieben; ben anbern Morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Bunsch, den Leidenden zu sehen, bescheiben, doch dringend; nur gegen mittag erlaubte ber Arzt einen

furgen Befuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte bie Hand hin.

Verzeihung, liebste Zante! einige Gebuld, vielleicht nicht lange! — Hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte. Gegrüßt, liebe Schwester!

Das fuhr ihr burchs Herz; er ließ nicht los; sie sahen einander an, das herrlichste Paar, kontrastierend im schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze sunkelnde Augen stimmten zu den düstern verwirrten Locken; dagegen stand sie scheindar himmlisch in Ruhe, doch zu dem erschütternden Begebnis gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester — ihr Allerinnerstes war aufgeregt.

Die Baronin fprach: Wie geht es, lieber Nesse: Ganz leiblich! aber man behandelt mich übel!

Wiejo?

Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gehört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr!

Mit diefen Worten fchien fich feine Geftalt zu verwandeln; doch

mit heißen Tranen berbarg er fein Antlig ins Riffen.

Hilariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausdruck; es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich ersöffnet sähe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Kadinett auf den Sosa; die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon begriff.

Hilarie, wundersam aufblidend, rief: Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr; und sie ist es nicht wert! Der Unglück-

felige! der Arme!

Mit diesen Worten erleichterte ber bitterfte Tranenstrom bas

bedrängte Herz.

Wer unternähme es wohl, die aus dem Vorhergehenden sich entwickelnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpstichtet fühlte, alles weitere Annähern zu verdieten. Dabei sand er auch eine willige Nachgiebigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen, was die Wutter nicht zugegeden hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Nachricht, Flavio habe Schreibzeug verlangt, auch einiges aufgezeichnet, es aber sogleich neben sich im Bette versteckt. Nun gesellte sich Neugierde zu der übrigen Unruhe und Ungeduld, es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schöner freier Hand, obgseich mit Hast gesichrieben; es enthielt folgende Zeilen:

Ein Wunder ift der arme Mensch geboren, In Wundern ift der irre Mensch verloren: Nach welcher bunklen, schwer entbeckten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem Himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Nacht und Tod und Hölle.

Hier nun konnte die edle Dichtkunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Junig verschmolzen mit Musik, heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorrust und in auslösenden Schmerzen verklächtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß der Jüngling bald wiederherzustellen sei; körperlich gesund, werde er schnell sich wieder froh fühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leibenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hiarie sann auf Exwiderung; sie saß am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht; in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen; doch dei diesem Versuch schmeichelten Khythmus und Keim sich dergestalt an ihre Gesinnungen an, daß sie jenem Gedicht mit lindernder Heiterkeit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm, solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bift noch so tief in Schmerz und Qual berloren, So bleibst du doch zum Jugendglück geboren. Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm in der Freundschaft himmelsglanz und Helle! Empfinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle!

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang, schon erwiderte der Jüngling gemäßigt. Hilarie fuhr milbernd fort, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden zu gewinnen; und vielleicht ist es uns vergönnt, den ganzen Verlauf dieser holden Kur gelegentlich mitzuteilen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, das der Arzt nicht länger als

nötig zu berfpäten gebachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande ganz angemessen Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Mut für den Moment kräftigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berhältnis zu Masarien, und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Gerlichteit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht, und sogleich der Entschluß gefaßt, sich auch diesmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gefühle richten, wem sonst Furcht und Hosffnung offen bekennen sollen?

Bei bem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Brubers Miniaturporträt und mußte über die Ühnlichkeit mit dem Sohn lächelnd seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bilbes, und auch sie ward von jener Ühnlichkeit mundersam betroffen.

So verging einige Zeit; endlich, mit Bergünftigung bes Arztes und in seinem Geleite, trat Flavio angemelbet zum Frühstuck herein. Die Frauen hatten fich bor biefer erften Erscheinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten etwas heiter, auch wohl lächerlich fich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Der Cohn tam völlig in bes Baters Rleibern; benn ba von feinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man sich ber Felb- und Hausgarberobe bes Majors bedient, die er zu bequemem Sagd- und Familienleben bei der Schwester in Verwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm sich zusammen; Hilarie war, sie wußte nicht wie, betroffen; genug, sie wendete das Gesicht weg, und dem jungen Manne wollte in diesem Augenblick weder ein herzliches Wort von den Lippen noch eine Phrase glücken. Um nun sämtlicher Gesellschaft aus ber Berlegenheit zu helfen, begann der Arzt eine Bergleichung beider Gestalten. Der Bater sei etwas größer, hieß es, und beshalb ber Rock etwas zu lang; diefer fei etwas breiter, beshalb ber Rock über bie Schulter zu eng. Beibe Migberhaltniffe gaben biefer Masterabe ein fomisches Unsehen. Durch Diese Ginzelnheiten jedoch tam man über das Bedenkliche bes Augenblicks hinaus. Für Silarien freilich blieb die Uhnlichkeit bes jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegenwart bes Sohnes unheimlich, ja bedrängend.

Run aber wünschten wir wohl ben nächsten Zeitverlauf von einer zarten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem allgemeinsten befassen dürsen. Sier muß denn nun von dem Einsluß der Dichtkunft abermals die Rede sein.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leibenschaftlich sinnlichen Anslasses, wenn etwas Vorzügliches gelingen sollte; deswegen denn auch fast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringend und lobenswert erschienen und nun, einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen mit enthusiastischem Ausdruck vorgeslesen, nicht geringe Wirkung hervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt fieht, bequemt sich gern zu der Kolle einer Vertrauten; sie hegt ein heimlich, taum bewußtes Gefühl, daß es nicht unangenehm sein müßte, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch ging die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Wechselsgedichte, wie sie der Liebende gern versaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiben, halb und halb kann erwibern lassen, was er wünscht, und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kann erwarten bürfte. Dergleichen wurden mit Hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der einen Handschrift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzufallen, hineinschauen und zu diesem Zweck jedes das Bändchen anfalsen mußte, so fand sich, daß man, nahe sitzend, nach und nach Person an Person, Hand an Hand immer näher rückte, und die Gelenke sich ganz natürlich zuletzt im Berborgenen berührten.

Aber bei diefen ichonen Berhaltniffen, unter folden baraus ent= fpringenden allerliebsten Unnehmlichkeiten fühlte Flavio eine ichmeraliche Sorge, die er schlecht verbarg und, immerfort nach der Anfunft feines Baters fich fehnend, ju bemerten gab, bag er diefem bas Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimnis indes mare bei einigem Nachbenken nicht schwer zu erraten gewesen. Jene reizende Frau mochte in einem bewegten, von bem zudringlichen Jungling bervorgerufenen Momente ben Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisher hartnäckig behauptete Soffnung aufgehoben und gerftort haben. Gine Szene, wie bies zugegangen, magten wir nicht zu schilbern, aus Furcht, hier mochte uns die jugendliche Glut ermangeln. Genug, er mar fo menig bei fich felbit, bak er fich eiligft aus ber Garnifon ohne Urlaub entfernte und, um feinen Bater aufzusuchen, burch Racht, Sturm und Regen nach bem Landaut feiner Tante verzweifelnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor turzem haben ankommen feben. Die Rolgen eines folden Schrittes fielen ibm nun bei Rudfehr nüchterner Gedanken lebhaft auf und er wußte, ba ber Bater immer langer ausblieb und er die einzig mögliche Bermittlung entbehren follte, fich weder zu fassen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er beshalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, bessen befanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigfeit auflöste, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, daß der ihm erteilte Urlaub noch um einen

Monat follte verlangert merben!

So unerklärlich nun auch diese Gunft schien, so ward er boch badurch von einer Last befreit, die sein Gemüt fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Verwandten so woht aufgehoben zu sein; er durfte sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach turzem in allen seinen angenehm geselligen Gigenschaften wiederhergestellt, die ihn der schönen Witwe selbst sowohl als auch ihrer Umgebung auf eine Zeitlang notwendig gemacht hatten, und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer Pand für immer versfiustert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Raturereignisse zu einer tätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schlosse zusammenhielt, hatte überall, in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorsschaften, Meierhöse, größere und kleinere Besitkümer, zwar auf Hügeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf folde zwar feltene, aber bentbare Falle mar man eingerichtet: Die Sausfrau befahl, und Die Diener führten aus. Rach ber ersten allgemeinsten Beihilfe mard Brot gebaden, Stiere murben geschlachtet: Fischerfähne fuhren bin und ber, Silfe und Vorsorge nach allen Enden bin verbreitend. Alles fügte fich fcon und gut: das freundlich Gegebene ward freudig und bankbar aufgenommen; nur an einem Orte wollte man ben austeilenden Gemeindevorftebern nicht trauen; Flavio übernahm bas Geschäft und fuhr mit einem wohlbeladenen Rahn eilig und gludlich gur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang zum besten; auch entledigte fich, weiterfahrend, unfer Jungling eines Auftrags, ben ihm Silarie beim Scheiden gegeben. Gerade in den Zeitpunkt diefer Ungluds= tage war die Niederkunft einer Frau gefallen, für die fich das schone Rind befonders intereffierte. Flavio fand die Wochnerin und brachte allgemeinen und diesen befondern Dant mit nach Saufe. Dabei tonnte es nun an mancherlei Erzählungen nicht fehlen. War auch niemand umgefommen, fo hatte man von wunderbaren Rettungen, von feltfamen, scherzhaften, ja lächerlichen Greigniffen viel zu fprechen: manche notgebrungene Buftande murben intereffant beschrieben. Genug, Silarie empfand auf einmal ein unwiderftehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, die Wöchnerin zu begrüßen, zu beschenten, und einige beitere Stunden zu berleben.

Nach einigem Widerstand der guten Mutter siegte endlich der freudige Wille Hilariens, dieses Abenteuer zu bestehen, und wir wollen gern besennen, in dem Laufe, wie diese Begebenheiten und bekannt geworden, einigermaßen besorgt gewesen zu sein, es möge hier einige Sesahr obschweben, ein Stranden, ein Umschlagen des Kahns, Lebensgesahr der Schönen, fühne Rettung von seiten des Jünglings, um das lose geknüpste Band noch sester zu ziehen. Aber von allem diesen war nicht die Rede; die Jahrt lief glücklich ab, die Wöchnerin ward besucht und beschenkt; die Gesellschaft des Arztes blieb nicht ohne gute Wirkung, und wenn hier und da ein kleiner Anstog sich hervortat, wenn der Anschen eines gefährlichen Moments die Fortrudernden zu beunruhigen schien, so endete solches nur mit

nedendem Scherz, daß eins dem andern eine ängstliche Miene, eine größere Verlegenheit, eine furchtsame Gebärde wollte abgemerkt haben. Indessen war das wechselseitige Vertrauen bedeutend gewachsen; die Gewohnheit, sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen zu sein, hatte sich verstärkt und die gefährliche Stellung, wo Verwandtschaft und Neigung zum wechselseitigen Annähern und Festhalten

fich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher. Unmutig follten fie jedoch auf folchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlocht werden. Der Simmel flarte fich auf; eine gewaltige Ralte, ber Jahregzeit gemäß, trat ein; die Waffer gefroren, ehe fie verlaufen konnten. Da veränderte fich bas Schausviel ber Welt por allen Augen auf einmal; was durch Fluten erft getrennt war, hing nunmehr burch befestigten Boden zusammen, und alsobald tat sich als erwünschte Vermittlerin die schöne Kunft hervor, welche. die erften raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in bas Erftarrte zu bringen, im hohen Norden erfunden worden. Die Rüftkammer öffnete fich: jedermann fuchte nach feinen gezeichneten Stahlichuhen, begierig, Die reine glatte Fläche, felbst mit einiger Gefahr, als der erfte zu beschreiten. Unter ben Sausgenoffen fanden fich viele zu höchster Leichtigkeit Geubte; benn biefes Bergnugen marb ihnen faft jedes Jahr auf benachbarten Geen und verbindenden Ranälen, diesmal aber in der fernbin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund, und Hilarie, seit ihren frühsten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich so lieblich als frästig auf dem neuerschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald getrennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwer aufs Herzfällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel; man kloh sich, um

fich einander augenblicks wiederzufinden.

Aber innerhalb dieser Luft und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses; immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig slogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nötigsten Waren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zugute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirtschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Flecken dringen und von dort her aller Art Waren zurücksühren konnte. Nun war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empfindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschickten, dem Kühnen gesöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltendem Bergnügen, mancher Pflichten einer liebevollen Anhänglichkeit zu gedenken. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte sie mit allem Notwendigen; auch andere wurden heimgesucht: Alte, für deren Gesundheit man besorgt gewesen; Geistliche, mit denen man erbauliche Unterhaltung sittlich zu pslegen gewohnt war und sie jett in dieser Prüfung noch achtenswerter fand; kleinere Gutsdesiger, die kühn genug vor Zeiten sich in gefährliche Niederungen angebaut, diesmal aber, durch wohlsangelegte Dämme geschützt, undeschädigt geblieden und nach grenzensloser Angst sich ihres Daseins doppelt erfreuten. Jeder Hof, jedes Haus, jede Familie, jeder einzelne hatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Person geworden; deswegen siel auch einer dem andern Ezählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Schen; denn es blieb immer die Gesahr, ein plögliches Tauwetter möchte den ganzen schönen Kreis glücklichen Wechselwirkens zerstören, die Wirte bedrohen und die Gäste vom Hause abschneiden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Gisluft vor allen andern körperlichen Bewegungen vorauß, daß die Anstrengung nicht erhiht und die Dauer nicht ermüdet; fämtliche Glieder scheinen gelenter zu werden und jedes Verwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zulett eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir

uns zu wiegen immerfort gelocht find.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht loslösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plötzlich umgewendet und eine Rückfehr ins Weite beliebt; man mochte sich nicht voneinander entsternen, aus Furcht, sich zu verlieren, man faste sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Um allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger undewußt in beiderseitigen Locken spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiderung wie sonst, aber es schien anders zu sein: aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich beide in einem sestlich behäglichen

Zustande.

Alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war deutlich geworden; die Sterne flammten; die Kälte war gewachsen: sie fühlten nichts davon und fuhren dem lang daher glitzernden Wiederschein des Mondes, unmittelbar dem himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blickten sie

auf und sahen im Gestimmer des Wiederscheins die Gestalt eines Mannes hin und her schweben, der seinen Schatten zu versolgen schien und selbst dunkel, vom Lichtglanz umgeben, auf sie zuschritt; unwillskürlich wendeten sie sich ab; jemandem zu begegnen wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die sich immerfort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt zu sein; sie versolgten ihren geraden Weg nach dem Schlosse; doch verließ sie auf einmal diese ruhige Fassung, denn die Gestalt umkreiste mehr als einmal das beängstigte Baar. Zufällig hatten sie die Schaltenseite gewonnen, jener, vom vollen Mondglanz beseuchtet, suhr gerade auf sie zu; er stand nahe vor ihnen, es war unmöglich, den Bater zu versennen.

Hilarie, den Schritt anhaltend, verlor in Überraschung das Gleichgewicht und ftürzte zu Boden. Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Knie und faßte ihr Haupt in seinen Schoß auf; sie verdarg ihr Angesicht, sie wußte nicht, wie ihr geworden war.

Ich hole einen Schlitten; bort unten fahrt noch einer vorüber.

Erlen find' ich euch wieder!

So sprach ber Bater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte fich an bem Süngling empor.

Lag uns flieben! rief fie, bas ertrag' ich nicht!

Sie bewegte fich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsten Worte.

Auszumalen ift nicht bie innere Geftalt ber brei nunmehr nachtlich auf der glatten Fläche im Mondschein Berirrten, Berwirrten. Genug, fie gelangten fpat nach bem Schloffe, bas junge Paar eingeln, fich nicht zu berühren, fich nicht zu nabern magend, ber Bater mit bem leeren Schlitten, ben er vergebens ins Beite und Breite hilfreich berumgeführt hatte. Musit und Tang maren schon im Gange. Silarie, unter bem Bormand ichmerglicher Folgen eines ichlimmen Falles, verbarg fich in ihr Rimmer; Flavio überließ Bortang und Anordnung febr gern einigen jungen Gefellen, die fich beren bei feinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major tam nicht gum Borfchein und fand es munderlich, obgleich nicht unerwartet, fein Zimmer wie bewohnt angutreffen; bie eigenen Rleiber, Bafche und Gerätschaften, nur nicht fo ordentlich, wie er's gewohnt mar, umber= liegend. Die Sausfrau verfah mit anftandigem 3mang ibre Pflichten: und wie froh mar fie, als alle Gafte, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit bem Bruber fich zu erflaren! Es war bald getan, boch brauchte es Beit, fich von ber Uberrafchung zu erholen, bas Unerwartete ju begreifen, bie Zweifel ju beben, die Sorge gu beschwichtigen; an Lösung des Knotens, an Befreiung des Geistes war

nicht fogleich zu benten.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Punkte an wir beim Bortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemütszustände, auf welche jet alles ankommt, eindringen und sie uns

vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerft, daß ber Major, feitbem wir ihn aus den Augen verloren, feine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schon und einfach es auch vorlag, doch in manchem einzelnen auf unerwartete Sindernisse traf; wie es benn überhaupt fo leicht nicht ift, einen alten verworrenen Zustand gu entwickeln und die vielen verschränften Faden auf einen Anaul gu winden. Da er nun deshalb ben Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Versonen die Angelegenheit zu betreiben, fo gelangten die Briefe der Schwefter nur langfam und unordentlich au ihm. Die Verirrung des Sohnes und beffen Krankheit erfuhr er querft: dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Hilariens Reigung im Umwenden begriffen fei, blieb ihm verborgen; benn wie hatte die Schwester ihn davon unterrichten mogen! Auf die Nachricht der Überschwemmung beschleunigte er seine Reise, tam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Rahe der Gisfelber, schaffte fich Schlittschube, sendete Knechte und Pferde burch einen Umweg nach bem Schlosse, und sich mit raschem Lauf borthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenfter schon von ferne schauend, in einer tagflaren Racht zum unerfreulichsten Unschauen und war mit fich felbst in die unaugenehmste Verwirrung geraten.

Der Übergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Kontrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiben und Meiden? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Kluft, in der schon manches Herz zugrunde ging. Ja, der Wahn hat, solange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männeliche, tüchtige Seister werden durch Erkennen eines Irrtums erhöht und gestärtt; eine solche Entdeckung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und blicken, indem der alte Weg versperrt ist, schwell umber nach einem neuen, um ihn alsofort frisch nutig anzutreten. Unzählig sind die Verlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Augenblicken versetzt sieht, unzählig die Mittel, welche eine ersinderische Natur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu entdecken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs

freundlich anzudeuten weiß.

Bu gutem Glück jedoch war der Major durch ein halbes Bewußt-

fein, ohne fein Wollen und Trachten, schon auf einen folden Fall im tiefften porbereitet. Seitdem er den tosmetischen Rammerdiener perabschiedet, fich seinem natürlichen Lebensgange wieder überlaffen. auf ben Schein Unfpruche ju machen aufgehort hatte, empfand er fich am eigentlichen forperlichen Behagen einigermagen berfurzt: er empfand bas Unangenehme eines Überganges vom erften Liebhaber jum gärtlichen Bater; und boch wollte diefe Rolle immer mehr und mehr fich ihm aufbringen. Die Sorgfalt für bas Schidfal Silariens und ber Seinigen trat immer querft in feinen Gedanten hervor, bis bas Gefühl von Liebe, von Sang, von Berlangen annahernder Gegen= mart fich erst später entfaltete. Und wenn er fich Silarien in feinen Urmen bachte, so mar es ihr Glück, was er beherzigte, bas er ihr au schaffen munichte, mehr als die Wonne, fie zu befigen; ja er mußte fich, wenn er ihres Undentens rein genießen wollte, querft ihre bimm= lisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick benten, mo fie fich ihm fo unverhofft gewidmet hatte.

Run aber, da er in flarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schoße bes Jünglings, beide seiner verheißenen hilfreichen Wiederkunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Zustande überslassen; wer fühlte das mit und verzweiselte nicht in seiner Seele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffende Familie hielt fich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer; der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren Hergang zu ersahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Witwe verursacht; um ihren disher leidenschaftlichen Berehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verriet, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheinbare Gunft, als billig ist, an ihn; er, dadurch aufgeregt und ermutigt, sucht seine Zwecke heftig dis ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältnis unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milde bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzziehen; gehen sie läßlicher, als zu hossen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bereden ging Flavio sodann, um an der Stelle seines Vaters manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter und sollte dort dis zum Ablauf seines Urlauds verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison verlegt worden.

Gine Beschäftigung mehrerer Tage mar es für ben Major, Briefe und Batete zu eröffnen, welche sich mahrend seines langeren AusBweites Buch. 259

bleibens bei der Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes kosmetischen Freundes, des wohltonservierten Schauspielers. Dieser, durch den verabschiedeten Kammerdiener benachrichtigt von dem Justande des Majors und von dem Borsatze, sich zu verheiraten, trug mit der besten Laune die Bedenklichkeiten vor, die man bei einem solchen Unternehmen vor Augen haben sollte; er behandelte die Angelegenheit auf seine Weise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in gewissen Jahren das sicherste kosmetische Mittel sei, sich des schönen Seschlechts zu enthalten und einer löbelichen bequemen Freiheit zu genießen. Nun zeigte der Major lächelnd das Blatt seiner Schwester, zwar scherzend, aber doch ernstlich genug auf die Wichtigkeit des Inhalts hindeutend. Auch war ihm indessen ein Sedicht eingesallen, dessen kohnenden, dies Wichtung uns nicht gleich beigeht, dessen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichnisse und anmutiae Wendung sich auszeichnete:

"Der späte Mond, der zur Racht noch anftändig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frisch und fräftig erscheint, sieht im Frühling verdräunt und

miffarbig aus neben hellaufgrunender Birte."

Wir wollen jedoch weder Philosophie noch Poesie als die ent= icheidenden Selferinnen gu einer endlichen Entschließung hier borzüglich preisen; benn wie ein tleines Ereignis die wichtigften Folgen haben fann, so entscheibet es auch oft, wo schwantende Gefinnungen obwalten, die Wage biefer ober jener Seite guneigend. Dem Major mar bor turgem ein Bordergabn ausgefallen, und er fürchtete. ben zweiten zu verlieren. Un eine fünftlich scheinbare Wiederherstellung war bei feinen Gefinnungen nicht zu benten, und mit diesem Mangel um eine junge Geliebte zu werben, fing an, ihm gang erniedrigend Bu scheinen, besonders jest, da er sich mit ihr unter einem Dach befand. Früher oder später hatte vielleicht ein folches Greignis wenig gewirkt; gerade in diesem Augenblicke aber trat ein solcher Moment ein, der einem jeden an eine gefunde Bollständigkeit ge= wöhnten Menschen höchst widerwärtig begegnen muß; es ift ihm, als wenn der Schlugftein feines organischen Wefens entfremdet mare und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzu= fturgen brobte.

Wie dem auch sei, der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angelegenheit; sie mußten beide bekennen, daß sie eigentlich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe daran, von dem sie sich zufällig, durch äußern Unlaß, durch Irrtum eines unersfahrnen Kindes verleitet, unbedachtsam entsernt; sie fanden nichts

natürlicher, als auf diesem Wege zu verharren, eine Verbindung beider Kinder einzuleiten und ihnen sodann jede elterliche Sorgfalt, wozu sie sich die Mittel zu verschaffen gewußt, treu und unablässig zu widmen. Völlig in Übereinstimmung mit dem Bruder, ging die Baronin zu Hilarien ins Zimmer. Diese sam Flügel, zu eigner Begleitung singend und die eintretende Begrüßende mit heiterm Blick und Bengung zum Anhören gleichsam einsabend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Simmung der Sängerin aussprach, die nicht besser wäre zu wünschen gewesen.

Rachdem sie geendigt hatte, stand sie auf, und ehe die altere Bebächtige ihren Bortrag beginnen konnte, sing sie zu sprechen an: Beste Mutter! es war schön, daß wir über die wichtigste Angelegenbeit so lange geschwiegen; ich danke Ihnen, daß Sie dis jetzt diese Saite nicht berührten; nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ist. Wie denken Sie sich die Sache?

Die Baronin, höchst erfreut über die Rube und Milde, zu der fie ihre Tochter gestimmt fand, begann fogleich ein verständiges Darlegen der frühern Zeit, der Perfonlichkeit ihres Bruders und feiner Berdienste: fie aab den Eindruck zu, den der einzige Mann von Wert. ber einem jungen Mädchen fo nahe befannt geworden, auf ein freies Berg notwendig machen muffe, und sich baraus ftatt findlicher Chrfurcht und Vertrauen aar wohl eine Reigung, die als Liebe, als Leidenschaft fich zeige, entwickeln tonne. Silarie horte aufmerkfam zu und gab durch beighende Mienen und Zeichen ihre völlige Ginftimmung zu erkennen; die Mutter ging auf den Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen; und wenn die Rednerin nicht fo rühmliche Argumente für den Jüngeren fand, als fie für den Bater anzuführen gewußt hatte, fo hielt fie fich hauptsächlich an die Uhnlichteit beider, an den Borgug, den diesem die Jugend gebe, der zugleich, als pollfommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die pollige Bermirklichung des väterlichen Dafeins von der Zeit wie billig verfprache. Auch hier ichien Silarie gleichstimmig zu benten, obichon ein etwas ernsterer Blick und ein manchmal niederschauendes Auge eine gewisse in diesem Fall höchst natürliche Bewegung verrieten. Die äußern glücklichen, gemiffermaßen gebietenden Umstände lentte fich hierauf der Bortrag. Der abgeschloffene Bergleich, der schone Geminn für die Gegenwart, die nach manchen Seiten bin fich erweiternden Aussichten, alles ward völlig der Wahrheit gemäß por Augen gestellt, da es zulett auch an Winten nicht fehlen konnte, wie Silarien felbst erinnerlich sein musse, daß fie früher dem mit ihr heranwachsenden Better, und wenn auch nur wie im Scherze, fei verlobt gewesen. Aus alle dem Borgefagten gog nun die Mutter den fich felbst ergebenden Schluß, daß nun mit ihrer und bes Oheims Einwilligung die Berbindung der jungen Leute ungefäumt stattfinden könne.

Harie, ruhig blidend und sprechend, erwiderte darauf, sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schön und anmutig dagegen an, was ein zartes Gemüt gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und was wir mit Worten auszuführen nicht unternehmen.

Bernünftige Menfchen, wenn fie etwas Berftanbiges ausgesonnen, wie diese ober jene Berlegenheit zu beseitigen mare, dieser ober jener 3med zu erreichen fein möchte, und dafür fich alle denklichen Argumente verdeutlicht und geordnet, fühlen fich hochst unangenehm betroffen, wenn diejenigen, die zu eignem Glücke mitwirken follten, völlig andern Sinnes gefunden werden und aus Gründen, die tief im Bergen ruben, fich demjenigen widerfeten, was fo löblich als nötig ift. Man wechselte Reden, ohne fich zu überzeugen; das Verständige wollte nicht in das Gefühl eindringen, das Gefühl wollte fich bem Rühlichen, dem Notwendigen nicht fügen; das Gefpräch erhibte fich, bie Schärfe bes Berftandes traf bas ichon verwundete Berg, bas nun nicht mehr mäßig, fondern leidenschaftlich feinen Buftand an den Tag gab, fo daß zulett die Mutter felbst vor der Hoheit und Würde des jungen Madchens erstaunt zurudzog, als fie mit Energie und Wahr= heit das Unschickliche, ja Berbrecherische einer folden Berbindung ber= porhob.

In weldzer Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurückfehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenngleich nicht vollkommen, nachsempfinden, was der Major, der, von dieser entschiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden, und so dieses Ereignis, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verbarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Äußerung: man müssenichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den eröffneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Nun aber können wir kaum unsern Lesern zumuten, aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Außere überzugehen, worauf doch jetzt so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freisheit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zeichnen und Sticken ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major bei eintretensdem Frühjahr, die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen. Der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer und, wie

er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten Silariens erblicke, fühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereinbrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszuschen, daß dieses Kätsel, welches nur noch an eine Bedenklichkeit geknüpft schien, sich bald aushellen und auseinanderlegen würde.

Leiber aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch bei entscheidendem Anlaß mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so fest bei ihrer Überzeugung, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Welt in Ginklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig: er würde sich immer verletzt fühlen, wenn Hilarie sich wirklich für den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er ebenso überzeugt, daß er ihre Hand ausschlagen müsse.

Bedauern wir den guten Mann, dem diese Sorgen, diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, bald als hintergrund, auf welchem sich die Wirklichteiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, bald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanken und Schweben bewegte sich dor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der fordernde Tag zu rascher, wirksamer Tätigkeit ausbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreuslichsen Kreis sich in seinem Innern umwälzte. Dies ewig wiedersehrende Unadweisdare brachte ihn in einen Zustand, den wir satt Berzweislung nennen dürsten, weil Handeln und Schassen, die sich sonst als Heilmittel für solche Lagen am sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige denn befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Ginladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtschens, wo ein eilig Durchreisenber ihn dringend zu sprechen wünschte. Er, bei seinen vielfachen Geschäfts= und Weltverhältnissen, an dergleichen gewöhnt, säumte um so weniger, als ihm die freie slüchtige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt, nach seiner Art, begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast dannteischen Oberstube die schöne Witwe ihm entgegentrat, schöner und anmutiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Sindildungstraft nicht fähig ist, das Vorzüglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein dewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein all=

gemeinfter Söflichkeit zu verbergen; er grufte fie verbindlich, mit

verlegener Rälte.

Nicht so, mein Bester: rief sie aus, seineswegs hab' ich Sie zwischen diese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umgebung berusen — ein so schlechter Hausrat fordert nicht auf, sich hösisch zu unterhalten. Ich befreie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne: In Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet.

Der Major trat ftugend gurud.

Ich weiß alles, suhr sie fort, wir brauchen uns nicht zu erklären; Sie und Hilarien, Hilarien und Flavio, Ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu stocken; die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Tränen nicht zurückhalten; ihre Wange rötete sich, sie war schöner als jemals. In äußerster Berwirrung stand der eble Mann vor ihr; ihn durchdrang eine unbekannte Rührung.

Segen wir uns, fagte, die Augen trodnend, das allerliebste Befen. Bergeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich

bestraft bin!

Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und versbarg, wie bitterlich sie weinte.

Klaren Sie mich auf, meine Gnabige! fprach er mit Saft.

Richts von gnabig! entgegnete sie, himmlisch lächelnd. Kennen Sie mich Ihre Freundin! Sie haben keine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß alles; ich kenne die Lage der ganzen Familie genau; aller Gesinnungen und Leiden bin ich vertraut.

Was tonnte Sie bis auf diesen Grad unterrichten?

Selbstbetenntniffe. Diese Sand wird Ihnen nicht fremd sein.

Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin.

Die Hand meiner Schwester! Briefe, mehrere, der nachlässigen Schrift nach, vertraute! Haben Sie je mit ihr in Verhältnis gestanden?

Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; hier die Auf-

schrift: An \*.

Ein neues Rätsel! An Makarien, die schweigsamste aller Frauen! Deshalb aber boch die Vertraute, der Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller derer, die sich selbst verloren haben, sich wiederzusinden wünschten und nicht wissen, wo.

Sott sei Dank! rief er aus, daß sich eine solche Bermittlung gefunden hat! Mir wollt' es nicht ziemen, sie anzuslehen; ich segne meine Schwester, daß sie es tat; denn auch mir sind Beispiele bekannt, daß jene Trefsliche, im Borhalten eines sittlich magischen Spiegels, durch die äußere verworrene Gestalt irgend einem Unglücklichen sein rein schönes Innere gewiesen und ihn auf einmal erst mit sich selbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert hat.

Diese Wohltat erzeigte fie auch mir, versetzte die Schone.

Und in diesem Augenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, dennoch entschieden, daß aus dieser sonst in ihrer Eigenheit abgeschlossen, merkwürdigen Person sich ein sittlich schönes, teilnehmendes und teilgebendes Wesen hervortat.

Ich war nicht unglücklich, aber unruhig, fuhr sie fort, ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an; und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sein. Ich gesiel mir selbst nicht mehr; ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtrücken, wie ich wollte, es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskenball herausputzte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken könne, komme ich mir wieder recht schon vor.

Sie fagte das zwischen Lächeln und Weinen und war, man mußte es zugeben, mehr als liebenswürdig; fie erschien achtungswert und

wert einer ewigen treuen Unhänglichfeit.

Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurg: hier sind die Briese! Sie zu lesen und wieder zu lesen, sich zu bebenken, sich zu bereiten, bedürften Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen: alsdann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich

entscheiden laffen.

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu geben: er entfaltete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Makarien, deffen Inhalt wir fummarisch andeuten. Jene beklagt fich über die schöne Witme: wie eine Frau die andere ansieht und scharf beurteilt, geht hervor: eigentlich ift nur vom Außern und von Außerungen die Rede, nach dem Innern wird nicht gefragt. Sierauf von feiten Mafariens eine milbere Beurteilung, Schilberung eines folden Wefens von innen beraus: das Aukere erscheint als Folge von Aufälligkeiten. faum zu tadeln, vielleicht zu entschuldigen. Run berichtet die Baronin von der Raferei und Tollheit des Sohns, der wachsenden Reigung des jungen Baars, von der Ankunft des Baters, der ent= schiedenen Weigerung Silariens. Überall finden fich Erwiderungen Mafariens von reiner Billigfeit, die aus der gründlichen Übergeugung ftammt, daß hieraus eine fittliche Befferung entfteben muffe. Gie überfendet gulett den gangen Briefwechfel ber ichonen Frau, beren himmelschönes Inneres nun hervortritt und das Außere zu verherrlichen beginnt. Das Gange ichließt mit einer dantbaren Er= widerung an Mafarien.

## Sechstes Kapitel.

Bilbelm an Lenardo.

Endlich, teuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzuseten, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen habe, wovon ich Nechenschaft geben soll.

Handlicher Zustand, auf Frömmigfeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältnis zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Tätigkeit. Richt leicht habe ich mich in einer angenehmern Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zukunst waltet. Dieses, zusammen betrachtet, möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Teilenehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles dessen, was unter uns besprochen worden, auf das dringendste bitten, der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmalen, dagegen aber aller weitern Nachsorschung entsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sein wird, auf die lebhasteste Weise widmen.

Ein Duplitat dieses Brieses sende an Herstlien, das andere an den Abbé, der, wie ich vermute, am sichersten weiß, wo Sie zu finzden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch einiges, welches er mitteilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Anteil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Vorhaben zu fördern.

#### Wilhelm an ben Abbé.

Wenn mich nicht alles trügt, so ist Lenardo, der höchstwertzuschähende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deshalb das Duplikat eines Schreibens, damit es ihm sicher zugestellt werde. Möge dieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirken verschlungen werden, da, wie ich hoffe, sein Inneres beruhigt ist.

Was mich betrifft, so kann ich nach fortbauernder tätiger Selbstprüfung mein durch Montan vorlängst angebrachtes Sesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Wunsch, meine Wanderjahre mit mehr Fassung und Stetigkeit zu vollenden, wird immer dringender. In sicherer Hoffnung, man würde meinen Vorstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getroffen. Nach Vollendung des Geschäfts zugunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen fernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zurückgelegt, gedenke ich in \* einzutreffen. An diesem Ort hoff ich eure Briefe zu finden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

## Siebentes Kapitel.

Nachdem unfer Freund vorstehende Briefe abgelaffen, schritt er. burch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter. bis die herrliche Talgegend sich ihm eröffnete, wo er, bor Beginn eines neuen Lebensganges, fo mandjes abzufchließen gedachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, burch welchen feinem Beftreben und feinem Genuß manches zugunften gereichen follte. Er findet fich mit einem Daler aufammen, welcher. wie dergleichen viele in der offnen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umherwandeln und fputen, fich diesmal als ein ausgezeichneter Rünftler barftellte. Beide ichiden fich gar balb inein= ander, vertrauen fich wechselfeitig Reigungen, Absichten, Borfate; und nun wird offenbar, daß ber treffliche Rünftler, der aquarellierte Landschaften mit geiftreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage zu schmuden weiß, leibenschaftlich eingenommen fei von Mignons Schicksalen, Geftalt und Wefen. Er hatte fie gar oft ichon vorgeftellt und begab sich nun auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, ber Natur nachzubilden, hier das liebliche Rind in glücklichen und unglücklichen Umgebungen und Augenblicken darzustellen und so ihr Bild, bas in allen garten Bergen lebt, auch bem Sinne bes Auges bervorzurufen.

Die Freunde gelangen bald zum großen See. Wilhelm trachtet, die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Klöster, Übersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungspläte wurden gesucht, und die Wohnungen tühner und gutmütiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößichen auf benachbarten Höhen vergessen. Dies alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beseuchten und Färben der jedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Vordergrunde, wie sie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbilsbungsfraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und

bas allgemeiner Gebachte ins engere ber Persönlichkeit einzusassen wußte. Und so sah man benn das Anaben-Mädchen in mannigfaltiger Stellung und Bedeutung aufgeführt. Unter bem hohen Säulenportal des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Borhalle betrachtend. Hier schaukelte sie sich plätschernd auf dem angebundenen Rahn, dort erkletterte sie den Mast und er-

zeigte fich als ein fühner Matrofe.

Ein Bild aber tat fich por allen hervor, welches der Rünftler auf der Berreife, noch ehe er Wilhelm begegnet, mit allen Charatterzügen fich angeeignet hatte. Mitten im rauben Gebirg glangt ber anmutige Scheinfnabe, bon Sturzfelfen umgeben, bon Waffer= fällen besprüht, mitten in einer schwer zu beschreibenden Borbe. Bielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirgschlucht nie anmutiger und bedeutender ftaffiert worden. Die bunte, zigeunerhafte Gesellschaft, roh zugleich und phantaftisch, feltsam und gemein, zu loder, um Furcht einzuflößen, zu wunderlich, um Bertrauen zu erweden. Rraftige Saumroffe schleppen, bald über Knüppelwege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes Gepad, an welchem herum die fämtlichen Instrumente einer betäubenden Mufit, ichlotternd aufaebangt, bas Ohr mit rauben Tonen von Zeit zu Zeit beläftigen. Zwischen allem dem das liebenswürdige Rind, in sich gefehrt, ohne Trut, unwillig, ohne Widerstreben, geführt, aber nicht geschleppt. Wer hatte fich nicht des mertwürdigen ausgeführten Bildes gefreut? Rräftig charafterifiert war die grimmige Enge Diefer Felsmassen; die alles burchschneibenden schwarzen Schluchten, zusammengetürmt, allen Ungang zu hindern brobend, hatte nicht eine fühne Brude auf die Möglichkeit, mit der übrigen Welt in Berbindung zu gelangen, bingedeutet. Auch ließ der Rünftler mit flugdichtendem Wahrheitssinne eine Sohle merklich werben, die man als Raturwerkstatt mächtiger Rrnftalle, ober als Aufenthalt einer fabelhaft furchtbaren Drachenbrut ansprechen konnte.

Richt ohne heilige Scheu besuchten die Freunde den Palast des Marchese; der Greis war von seiner Reise noch nicht zurück; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und weltslichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und behandelt. Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empfand Bilbelm sehr angenehm; denn ob er gleich den würdigen Mann gerne wiedergesehen, und herzlich begrüßt hätte, so fürchtete er sich doch vor bessen, und herzlich begrüßt und vor irgend einer aufgedrungenen Belohnung jenes treuen liedevollen Handelns, wosür er schon

ben garteften Lohn dahingenommen hatte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von Ufer zu Ufer, den See in jeder Richtung durchtreugend. In der schönften Jahreszeit entging ihnen weber Sonnenaufgang noch Untergang, und teine ber tausend Schattierungen, mit denen das Himmelslicht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und

fich im Abglang erft vollkommen verherrlicht.

Gine üppige Pflanzenwelt, ausgefäet von Natur, durch Kunst gepflegt und gefördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kastanienwälder hatten sie willsommen geheißen, und nun konnten sie sich
eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Ihressen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapsel sich röten, Orangen und Zitronen in Blüte sich entsalten und Früchte zugleich aus dem dunklen Laube hervoralübend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein neuer Genuß. Unserm alten Freund hatte die Natur kein malerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an menschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr, ihm sei durch einen gleichgesstimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Tätigkeiten gebils

deten Freund die Umwelt aufgeschlossen.

In gesprächiger hindeutung auf die wechselnden herrlichkeiten der Gegend, mehr aber noch durch fonzentrierte Nachahmung wurden ihm die Augen aufgetan und er von allen sonst hartnäckig gehegten Zweiseln befreit. Berdächtig waren ihm von jeher Nachbildungen italienischer Gegenden gewesen: der Himmel schien ihm zu blau, der violette Ton reizender Fernen zwar höchst lieblich, doch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu dunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde aufs innigste und lernte, empfängslich, wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das ofsendare Geheimnis ihrer Schönheit entsaltete, muste man nach Kunst als der würdigsten Auslegerin unbezwingliche Sehnstucht empfinden.

Alber ganz unerwartet kam ber malerische Freund ihm von einer andern Seite entgegen. Dieser hatte manchmal einen heitern Sesang angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weit und breiter Wellensschrt gar innig belebt und begleitet. Nun aber traf sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in sleinem Format, frästig, vollklingend, bequem und tragbar; er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so glücklich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterskalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst strengen und trochen Kastellan erweichend bezwang und ihn freundlich nötigte, das instrument dem Sänger auf eine Zeitlang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treutich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn- oder Feiertage zu erscheinen und die Familie zu ersteuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt; Boot und Kahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht= und Marktschiffe verweilten in ihrer Nähe; Reihen von Menschen zogen am Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohsinnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete jedermann, zufrieden, doch sehnsuchtsvoll.

Run hätte zulett ein britter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geendigt sei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Lokalitäten waren sämtlich umrissen, teils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, teils in heißen Tagesstunden treulich ausgeführt. Dies zu leisten hatten sie sich auf eine eigene Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelübde gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Auslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber leugnen konnte er sich nicht, daß der Wunsch, Hilarien und die schöne Witwe zu sehen, auch noch befriedigt werden müsse, wenn man mit freiem Sinne diese Segend verlassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrlichen Plat in einer seiner Zeichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Perser und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Perser

fonen fünftlerisch zu verzieren gedachte.

Run stellten sie Kreuz- und Querfahrten an, die Punkte, wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pslegt, beobachtend. Ihre Schisser hatten sie mit der Hossinung, Freunde hier zu sehen, dekannt gemacht; und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlderziertes Prachtschiss herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, sozieich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betroffen, faßten sich sozieich, als Wilhelm das Blättchen vorwies und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pfeil ohne Bedenken anerkannten. Die Freunde wurden alsbald zutraulich eingeladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die viere, wie sie im zierlichsten Raum beisammen gegeneinander über sizen, in der seligsten Welt von lindem Lufthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschaukelt. Man denke das weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben führen, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämtlich in der anmutigsten, obgleich gesährlichsten Lage. Für die drei, welche sich schon, willig oder unwillig, zu den Entsagenden gezählt, ist nicht das Schwerste zu besorgen; der vierte jeboch burfte fich nur allgubalb in jenen Orben aufgenommen feben.

Rachbem man einigemal den See durchtreuzt und auf die interessantesten Lokalitäten sowohl des Ufers als der Inseln hingebeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerten Bequemlichseiten zu besorgen wußte. Hier war nun Wilhelms Gelübbe ein schicklicher, aber unbequemer Zeremonienmeister, denn gerade an dieser Station hatten die Freunde vor surzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübbe zurückhielt, wollte die Erlaubnis erbitten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten; weswegen man sich in einiger Entsernung vom

Safen trennte.

Raum mar ber Ganger in fein Schiff gesprungen, bas fich eiligit pom Ufer entfernte, als er nach der Laute griff und jenen munderfam flagenden Gefang, ben die venezignischen Schiffer von Land zu See, pon See au Land erichallen laffen, lieblich anzuftimmen begann. Genbt genug zu folchem Bortrag, ber ihm diesmal eigens gart und ausbruckspoll gelang, verftartte er verhaltnismäßig gur machienben Entfernung ben Jon, fo daß man am Ufer immer die gleiche Rabe bes Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zulett die Laute fcmei= gen, feiner Stimme allein bertrauend, und hatte bas Beranugen qu bemerken, daß die Damen, anstatt fich ins haus guruckzuziehen, am Ufer zu verweilen beliebten. Er fühlte fich fo begeiftert, daß er nicht endigen fonnte, auch felbit als zulet Racht und Entfernung bas Unichauen aller Gegenftande entzogen; bis ihm endlich der mehr beruhigte Freund bemerklich machte, daß, wenn auch Finfternis den Ion begunftige, bas Schiff ben Areis langit verlaffen habe, in melchem berfelbe mirten tonne.

Der Verabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Borüberstliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis überschbarer, bald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Userschreten das mannigsaltigste Vergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Rachbildungen auf dem Papier dasjenige vermuten und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber nun gegen mittag erschien abermals das Wunderbare: die Damen landeten allein, die Männer freuzten vor dem Hafen. Run suchte der Sänger seinen Bortrag einer solchen Annäherung zu bezueinen, wo nicht bloß von einem zart und lebhaft jodelnden allge-

meinen Schusuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichkeit irgend eine glückliche Wirkung zu hossen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir geliebten Personen der Lehrjahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurste, und schwinn seines Vortrags, der sich nur um Gestühlen umher, zum Scwinn seines Vortrags, der sich nur um desto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hasen gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Bissen herübergesendet hätten, wozu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weins zum allersbesten schweckte.

Jebe Absonderung, jede Bedingung, die unsern aufkeimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, austatt sie zu dämpsen; und auch diesmal läßt sich vermuten, daß die kurze Abwesenheit beiben Teilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendend muntern Gondel gar bald wieder her-

anfabren.

Das Wort Gondel nehme man aber nicht im traurigen venezianischen Sinne; hier bezeichnet es ein luftig bequemgefälliges Schiff, das, hätte sich unser kleiner Kreis verdopvelt, immer noch geräumig

genug gewesen mare.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hingebracht; im Genuß vergnüglichster Seselligkeit schwebte immer Entsernen und Entbehren vor der bewegten Seele. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermißte man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesaßter, geprüster Geist, wie unsere schöne Witwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Gindruck zu empfangen fähig gewesen wäre; aber wenn die Anmut einer herrlichen Gegend uns lindernd umgiebt, wenn die Milbe gefühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Eigenes über Geift und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und wieder geschaukelt, angezogen und abgesehnt, genähert und entsernt, wallten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne diese Verhältnisse näher zu beurteilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrne Reiseführer einige Veränderung in dem ruhigen Vetragen seiner Heldinnen gegen das bisherige zu bemerken, und als das Grillenhafte dieser Zustände sich ihm endlich aufgeklärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tasel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmücktes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen Heisterkeiten einer festlichen Tasel einladend vorwieß; man konnte nun den Verlauf mehrerer Stunden zusammen abwarten, und erst die Racht entschied die herkömmliche Trennung.

Glücklicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren früheren Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Naturgrille zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, die dortigen, keineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltzenen völlig erschöpst wären. Doch zuletzt ging ihnen ein ander Licht auf. Man zog den Führer ins Vertrauen; dieser wußte jene Fahrt sogleich zu beschleunigen, und sie hielten solche für die seligste. Run dursten sie hossen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen Freuden drei volle himmelische Tage, in einem abgeschlossenen Bezirt versammelt, zuzubringen.

Hier muffen wir nun den Reiseführer besonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, tätig gewandten, welche, mehrere Herrschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bequemlichteiten und Unbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu vermeiden, die andern zu benutzen und ohne Hintansetzung eignen Borteils ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher durchs Land zu führen verstehen, als diesen auf eigne Hand würde gelungen sein.

Bu gleicher Zeit tat sich eine lebhafte weibliche Bedienung der Frauenzimmer zum erstenmal entschieden tätig hervor, so daß die schöne Witwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde möchten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirtung vorlieb nehmen. Auch hier gesang alles zum günstigsten; denn der kluge Geschäftsträger hatte bei dieser Gelegenheit, wie früher, von den Empschlungs= und Areditbriefen der Dannen so klugen Gebrauch zu machen gewußt, daß, in Albwesenheit der Besiger, Schloß und Gareten, nicht weniger die Küche zu beliedigem Gebrauch eröffnet worden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blied. Alles fimmte num so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblick an als eins heimisch, als eingeborne Herrschaft solcher Paradiese fühlen mußte.

Das fämtliche Gepäck aller unserer Reisenden ward fogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemlichseit entstand, der größte Vorteil aber dabei erzielt ward, indem die fämtlichen Porteseuilles des trefflichen Künstlers, zum erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die

Arbeit mit Entzüden auf. Nicht etwa wie Liebhaber und Künstler sich wechselsweise präkonisieren, hier ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob erteilt. Damit wir aber nicht in Verdacht geraten, als wollten wir mit allgemeinen Phrasen das jenige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urteil eines Kenners, der bei jenen fragslichen sowohl als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller Seeaussichten darzustellen, wo anliegend freundliche Wohnungen, sich in der klaren Flut spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; User, mit begrünten Sügeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletscherfirnen aufsteigen. Der Farbenton solcher Szenen ist heiter, fröhlich klar, die Fernen mit milderndem Dust wie übergossen, der, nebelgrauer und einhüllender, aus durchströmten Gründen und Tälern hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Aunst zu loben in Ansichten aus Tälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

Trefflich weiß er in mächtig schattenden Bäumen des Vordergrundes den unterscheidenden Charafter verschiedener Arten, so in Gestalt des Ganzen, wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partien der Blätter befriedigend anzudenten, nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nuancierten frischen Grün, worin sanste Lüfte mit gelindem Hauch zu fächeln und die Lichter daher gleichsam bewegt

ericheinen.

Im Mittelarund ermattet allmählich der lebhafte grüne Ton und vermählt sich, auf entferntern Berghöhen, schwach violett mit dem Blau bes himmels. Doch unferm Künftler glücken über alles Darftellungen höherer Alpgegenden, das einfach Große und Stille ihres Charafters, Die ausgedehnten Weiden am Bergeshang, mit dem frischesten Grun überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus bem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bäche fturgen. Mag er die Weiden mit grafendem Rindvieh ftaffieren, ober ben engen, um Felsen fich windenden Berapfad mit beladenen Saumpferden und Maultieren, er zeichnet alle gleich gut und geiftreich; immer am schicklichen Ort, und nicht in zu großer Fülle angebracht, zieren und beleben fie diese Bilder, ohne ihre ruhige Ginfamteit zu ftoren oder auch nur zu mindern. Die Ausführung zeugt von der fühnsten Meisterhand, leicht, mit wenigen sichern Strichen und doch vollendet. Er bediente fich später englischer glanzender Perma= nentfarben auf Papier; daher find diese Gemälde von vorzüglich blübendem Farbenton, beiter, aber zugleich fraftig und gefättigt.

Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur totes Sestein starrt, im Abgrund, von kühner Brücke übersprungen, ber wilde Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit; wir bewundern die große Wirkung bes Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Lokal-

farben mit dem geringften Aufwand hervorgebracht.

Sbenso charafteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zartem Kasen sich bedecken. So schwe und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch koloriert, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Herden zu staffieren; denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen, und Wildheuern einen gesahrvollen Erwerb.

Wir entfernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zuftand solcher wilden Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit wenigem ertlären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich untersangen, auf Graspläßen, die für das Vieh schlechterdings unzugänglich sind, Heu zu machen. Sie ersteigen deswegen, mit Steigehafen an den Füßen, die steilsten, gefährlichsten Alippen, oder lassen sich, wo es nötig ist, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Graspläße herad. Ist nun das Gras von ihnen geschlagen und zu Deu getrocknet, so wersen sie solches von den Hohen in tiesere Talgründe herad, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Viehebesitzer verkauft wird, die es der vorzüglichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Sene Bilder, die zwar einen jeden erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Hilarie besonders mit großer Ausmerksamseit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sei; am wenigsten blieb dies dem Künstler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte, als gerade von dieser anmutigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichseit hervorzutreten auch diesmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht, gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schönere Gesegenheit sinde sich vielleicht nicht wieder.

Nun zeigte sich erst, als sie genötigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen, zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig genöt; sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schmuck- und Puharbeiten zu höherer Kunst befähigt. Man bemerkte freilich Unsicherheit in den Stricken und deshalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charafter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die fleißigste Anssichrung; dabei jedoch das Ganze nicht auß vorteilhafteste gesaßt, nicht künstlerisch zurechtgerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu; deshalb ist sie ängstlich und versiert sich im Detail.

Nun aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmackt in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Mut fassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich dringend, wiederholt überlieferte, ernst und sträcklich befolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein; sie hält sich allmählich weniger an die Teile, als ans Ganze; und so schließt sich die schönste Fähigeteit undermutet zur Fertigkeit auf, wie eine Rosenknospe, an der wir noch abends undeachtend vorübergingen, morgens mit Sonnensusgang vor unsern Augen hervordricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche äfthetische Ausbildung geblieben; benn einen magischen Eindruck auf ein reines Semät bewirtt das Sewahrwerden der innigsten Dantbarkeit gegen irgend jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Diesmal war es das erste frohe Gefühl, das in hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst tagelang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene vollsommenere Darstellungsgabe zu empfinden! Welche Wonne, in Jügen und Farden dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie fühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Unneigung zu jenem, dem sie dies Glück schuldig geworden, nicht versagen.

So saßen sie nebeneinander; man hätte nicht unterscheiden können, wer hastiger, Kunstvorteile zu überliesern oder sie zu ergreisen und auszuüben, gewesen wäre. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, tat sich hervor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirken zu wollen; sie aber, fanst ablehnend, eilte gleich, das Gewünschte, das Notwendige zu tun, und immer zu seinem Erstaunen.

Die schöne Witwe ging indes mit Wilhelm unter Jypressen und Binien, bald an Trauben-, bald an Orangegeländern der Terrassen hin und konnte sich zulegt nicht enthalten, den leise angedeuteten Wunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wunderssame Berschränkung offenbaren, wodurch die Freundinnen von ihren

frühern Berhältnissen getrennt, unter fich innig verbunden, in die

Welt hinausgeschickt worden.

Wilhelm, der die Gabe nicht vermißte, sich alles genau zu merken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche versaßt und durch Sersilien an Natalien gesendet, kunftig unsern Lesen mitzuteilen.

Der lette Abend war nun herangekommen, und ein hervorleuchtender klarster Bollmond ließ den Übergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglänzenden See, dessen Länge sich zum Teil verbara, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Borzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einsluß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes, nochmals zu bereden,

ja fie ausschließlich und Inrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bekennen mochte, war das tiese schwerzliche Gesühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Vorgefühl des Scheidens verbreitete sich über die Gefamtheit; ein allmähliches Verstummen wollte fast ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich der Sänger, auf seinem Instrumente kräftig präludierend, uneingedenk jener früheren wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bilb mit dem ersten Zartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Grenze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohltlingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laud — — — — —

Hand erschüttert auf und entfernte sich, die Stirne verschleiernd; unsere schöne Witwe bewegte ablehnend eine Hand gegen den Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. Harien folgte der wirklich verworrene Jüngling; Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter beiden drein. Und als sie nun alle viere im hohen Mondschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warfen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich, und Luna ward Zeuge der ebelsten, keuschessen Tränen. Einige Besinnung kehrte langsam erst zurück; man zog sich außeinander, schweigend, unter seltsamen Sessühlen und Wünschen, denen doch die Hosspung schon abgeschnitten war. Nun fühlte sich unser Künstler, welchen der Freund mit sich zie, unter dem behren Himmel, in der ernst lieblichen Nachtstunde

eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schon überstanden hatten, nun aber sich in

Gefahr fahen, abermals schmerzlich geprüft zu werben.

Spät hatten fich die Jünglinge zur Ruhe begeben und, am frühen Morgen zeitig erwachend, faßten fie ein Herz und glaubten fich ftark zu einem Abschied aus diesem Paradiese, ersannen mancherlei Plane, wie sie ohne Pstlichtverletzung in der angenehmen Nähe zu verharren

allenfalls möglich machten.

Ihre Vorschläge beshalb gebachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühesten Scheine des Tages seien
die Damen abgesahren. Sin Brief von der Hand unserer Serzenstönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zweifelhast sein, ob
mehr Verstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Unertennung des Verdienstes oder leises, verschämtes Vorurteil darin
ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung,
daß man den Freundinnen weder folgen, noch sie irgendwo aussuchen,
ja, wenn man sich zufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Run war bas Paradies wie burch einen Zauberfchlag für die Freunde zur völligen Bufte gewandelt; und gewiß hatten fie selbst gelächelt, ware ihnen in dem Angenblick flar geworden, wie ungerecht undantbar fie fich auf einmal gegen eine fo schone, fo mertwürdige Umgebung verhielten. Rein felbstfüchtiger Sypochondrist wurde fo scharf und scheetsuchtig ben Berfall ber Gebaube, die Bernachläffigung ber Mauern, bas Berwittern der Turme, ben Grasüberzug der Gange, das Aussterben der Baume, das vermovsende Bermodern der Kunftgrotten, und was noch alles dergleichen zu bemerten ware, gerügt und gescholten haben. Sie fagten fich indes, fo aut es fich fügen wollte: unfer Rünftler pacte forgfältig feine Arbeit zusammen; fie schifften beide fich ein. Wilhelm begleitete ihn bis in die obore Gegend des Sees, wo jener nach früherer Berabredung feinen Weg zu Natalien fuchte, um fie durch die schönen landschaft= lichen Bilder in Gegenden zu verfeten, die fie vielleicht fo bald nicht betreten follte. Berechtigt ward er zugleich, ben unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage geraten, von den Bundesgliedern des Entfagens aufs freundlichste in die Mitte aenommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch ge= tröftet zu werben.

#### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Tenerster, traf mich in der Tätigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zweck nicht so groß, das Erlangen nicht sicher wäre. Die Berbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Teile sich denken konnten. Darüber darf ich nicht

anfangen zu schreiben, weil sich gleich hervortut, wie unübersehbar bas Cauge, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Tun ohne Reden muß jest unfre Lofung fein. Taufend Dant, bag Gie mir auf ein fo anmutiges Geheimnis halbverschleiert in die Ferne hindeuten: ich gonne bem auten Wefen einen fo einfach glücklichen Buftand, indeffen mich ein Wirbel von Berichlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umhertreiben wird. Der Abbe übernimmt, das weitere zu vermelben, ich barf nur besien gebenken, was fördert; bie Sehnsucht verschwindet im Tun und Wirten. Gie haben mich - und hier nicht weiter. Wo genug zu ichaffen ift, bleibt tein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbe an Bilbelm.

Wenig hätte gefehlt, fo ware Ihr wohlgemeinter Brief, gang Ihrer Ubnicht entgegen, uns bochft schädlich geworben. Die Schilderung ber Gefundenen ift fo gemütlich und reizend, daß, um fie gleichfalls aufzufinden, der munderliche Freund vielleicht alles hatte ftehen und liegen laffen, maren unfre nunmehr verbundeten Plane nicht fo groß und weitaussehend. Nun aber bat er die Brobe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durch= brungen ift und sich von allem andern ab= und allein borthin ge= apgen fühlt.

In diesem unserm neuen Berhaltnis, deffen Ginleitung wir Ihnen perdanten, ergaben fich bei näherer Untersuchung für jene wie für uns weit größere Vorteile, als man gedacht hatte. Denn gerade burch eine von der Ratur weniger begunftigte Gegend, wo ein Teil der Güter gelegen ift, die ihm der Cheim abtritt, ward in der neuern Reit ein Kangl projektiert, ber auch durch unsere Besikungen sich Biehen wird und wodurch, wenn wir uns aneinander ichlieken, fich ber Wert derfelben ins Unberechenbare erhöht.

Sierbei tann er feine Sauptneigung, gang bon borne anzufangen, fehr bequem entwickeln. Bu beiben Seiten jener Wafferstraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugfam zu finden fein; bort mogen Spinnerinnen und Weberinnen fich anfiebeln, Maurer, Bimmerleute und Schmiede fich und jenen mäßige Wertftatten beftellen; alles mag burch die erfte Sand verrichtet werben, indeffen wir andern die verwickelten Aufgaben zu löfen unternehmen und den Umschwung ber Tätigfeit gu beforbern miffen.

Diefes ift alfo die nächste Aufgabe unseres Freundes. Aus den Gebirgen bernimmt man Rlagen über Rlagen, wie dort Nahrungs= lofigfeit überhand nehme; auch follen jene Streden im Ubermaß bevölfert fein. Dort wird er fich umfehen, Menfchen und Buftande beurteilen und die wahrhaft Tatigen, sich felbft und anderen Rut-

lichen in unfern Bug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen Abschluß vor. Eine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künstlessind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwerk nicht abgeschmackt werde.

Im ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt uns eine dauernde Berbindung höchst nütlich und nötig werden. Wir müssen tun und dürsen ans Bilben nicht denken; aber Gebildete heranzuziehen

ift unfere bochfte Pflicht.

Tausend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir nach unfrer alten Weise nur noch ein allgemeines Wort, veranlaßt durch eine Stelle Jhres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigteit das gebührende Lob nicht entziehen; auf ihr gründet sich die Sicherheit des einzelnen, worauf zuleht denn auch die Festigkeit und Würde bernhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigkeit sassen, unfre redlich menschlichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite sehen und nicht nur unfre Nächsten fördern, sondern zugleich die

gange Menschheit mitnehmen.

Um nun zulett Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich so viel: Montan hat es zu rechter Zeit bei ums angebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentsich vorhätten, boch er gab sein Freundeswort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nüblich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichsalls ein Geheimnis davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränktheit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre uns Ihr Aufenthalt bekannt gewesen. Deshalb wiederhol' ich im Namen aller: Ihr Zweck, obschon unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Keisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie! Was Ihnen gesingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum notwendigsten Glied unster Kette bilden!

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpunkt unfrer Kommunikationen erkennen werden. Sie finden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahreszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, beren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Gbenso finden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie einen oder den andern

ber Unfrigen aufzusuchen haben.

#### 3mifchenrebe.

Hier aber finden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzukundigen, weshalb wir gern, wäre es mit der typographischen Einrichtung zu vertnüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Kapiteln genügen, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusetzen, da wir längst gewohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Vorhangs in unserer persöulichen Gegenwart dergleichen geschehen zu lassen.

Wir haben in biesem zweiten Buche die Verhältnisse unserer alten Treunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntsschaften gewonnen; die Aussichten sind derart, daß zu hoffen steht, es werde allen und jeden, wenn sie sich ins Leben zu sinden wissen, ganz erwünscht geraten. Erwarten wir also zunächst, einen nach dem andern, sich verslechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wiederzusinden.

## Neuntes Kapitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so sinden wir ihn, wie er von seiten des flachen Landes her in die pädagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Auen und Wiesen, umgeht auf trockenem Anger manchen kleinen See, erblickt mehr bebuschte als waldige Hügel, überall freie Umsicht über einen wenig bewegten Boden. Auf solchen Pfaden blied ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pserdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Gerden dieses edlen Tiers verschiedenen Geschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Porizont mit einer furchtbaren Staubwolke, die, eiligst näher und näher anschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren genötigt ist.

In vollem Galopp ftürzt eine große Masse solcher eblen Tiere heran; sie werden durch reitende hüter gelenkt und zusammengehalten. Un dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner Knabe unter den begleitenden hütern blickt ihn verwundert

an, pariert, fpringt ab und umarmt den Bater.

Nun geht es an ein Fragen und Erzählen. Der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüfungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Adern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben, da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestiert, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, aber das Vestellen hintendrein, Pstügen, Graben und Abwarten

teineswegs gefallen; mit den notwendigen und nuhbaren Haustieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzusrieden beschäftigt, dis er denn zur lebhafteren Reiterei endlich besordert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langsweilig genug, indessen wenn man ein munteres Tierchen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei, vier Jahren lustig davontrüge, so sei des doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck dahinaus gehe, wohl gefüttert und ansgefettet fortgeschafft zu werden.

Wit dem Wachstum des Knaben, der sich wirtsich zum Jüngling heranstrecke, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche kounte der Bater wohl zufrieden sein. Beide solgten reitend nunmehr eilig der eilenden Herde, bei einsam gelegenen weitläufigen Sehöften vorüber, zu dem Ort oder Flecken, wo das große Marttfest gehalten ward. Dort wühlte ein ungsaudliches Setümmel durcheinander, und man wußte nicht zu unterscheiden, ob Ware oder Käufer mehr Staub erregten. Aus allen Landen treffen hier Kauflustige zusammen, um Geschöpfe edler Abbunft, sorgfältiger Jucht sich zuzueignen; alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhaste Schall wirksamster Blasinstrumente, und alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aufseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche still und gleichsam undemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilbelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu demerken glaubt, wünscht zu erfahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pflege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewisser maßen roher Beschäftigung, Tiere nährend und erziehend, der Jüngsling nicht selbst zum Tiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lied, zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt versnüpft sei, Sprachsübung und Sprachbildung.

In dem Augenblick vermißte der Bater den Sohn an seiner Seite; er sah ihn zwischen den Lücken der Menge durch mit einem jungen Tabulettkrämer über Kleinigkeiten eifrig handeln und feilschen. In kurzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Us nun der Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berlegenheit und Zerstreuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: Lassen Sie es nur! sagte er zur Beruhigung des Baters; er ist unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zusammenhalten — stieß er mit Sewalt in ein Pfeischen, das an seinem Busen hing; in dem Augenblicke

antwortete es duhendweise von allen Seiten. Der Mann suhr fort: Jeht lasse ich es dabei bewenden; es ist nur ein Zeichen, daß der Ausseher in der Nähe ist und ungefähr wissen will, wieviel ihn hören. Auf ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf das dritte antworten sie und stürzen herbei. Übrigens sind diese Zeichen auf gar mannigsaltige Weise vervielfältigt und von besonderem Nuhen.

Auf einmal hatte fich um fie her ein freierer Raum gebilbet;

fpazierte.

Bu jenen Sprachübungen, fuhr der Aufsehende fort, wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsseute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien dilben, so suchen wir durch freie Sprachmitteilung sie einander zu nähern. Um notwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlichseit gerne sinden mag. Tamit jedoch seine bahlonische Verwirrung, keine Verderbnis entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur eine Sprache im allgemeinen gesprochen, nach dem Grundsah, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

Wir feben unfere Schüler, faate ber Aufseher, famtlich als Schwimmer an, welche mit Bermunderung im Glemente, bas fie zu verschlingen droht, fich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen find: und so ist es mit allem, bessen sich ber Mensch unterfängt. Reigt jedoch einer der Unfrigen zu dieser ober jener Sprache besondere Reigung, so ift auch mitten in biefem tumultvoll scheinenden Leben, bas zugleich fehr viel ruhige, mußig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiker, unter welchen sogar einige Bedanten find, aus biesen bartigen und unbartigen Zentauren wohl schwerlich herausfinden. Guer Felir hat fich jum Italienischen bestimmt, und da, wie Ihr schon wißt, melodischer Gefang bei unfern Anstalten burch alles burchgreift, fo folltet Ihr ihn in der Langweile des Suterlebens gar manches Lied zierlich und gefühlvoll vortragen horen. Lebenstätigfeit und Tüchtigfeit ift mit auslangendem Unterricht weit perträglicher, als man bentt.

Da eine jede Region ihr eigenes Fest seiert, so führte man ben Gast zum Bezirk der Instrumentalmusik. Dieser, an die Ebene grenzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Täler, Meine schlanke Wälber, sanste Büche, an deren Seite hie und da ein be-

mooster Fels bescheiben hervortrat. Zerstreute umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Sügeln; in sansten Gründen drängten sich die Häuser näher aneinander. Jene anmutig vereinzelten Hütten lagen so weit außeinander, daß weder Töne noch Mißtöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sodann einem weiten, rings umbauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Aufmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Gben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente aufgeführt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchefter stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schüler; jeder hielt sein Justrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greisen. Mit Anteil bemertte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen, ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plöstlich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen ben Instrumenten sich hervortat, konnte kein Zweifel übrig bleiben, daß auch dieser begünstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer, die Dichtkunst sei es, und zwar von der Ihrischen Seite. Hier komme alles darauf an, daß beide Künste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen- und miteinander, entwickelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gesehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmit stellt der Tonkünstler Tatteinteilung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesie; denn wenn diese, wie billig und notwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Silben entschieden lang oder kurz; nach Belieden zerstört dieser das gewissenhafteste Versahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet sühlen, wüßte er nicht von seiner Seite durch syrische Jartheit und Kühnheit dem Musiker Chrsucht einzuslößen und neue Gefühle, dalb in sanstester Folge, dald durch die raschseten Übergänge hervorzurusen.

Die Sänger, die man hier findet, find meift felbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sämtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Alls man den Gaft über die nachfte Grenze führte, fah er auf ein=

mal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammengestellt, tüchtig und schön von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessense Stadt gewahr. Sier sind bilbende Aunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Räumen.

Der bildende Künstler dentt sich zwar immer in bezug auf alles, was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgebung. Sier nun bildet jeder im stillen, was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und da das Picken der Steinhauer oder abgemessene Schläge der Zimmerleute vernommen, die soeden emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden, so wäre die Luft von keinem Ton

bewegt gewesen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunderbare Strenge, mit welcher sowohl Anfänger als Fortschreitende behandelt wurden; es schien, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und durch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen; und als sich der Wanderer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Versahrens erbat, äußerte dieser, die Einbildungskraft sei ohnehin ein vages, unstätes Vermögen, während das ganze Verdienst des bildenden Künstlers darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, sesthalten, ja endlich dis zur Gegenwart erhöhen Ierne.

Man erinnerte an die Notwendigfeit sicherer Grundsätze in andern Künsten. Würde der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Saiten herumzugreisen, oder sich gar Intervalle nach eigener Lust und Belieben zu ersinden? Hier wird aufsallend, daß nichts der Willfür des Lernenden zu überlassen sei; das Element, worin er wirten soll, ist entschieden gegeben, das Werkzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich bessen, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachsolger den rechten Weg bereite; durch welches gesehliche Zusammenwirken denn zuletzt allein das Unmögliche möglich wird.

Was uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Gesetzen am meisten berechtigt, ist, daß gerade das Genie, das angeborne Salent sie am ersten begreift, ihnen den willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbvermögen wünschte gern, seine beschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen und seine falsschen Griffe unter Vorwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Mißtritten, wodurch ein aroßer Teil des Lebens, ja manchmal das ganze Leben verwirrt und

zerpflückt wird.

Mit dem Genie haben wir am liedsten zu tun; denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, bald zu erkennen, was ihm nut ift. Es begreift, daß Kunft eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ist; es bequemt sich zum Respekt, sogar vor dem, was man konventionell nennen könnte; denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen, das Notwendige, das Unerläßliche für das beste zu halten? und gereicht es nicht überall zum Glück?

Bur großer Erleichterung für die Lehrer find auch hier, wie überall bei uns, die drei Chrfurchten und ihre Zeichen mit einiger Abänderung, der Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, eingeführt

und eingeprägt.

Den ferner umhergeleiteten Wanderer mußte nunmehr in Berwunderung setzen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannigfaltige Ansichten gewährend. Das Äußere der Gebände sprach ihre Bestimmung unzweibeutig aus; sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den edlern und ernsteren inmitten der Stadt schlossen sich bie heitern gefällig an, dis zuleht zierliche Vorstädte anmutigen Stils gegen das Feld sich hinzogen und endlich als Gartenwohnungen

zerstreuten. Der Wanderer konnte nicht unterlaffen, hier zu bemerken, daß die Wohnungen der Musiker in der vorigen Region keineswegs an Schonbeit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien, welche Maler, Bildhauer und Baumeifter bewohnen. Man erwiderte ihm, dies liege in ber Natur ber Cache. Der Musikus muffe immer in sich felbst gefehrt fein, fein Innerstes ausbilden, um es nach außen gu wenden. Dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevorteilt gar leicht das Ohr und lockt den Geift von innen nach außen. Umgefehrt muß der bildende Künftler in der Außenwelt leben und sein Juneres gleichsam unbewußt an und in dem Auswendigen manifestieren. Bildende Künftler müffen wohnen wie Könige und Götter: wie wollten fie benn fonft für Ronige und Götter bauen und verzieren? Sie muffen fich gulett bergeftalt über bas Gemeine erbeben, daß die ganze Volksgemeine in und an ihren Werken fich veredelt fühle.

Sodann ließ unfer Freund fich ein anderes Paradogon erfaren:

warum gerade in biesen festlichen, andere Regionen so belebenben, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche und bas

Arbeiten nicht auch ausgesetzt werbe?

Ein hilbender Künftler, hieß es, bedarf feines Festes; ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Treffliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen West. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immer abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man sollte aber boch, versetzte Wilhelm, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die dreijährigen Fortschritte der bravesten Zöglinge mit Vergnügen zu beschauen und zu beurteilen wären.

An anderen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nötig machen, bei uns ist sie es nicht; unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen ausgeführt, freilich nach hundertmal besprochenen und durchbachten Rissen; denn der Bauende soll nicht herumtasten und verssuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und, wo nicht für die Ewigkeit, doch für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer

Fehler begehen, bauen darf man feine.

Mit Bilbhauern verfahren wir schon läßlicher, am läßlichsten mit Malern; sie dürfen dies und jenes versuchen, beide in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Käumen der Gebäude, auf Pläten sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Ausführung zugestanden; und zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Bergünstigung, früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürfen, wenn sie dem Künstler selbst mißsiele, oder mit Bedingung, das einmal Ausgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubnis vor, wobei sie immer am besten beraten sind. Der zweite Fall tritt seltener ein, und man bemerkt, daß alsdann die Künstlersich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Konsernzen halten und dadurch wirklich schäßenswerte, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Rach allem biesem versäumte Wilhelm nicht sich zu erkundigen, was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man gestand ihm, daß es die Dichttunst, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dies fonderbar scheinen, als man hinzufügte, es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu leien oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Überlieferungen und Legenden lakonisch mitgeteilt. Nun erkennt man gar balb an malerischer ober poetischer Aussührung das eigene Produktive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bilbner, beide beschäftigen sich an einer Quelle, und jeder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Vorteil hinzulenken, um nach Erfordernis eigene Zwecke zu erreichen, welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das ihm Verarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Neisende selbst hatte Gelegenheit, zu sehen, wie das vorging. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr ausführlich eine ganz einsache Geschichte, so daß er sast ebenso viele Worte als jene Pinjelstriche anwendete,

feinen Bortrag ebenfalls aufs rundefte zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmutig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiefache Darstellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun feine Erkundigungen gur bilbenden

Runft zurück.

Ihr habt, so sprach er, keine Ausstellung; also auch wohl keine Breisaufaabe?

Eigentlich nicht! versetzte jener; hier aber gang in der Rabe konnen

wir euch feben laffen, was wir für nüglicher halten.

Sie traten in einen großen von oben glüdlich erleuchteten Saal: ein weiter Rreis beschäftigter Rünftler zeigte fich zuerft, aus beffen Mitte fich eine koloffale Gruppe gunftig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Rraftaestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen Seldenjunglingen und Amazonen, wo Sak und Keindseligteit gulett fich in wechselseitig traulichen Beistand auflöft. Dieses merkwürdig verschlungene Kunstwert war von jedem Puntte ringsum gleich gunftig anzusehen. In einem weiten Umfang fagen und ftanden bildende Künftler, jeder nach feiner Weise beschäftigt, der Maler an seiner Staffelei, der Zeichner am Reikbrett: einige modellierten rund, einige flacherhoben; ja, sogar Baumeifter entwarfen den Untersatz, worauf fünftig ein folches Runstwerk gestellt werden follte. Reder Teilnehmende verfuhr nach feiner Beife bei der Nachbildung: Maler und Zeichner entwickelten die Gruppe gur Mache, forgfältig jedoch, fie nicht zu zerstören, fondern fo viel wie moglich beizubehalten. Cbenso murden die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Run ein einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Makstabe wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Bewegungen und Gliederbezug übetroffen zu haben.

Run offenbarte sich, dies fei der Meister des Modelles, der dasfelbe por der Ausführung in Marmor hier einer nicht beurteilenden,

fondern prattischen Prüfung unterwarf und so alles, was jeder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten oder verändert, genau beobachtend, bei nochmaligem Durchebenken zu eignem Vorteil anzuwenden wußte; dergestalt, daß zuletzt, wenn das hohe Wert in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgseich nur von einem unternommen, angelegt und ausgesührt, doch allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum; aber der Borfteher erhob seine Stimme und rief: Wer wäre denn hier, der uns in Gegenwart dieses stationären Werkes mit trefslichen Worten die Einbildungskraft dergestalt erregte, daß alles, was wir hier siriert sehen, wieder klüssig würde, ohne seinen Charakter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Künstler hier setzehalten, sei auch

das Würdigfte?

Namentlich aufgesordert von allen, verließ ein schöner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Vortrag, worin er das gegenwärtige Kunstwerk nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtkunst, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dies Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Varstellung durch herrliche Detlamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren daran versdoppelt und verdreifacht schien.

Wilhelm ftand entzudt und rief gulett: Wer will fich bier noch enthalten, gum eigentlichen Gefang und gum rhythmischen Lied über-

augehen!

Dies möcht' ich verbitten, versetzte der Aufseher; denn wenn unfer trefslicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er bekennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beide Künstler am weitesten auseinander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse lebendige Züge daraus angeeignet.

— Ein sanstes gemütliches Lied jedoch möcht' ich unserem Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernst lieblich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst, wenn ich es höre, stets erbaulich.

Nach einer Pause, in ber fie einander zuwintten und sich durch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgender, Herz und

Geist erhebende, würdige Gefang:

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künftler, oft allein; Deines Wirkens zu genießen, Gile frendig zum Berein! Hier im Ganzen schau', ersahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Taten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gedanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Gines wird das andre schärfen, Und am Ende sei's genug! Wohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Urt; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmückt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausendsach und schön entsließe Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschendild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr paradox und, hätte er es nicht mit Augen gesehen, gar Boethe. Werte, IX u. 6. unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schöner Folge vorwies und bekannt machte, so bedurste es kaum einer Frage, um das weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht,

den Führenden gulett folgendermaßen angureden:

Ich sehe, hier ist gar klüglich für alles gesorgt, was im Leben wünschenswert sein mag; entdeckt mir aber auch, welche Region kann eine gleiche Sorgkalt für dramatische Poesse ausweisen, und wo könnte ich mich darüber besehren? Ich sach mich unter allen euren Gebauden um und finde keines, das zu einem solchen Zweck bestimmt sein könnte.

Berhehlen bürfen wir nicht auf biese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen sei; denn das Drama setzt eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, dergleichen sich bei uns nicht findet; denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Grenze gebracht. Seid jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden; keine Region aber wollte sich sinden; überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterseit oder geheucheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblich nicht angehöriges Gefällen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gauteleien fanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten Zwecknicht vereinen.

Man fagt aber boch, verfette Wilhelm, diese weit um fich greifende

Runft befördere die übrigen fämtlich.

Keineswegs! erwiderte man; sie bedient sich der übrigen, aber verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Maler gesellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesellschaft verstoren. Gewissends wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu seinen flüchtigen Zwecken verdrauchen, und mit nicht geringem Gewinn; der Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Borteil ziehen möchte, wird sich immer im Nachteil sinden, und der Musikus im gleichen Falle sein. Die sämtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwisker, deren die meisten zu guter Wirtschaft geneigt wären, eins aber, seicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwerk, noch als Liebhaberei verleugnen kann.

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor sich nieder; denn alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen folde Pein zu ersparen gewußt und aus überzeugung und Grundsatz jene Gesahren aus ihrem Kreise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Betrachtungen, sondern fuhr fort: Da es unser höchster und heiligster Grundsatzist, keine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe auch wohl entschieden hervortue; diese zeigt sich aber in unwidersstehlicher Lust des Nachässens fremder Charaktere, Sestalten, Bewegung, Sprache. Dies fördern wir zwar nicht, bevbachten aber den Zögling genau, und bleibt er seiner Natur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berbindung gesetzt und senden einen bewährt Fähigen sozleich dortsin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern seinen fünstigen Lebensegwackel und Geschnatter eiligst entgegengeleitet werde.

Wilhelm hörte dies mit Geduld, doch nur mit halber Übergengung, vielleicht mit einigem Verdruß; denn so wunderlich ist der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwert irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirk-

famer als in foldem Falle.

Mag boch ber Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? Und könnte man ihn wohl überzeugen, daß dies ein unverzeihlicher Irrtum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?

Doch wir finden keine Zeit, solden Erinnerungen und Nachgefühlen unwillig uns hinzugeben; benn unser Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den dreien, und zwar ein besonders Zusagender, vor die Augen tritt. Entgegenkommende Sanstmut, den reinsten Seelenfrieden verkündend, teilte sich höchst erquicklich mit. Vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und fühlte sein Vertrauen erwidert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den Heiligtümern befinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die dreie sich verteilt, um fämtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiefster Kenntnis und Berabredung mit den untergeordeneten Ausschen, das Eingeführte weiter zu leiten, das Neubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Pflicht treulich zu erfüllen.

Eben dieser trefsliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere übersicht ihrer innern Zustände und äußern Verbindungen, sowie Kenntnis von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer ober kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Vernommenen stimmte alles völlig überein. Zugleich machte die Schilberung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen ganzen Veifall gewinnen.

#### Behntes Kapitel.

Wilhelm wurde darauf vom Sehilsen und Ausseher zu einem Bergsest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gebirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsternis ihrem Pfad nicht noch mehr Hinderung entgegensehen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dies Rätsel aufgelöst; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Tälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Biel freundlicher, als wenne ein Unlkan sich auftut und sein sprühendes Getös ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, funkelte wie ein Strom von Sternen, zwar fanst und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich verbreitend.

Nachdem nun der Sefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Sastes ergött — denn wirklich konnten sie einander wohl beobachten; ihre Sesichter und Sestalten erschienen durch das Licht aus

ber Ferne erhellt, sowie ihr Weg - begann er zu sprechen:

Ihr feht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Fördernis versteckter, kaum erreichbarer irdischer Schähe begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kaum gewahrte man je eine so erfreuliche Seerschau, wo das nühlichste, unterirdisch zerstreute, den Angen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheine Vereinigung sichtbar macht.

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren sie an ben Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselvaum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu Tausenden gegen die zur schwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Kontrast bildeten. Sosort erklang nun die heiterste Musik zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfreuten Zuschauers

auf. Mimische Darstellungen und was nur einen solchen Moment ber Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frohe Aufmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unfer Freund erfüllt, als er fich den Hauptleuten borgestellt fah und unter ihnen in ernster

stattlicher Tracht Freund Jarno erblickte.

Richt umsonst, rief bieser aus, habe ich meinen frühern Namen mit dem bedeutendern Montan vertauscht; du findest mich hier in Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränkung unter und über der Erde, als sich denken läßt.

Da wirft du also, versette der Wanderer, als ein Hocherfahrner nunmehr freigebiger sein mit Auftlärung und Unterricht, als du es

gegen mich warft auf jenen Berg- und Feleklippen.

Reineswegs! erwiderte Montan, die Gebirge find stumme Meister

und machen schweigsame Schüler.

An vielen Tafeln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Säste, die gesaden oder ungeladen sich eingefunden, waren vom Handwerk; deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend aussührlich die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede, als von Erschaffung und Entstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich; vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unfere Erdgestaltung aus einer nach und nach fich fentend abnehmenden Wafferbededung herleiten; fie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf den höchsten Bergen fowie auf flachen Sugeln zu ihrem Borteil an. Andere heftiger bagegen ließen erst glüben und schmelzen, auch durchaus ein Feuer obwalten, das, nachdem es auf der Oberfläche genugiam gewirkt, gulckt ins Tieffte gurudgezogen, fich noch immer durch die ungestum sowohl im Meer als auf der Erde mutenden Bulfane betätigte und burch futzeffiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überströmende Laven die höchsten Berge bilbete; wie fie benn überhaupt den an= bers Denkenden zu Gemute führten, daß ja ohne Feuer nichts heiß werden konne, auch ein tätiges Feuer immer einen Berd vorausfebe. So erfahrungsgemäß auch biefes icheinen mochte, fo maren manche boch nicht damit aufrieden; fie behaupteten, mächtige in bem Schoß ber Erbe ichon völlig fertig gewordene Gebilbe feien mittelft unwiderstehlich elastischer Gewalten burch die Erdrinde hindurch in die Sobe getrieben und zugleich in diesem Tumulte manche Teile berselben weit über Nachbarschaft und Ferne umbergestreut und zerinlittert morden: fie beriefen fich auf manche Bortommnifie, welche

ohne eine folde Voraussetzung nicht zu ertlären feien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche Partie lächelte über diese vergeblichen Bemühungen und beteuerte, gar manche Zuftände dieser Erdobersläche würden nie zu erklären sein, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre heruntersallen und weite breite Landschaften durch sie bedeckt werden lasse. Sie beriefen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gefunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstürzend aufgelesen werden.

Zulest wollten zwei oder drei ftille Säste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hilfe rusen und aus den höchsten Gebirgszügen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereitet und diese auf glatter Bahn sern und ferner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich bei eintretender Epoche des Auftauens niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöcke von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Erschaftung einer Welt mit kolossalen Krachen und Heben, mit wildem Toben und feurigem Schleudern vorgehen zu lassen, dan nun übrigens die Glut des Weines start mit einwirtte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit köllichen Händeln abgeschlossen.

Sanz verwirrt und verdüstert ward es unserm Freund zumute, welcher noch von alters her den Geist, der über den Wassern schwebte, und die hohe Flut, welche fünfzehn Ellen über den höchzien Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner

Einbildungstraft chaptisch zusammenzusturzen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montan hierüber zu befragen, indem er ausrief: Gestern konnte ich dich nicht begreifen; denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hoffte ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören; an dessen Statt warst du bald auf dieser, bald auf jener Seite und suchtest immer die Meinung dessenigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du davon weißt!

Hierauf erwiderte Montan: Ich weiß so viel wie sie, und möchte

barüber gar nicht benten.

Hier aber, versetzte Wilhelm, find so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte.

Keineswegs! erwiderte Montan, in der Mitte bleibt das Problem

liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es barnach anfängt.

Nachdem nun auf diese Weise noch einiges hin und wieder ge-

iprochen worden, fuhr Montan vertraulich fort:

Du tadelst mich, daß ich einem jeden in seiner Meinung nachsalf, wie sich denn für alles noch immer ein serneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr; eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste — und das sind doch unsre Überzeugungen — muß jeder im tiessten Ernst bei sich selbst bewahren; jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Wisderspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört.

Durch einige Gegenrebe Wilhelms veranlaßt, erklärte Montau fich ferner: Wenn man einmal weiß, worauf alles ankommt, hört

man auf, gesprächig zu fein.

Worauf kommt nun aber alles an? verfette Wilhelm haftig.

Das ift balb gesagt, versetzte jener: Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Aus- und Einatmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andere nicht stattsin- den. Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden Neugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr slüstert, das Tun am Denken, das Denken am Tun zu prüsen, der kann nicht irren; und irrt er, so wird er sich balb auf den rechten Weg zurücksinden.

Montan geseitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umher, überall begrüßt von einem berben Glück auf! wel-

ches fie heiter zurückgaben.

Ich möchte wohl, sagte Montan, ihnen manchmal zurufen: Sinn auf! benn Sinn ist mehr als Glück; boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt sind. Weil ich nun hier, wo nicht zu besehlen, doch zu raten habe, bemühte ich mich, die Eigenschaft des Gedirgs kennen zu lernen. Man strebt leidenschaftlich nach den Metallen, die es enthält. Nun habe ich mir das Vorkommen derselben aufzuklären gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glück tut's nicht allein, sondern der Sinn, der das Glück hersbeirust, um es zu regeln. Wie diese Gebirge hier entstanden sind, weiß ich nicht, will's auch nicht wissen; aber ich trachte täglich, ihnen ühre Eigentümlichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silder ist man

erpicht, das sie in ihrem Busen tragen; das Wie? behalt' ich für mich und gebe Veranlassung, das Gewünschte zu sinden. Auf mein Wort unternimmt man's versuchsweise; es gelingt, und ich habe Clück. Was ich verstehe, versteh' ich mir; was mir gelingt, gelingt mir für andere, und niemand denkt, daß es ihm auf diesem Wege gleichsalls gelingen könne. Sie haben mich in Verdacht, daß ich eine Wünscherlute besitze; sie merken aber nicht, daß sie mir widersprechen, wenn ich etwas Vernünstiges vordringe, und daß sie badurch sich den Weg abschneiben zu dem Baum des Ersenntnisses, wo diese prophetischen Reiser zu bem Baum des Ersenntnisses, wo diese prophetischen Reiser zu brechen sind.

Ermutigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm durch sein bisheriges Tun und Denken geglückt, in einem weitentlegenen Fache dem Hauptsinne nach seines Freundes Forderungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Nechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte, die auferlegte Wandersichaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahrem Zweckeiner vollständigen Ausdildung gemäß einzuteilen und zu benußen.

Hier nun war zufälligerweise vieles Redens keine Not; benn ein bebeutendes Greignis gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der mensch-

lichen Gesellschaft als mahrhaft nütlich zu erweisen.

Welcher Art aber dies gewesen, dursen wir im Augenblicke noch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus den Sänden legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

## Elftes Kapitel.

herfilie an Bilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein launig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so din ich's ohne mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungskraft, die mir Vater und Sohn, bald zusammen, bald wechselsweise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unsablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur, wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles übrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Run also zu bem

heutigen:

Ich sitze unter den hohen Linden und mache soeben ein Brieftäschen fertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden; da kommt ein junger Tabulettkrämer mit Körbchen und Köstchen auf mich zu; er legitimiert sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gütern zu hausieren; ich besehe seine Sächelschen dis in die unendlichen Aleinigkeiten, deren niemand bedarf und die jedermann kauft aus kindischem Trieb, zu besihen und zu verzeuben. Der Knade scheint mich ausmertsam zu betrachten. Schöne schwarze, etwas listige Augen, wohlgezeichnete Augenbraunen, reiche Vocken, blendende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er tut mancherlei Fragen, auf die Personen der Familie bezüglich, benen er allenfalls etwas anbieten durste; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Hersilie! spricht er bescheiden, wird hervillie verzeihen, wenn ich eine Votschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an; er zieht das kleinste Schiesertäselchen hervor, in ein weißes Rähmchen gesaßt, wie man sie im Gebirg für die kindischen Anfänge des Schreibens zubereitet; ich nehme es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharsem Griffel sander einge-

grabene Inschrift:

Felix Liebt Herfilien. Der Stallmeifter kommt bald.

Ich bin betroffen, ich gerate in Verwunderung über das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich fast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst din. Was soll das! sage ich zu mir; und der kleine Schalk ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Vild sich mir in die

Augen hineinbohrte.

Nun fange ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriebigende Antworten; ich examiniere und erfahre nichts; ich denke nach und kann die Sedanken nicht recht zusammenbringen. Zuleht verfnüpf' ich aus Reden und Widerreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Vertrauen meines jungen Verehrers erworben, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Warenbesteck vorwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erbenken konnte und schrieb:

Herfiliens Gruß an Felix.

# Der Stallmeister halte sich gut!

Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Verdruß über den ungeschickten Ausdruck. Weder Zärtlichkeit noch Seist, noch Wis, bloße Verlegenheit; und warum? Bor einem Knaben stand ich, an einen Knaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar, ich seufzte, und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, dat mich um irgend eine vorsorgliche Einhüllung; und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht, wie's geschah, das Täselchen in das Brieftäschen steckte, das Band darum schlang und zugeheftet dem Knaben hinreichte, der es mit Annut ergriff, sich ties verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entfernte sich schießlich eilend und war, als ich ihm nachblickte, schon verschwunden, ich begriff nicht recht, wie.

Run ist es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen slachen Tagesboden und glaube kaum an die Erscheinung. Halte ich nicht das Täfelchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schon und sorgfältig gezogen; ich glaube, ich hätte es geküßt, wenn

ich die Schrift auszuloschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Borftehendes geschrieben; was ich aber auch darüber denke, will immer nicht fördern. Allerbings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; dergleichen sind jeht im Roman nicht zu entbehren; sollten sie uns denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdartig, doch Vertrauen erregend; warum schied er auch vor aufgelöster Verwirrung? warum hatte ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schieklicherweise sestzuhalten?

Rach einer Pause nehme ich die Feber abermals zur Hand, meine Bekenntnisse fortzusehen. Die entschiedene fortdauernde Neigung eines zum Jüngling heranreisenden Knaben wollte mir schmeicheln; da aber siel mir ein, das es nichts Seltenes sei, in diesem Alter nach älteren Frauen sich umzusehen. Fürwahr, es gibt eine geheimnisvolle Neisgung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lachte ich darüber und wollte boshafterweise gefunden haben, es sei eine Erinnerung an die Ammens und Sänglingszärtlichteit, von der sie sich kaum losgerissen haben. Zeht ärgert's mich, mir die Sache so zu denken, ich erniedrige den guten Feliz zur Kindeheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vorteilhaften

Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich ober die andern beurteilt!

## Bwölftes Kapitel.

Bilhelm an Natalien.

Schon Tage geh' ich umher und kann die Feber anzusetzen mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mündlich fügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; laß mich daher, den Entfernten, nur mit dem allgemeinsten beginnen! es leitet mich doch zuletzt aufs Wunderliche, was

ich mitzuteilen habe.

Du haft von dem Jüngling gehört, der, am Ufer des Meeres spazierend, einen Auderpstoef fand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn, ein Auder anzuschafsen, als notwendig dazu gehörend. Dies aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Kahn, Ruder und Ruderpstoef nicht sonderlich fördernd; er verschafste sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichseit der Schissahrt erforderlich ist. Durch zwedmäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertigkeit und Geschicklichseit; das Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich als Gerr und Patron eines größern Fahrzeugs, und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Wohlhaben, Ansehen und Namen unter den Seefahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lesen, muß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dasjenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entserntere durchgehen.

Die Fähigkeiten, die in dem Menschen liegen, lassen sich einteilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen sind anzusehen als gleichgültig ruhende Tätigkeiten, die nach Umständen geweckt und zufällig zu diesem oder jenem Zweck bestimmt werden. Die Nachsahmungsgabe des Menschen ist allgemein; er will nachmachen, nachbilden, was er sieht, auch ohne die mindesten innern und äußern Mittel zum Zwecke. Natürlich ist es daher immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; das Natürlichste jedoch wäre, daß der Sohn des Baters Beschäftigung ergrisse. Hier ist alles beisammen: eine vielleicht im Besondern schon angeborne, in ursprünglicher Nichtung entschiedene Tätigkeit, sodann eine folgerecht stusenweis sortschreitende Übung und ein entwickeltes Talent, das uns nötigte, auch alsdann

auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwideln und uns eine freie Wahl zu einem Geschäft führen dürfte, zu dem uns die Natur weder Anlage noch Beharr-lichfeit verliehen. Im Durchschnitt sind daher die Menschen am glücklichften, die ein angebornes, ein Familientalent im häuslichen Kreise auszubilden Gelegenheit finden. Wir haben solche Malerstammbäume geschen; darunter waren freilich schwache Talente, indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Bessers, als sie, bei mäßigen Naturfräften, aus eigner Wahl in irgend einem andern Fache geleistet hätten.

Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mitteilungen von irgend einer andern Seite näher zu kommen suchen.

Das ist nun das Traurige der Entsernung von Freunden, daß wir die Mittelglieder, die hilfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Segenwart so slüchtig wie Blitze wechselseitig entwickeln und durchmeben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verbindung porführen und vortragen konnen. hier also zunächst eine der srühesten Jugendgeschichten.

Wir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Plätzen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Wällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Uns aber einmal oder vielmehr sich selbst ins Freie zu führen, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschodene Partie verabredet. Dringender endlich zum Pfingstfeste ward Einladung und Vorschlag, denen man nur unter der Bedingung sich sügte, alles so einzuleiten, daß man zu Nacht wieder zu Haufe sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlaßen, schien eine Unmöglichseit. Die Freuden des Tags so eng zu konzentrieren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung bestriedigt werden; indessen hosste man mit großer Pünktlichseit alles zu ersüllen.

Am dritten Feiertag, mit dem Frühsten, standen alle munter und bereit; der Wagen fuhr zur bestimmten Stunde vor; balb hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Tore, Brüden und Stadtgräben hinter uns gelassen; eine freie, weit ausgebreitete Welt tat sich vor den Unersahrnen auf. Das durch einen Nachtregen erst ersrischte Grün der Fruchtselder und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufgebrochenen Strauch= und Baumknospen, das nach allen

Seiten hin blendend fich verbreitende Weiß der Baumblute, alles

gab uns ben Borichmad glüdlicher paradiefischer Stunden.

Bu rechter Beit gelangten mir auf Die erfte Station bei einem würdigen Geiftlichen. Freundlichst empfangen, tonnten wir bald gemahr werden, daß die aufgehobene firchliche Feier den Ruhe und Freibeit suchenden Gemütern nicht entnommen mar. Ich betrachtete den ländlichen Saushalt zum erftenmal mit freudigem Unteil: Pflug und Cage. Wagen und Rarren beuteten auf unmittelbare Benukung: felbit ber midria anzuschauende Unrat schien bas Unentbehrlichste im ganzen Rreise; forgfältig mar er gesammelt und gemissermaßen zierlich aufbewahrt. Doch biefer auf das Reue und doch Begreifliche ge= richtete frische Blick mar gar bald auf ein Geniegbares geheftet: appetitliche Ruchen, frische Milch und fonft mancher ländliche Lecterbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten fich nunmehr die Rinder, den tleinen Sausgarten und die mirt= liche Laube verlaffend, in dem angrenzenden Baumftuck ein Geschäft zu pollbringen, bas eine alte moblaefinnte Tante ihnen aufgetragen hatte. Sie follten nämlich fo viel Schluffelblumen als möglich fammeln und folche getreulich mit gur Stadt bringen, indem die haus= hältische Matrone gar allerlei gefundes Getränk daraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Zäunen hin und wieder liesen, gesellten sich mehrere Kinter des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen

schien immer erquidender und balfamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stengel und Blüten zusammengebracht, daß wir nicht wußten, wo mit hin; man fing jett
an, die gelblichen Röhrenkronen auszuzupsen; denn um sie war es
denn eigentlich doch nur zu tun; jeder suchte in sein Hütchen, sein

Mlütchen möglichst zu sammeln.

Der ältere dieser Knaben jedoch, an Jahren wenig vor mir voraus, der Sohn des Fischers, den dieses Blumengetändel nicht zu freuen schien, ein Knabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonsders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach dem Fluß zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Entsernung vorbeissch. Wir setzten uns mit ein paar Angelruten an eine schattige Stelle, wo im tiesen, ruhig klaren Wasser gar manches Fischlein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu tun, wie der Köder am Angel zu befestigen sei, und es gelang mir einigemal hintereinander, die kleinsten dieser zarten Geschöpfe wider ihren Willen in die Luft herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen, anseinander gelehnt, beruhigt saßen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen klachen Kies aufmerksam, der von unserer Seite sich

in den Strom hinein erstreckte. Da sei die schönste Gelegenheit, zu baden. Er könne, rief er, endlich aufspringend, der Bersuchung nicht widerstehen; und ehe ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Wasier.

Da er fehr gut schwamm, verließ er bald die feichte Stelle, über= oab fich dem Strom und tam bis an mich in dem tieferen Waffer beran. Mir war gang munderlich zumute geworden. Grashubfer tangten um mich ber, Ameifen frabbelten beran, bunte Rafer bingen an den Zweigen, und goldschimmernde Sonnenjungfern, wie er fie genannt hatte, schwebten und schwantten geisterartig zu meinen Kuken. eben als jener, einen großen Krebs zwischen Wurzeln hervorholend. ihn luftig aufzeigte, um ihn gleich wieder an den alten Ort zu beporstehendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umber so warm und so feucht; man sehnte sich aus der Sonne in den Schatten, aus ber Schattenfühle hinab ins fühlere Waffer. Da war es benn ihm leicht, mich hinunter zu locken; eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwiderstehlich und war, mit einiger Furcht vor den Eltern. wozu fich die Scheu vor dem unbefannten Glement gefellte, in gang wunderlicher Bewegung. Aber bald auf dem Ries entfleidet, magte ich mich fachte ins Waffer, doch nicht tiefer, als es der leife abhängige Boden erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte fich in bem tragenden Glemente, tam wieder, und als er fich heraushob, fich aufrichtete, im höheren Sonnenschein sich abzutrodnen, glaubte ich meine Angen von einer dreifachen Sonne geblendet: fo icon mar die menschliche Gestalt, von der ich nie einen Begriff gehabt. Er schien mich mit gleicher Aufmertsamkeit zu betrachten. Schnell angekleibet ftanden wir uns noch immer unverhüllt gegeneinander; unfere Gemüter gogen sich an, und unter den feuriasten Ruffen schwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodann aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerade zur rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fußweg durch Busch und Wald etwa anderthalb Stunden nach der Wohnung des Amt-manns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubnis dat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerkung des Unschiehen, dagegen gab sie ihm den dringenden Austrag, er solle seinem rückehrenden Vater ja sagen, sie müsse bei ihrer Nachhausekunst notwendig schone Krebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Knabe schied, versprach aber mit Hand und Nund, heute abend

an biefer Waldede meiner zu marten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrasen, doch höherer Urt. Ein burch die

Schuld ber übertätigen Sausfrau fich verfpätendes Mittageffen machte mich nicht ungeduldig; benn ber Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir ben Weg begleitend anwies, war mir höchft unterhaltend. Frühlings= blumen aller Art standen in zierlich gezeichneten Feldern, fie ausfüllend oder ihre Ränder schmückend. Meine Begleiterin war schön, blond, sanstmütig; wir gingen vertraulich zusammen, faßten uns bald bei ber Hand und schienen nichts Besseres zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, fo an gereihten Rargiffen und Jonquillen: fie zeigte mir verschiedene Stellen, mo eben die berrlichsten Spazinthengloden schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch für die folgenden Sahreszeiten gesorgt; schon grunten die Busche ber fünftigen Ranunteln und Anemonen, Die auf gablreiche Relfenftoche verwendete Sorafalt versprach den mannigfaltigften Mor: näher aber fnospete schon die Hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weislich amischen Rosen verteilt. Und wie manche Laube versprach nicht qunächst mit Geisblatt, Jasmin, reben- und rankenartigen Gewächsen au prangen und au ichatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen damaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswert. Unerwartet, in demjelbigen Augenblick, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröstete mich der Sedante, diese Sesühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Teilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen, daß im Laufe des Lebens mir jenes erste Aufblühen der Außenwelt als die eigenkliche Originalnatur vorkam, gegen die alles übrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt, nur Kopien zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes doch des eigentstich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweifeln, das Außere so kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Kraft erweist!

Es bämmerte schon, als wir uns der Waldecke wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehkraft möglichst an, um seine Gegenwart zu ersorschen; als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus, rannte burchs Gebüsche hin und wieder. Ich rief, ich anglitigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum erstenmal einen leidenschaftlichen Schmerz,

doppelt und vielfach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Forderung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfnis, meinen Geist von dem Bilbe jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein Herz von den Gefühlen zu erlösen, die sie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überzusließen; ich tadelte laut den guten Knaben, wegen verletzter Freundschaft, wegen ver-

nachlässigter Bufage.

Bald aber follten mir ichmerere Brufungen zugedacht fein. Aus ben erften Säufern des Ortes fturzten Weiber ichreiend heraus, heulende Kinder folgten: niemand gab Rede und Antwort. Bon der einen Seite ber um bas Echaus faben wir einen Trauerzug berumgiehen; er bewegte fich langfam die lange Strage bin; es ichien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher: bes Tragens und Schleppens war fein Ende. Das Geschrei bauerte fort, es vermehrte fich; die Menge lief zusammen. Sie find ertrunken, alle fämtlich ertrunken! wer? welcher? Die Mutter, die ihre Kinder um fich fahen, ichienen getröftet. Aber ein ernfter Mann trat beran und sprach zur Pfarrerin: Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunken ift Abolf felbfunfe; er wollte fein Berfprechen halten und meins. Der Mann - ber Fischer felbst war es - ging weiter bem Juge nach: mir standen erichreckt und erstarrt. Da trat ein kleiner Rnabe heran, reichte einen Sad bar: Sier bie Arebse, Frau Pfarrerin, und hielt das Zeichen boch in die Sobe. Man entfette fich Davor wie vor bem Schadlichsten; man fragte, man forschte und erfuhr fo viel: diefer lette Kleine war am Ufer geblieben, er las die Rrebfe auf, die fie ihm von unten zuwarfen. Alsdann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man, Abolf mit zwei ber= ständigen Knaben fei unten am und im Waffer hingegangen; zwei andere jungere haben fich ungebeten bagu gefellt, die durch fein Schelten und Drohen abzuhalten gewesen. Run waren über eine fteinige geführliche Stelle die erften faft hinaus; die letten gleiteten, griffen au und gerrten immer einer ben andern hinunter; fo geschah es qua Tekt auch dem pordersten, und alle fturzten in die Ticie. Abolf, als auter Schwimmer, hatte fich gerettet; alles aber hielt in ber Ungit fich an ihn, er ward niedergezogen. Diefer Kleine fobann mar ichreiend ins Dorf gelaufen, feinen Gad mit Arebsen feft in ben Sanben. Dit andern Aufgerufenen eilte der aufällig fpat rudkehrende Gifcher dortbin; man hatte fie nach und nach herausgezogen, tot gefunden, und nun trug man fie herein.

Der Pfarrherr mit dem Vater gingen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war aufgegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umging das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Vorteil und sprang zum offenen Venster hinein.

In dem großen Sagle, wo Berfammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Unglückseligen auf Strob, nacht, ausgestreckt, glangendweiße Leiber, auch bei dufterm Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf den größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zustand zu sagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Bruft mit unendlichen Tranen Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in foldem Kalle hilfreich fein follte; ich rieb meine Tränen ein und belog mich mit der Barme, die ich erregte. In der Berwirrung bachte ich ihm Atem einzublafen, aber die Perlenreihen feiner Bahne waren fest verschloffen; die Lippen, auf denen der Abichiedskuß noch zu ruben schien, versagten auch das leifeste Zeichen der Erwiderung. Un menschlicher Silfe verzweifelnd, wandt' ich mich zum Gebet; ich flehte, ich betete; es war mir, als wenn ich in diesem Augenblicke Munder tun müßte, die noch inwohnende Seele herborzurufen, die noch in der Rähe schwebende wieder hineinzulocken. Man rig mich weg; weinend, schluchzend faß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern fagten; unfere Mutter, was ich nachher so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlasen und erwachte verdüstert am fväten Morgen in einem rätselhaften verwirrten Buftande.

Als ich mich aber zum Frühstück begab, fand ich Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Beratung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächstvergangene Unglück nicht erduleden. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschöpfe eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen versäumt; doch schien sie sich dalb hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft durcheinander kriechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Verfügung übergab, worauf sie denn deren

weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber die Bebeutung dieser Szene klar zu machen, muß ich von dem Charakter und dem Wesen dieser Frau das Nähere vermelden. Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen; und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigenklichen Sinne geldgeizig; denn es danerte sie jeder bare Pfennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall für

ihre Bedürfnisse nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch oder irgend eine Weise, beischaffen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Tee bestimmt, den sie für gestünder hielt als irgend einen chinesischen. Gott habe einem jeden Land das Notwendige verliehen, es sei nun zur Nahrung, zur Würze, zur Arzenei; man brauche sich deshalb nicht an fremde Länder zu wenden. So besorgte sie in einem kleinen Garten alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmachhaft mache und Kranken zuträglich wäre; sie besuchte keinen fremden Garten, ohne dergleichen von da mitzubringen.

Diefe Gefinnung, und was baraus folgte, konnte man ihr fehr gerne zugeben, da ihre emfig gesammelte Barschaft der Familie doch endlich zugute kommen follte; auch wußten Bater und Mutter

hierin burchaus ihr nachzugeben und forderlich zu fein.

Gine andere Leidenschaft jedoch, eine tätige, die fich unermüdet geschäftig herortat, mar ber Stolz, für eine bebeutende einflugreiche Person gehalten zu werden. Und sie hatte fürmahr diefen Ruhm fich perdient und erreicht: benn die fonst unnüken, sogar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien mußte fie zu ihrem Vorteil anzuwenden. Alles, mas in der Stadt vorging, und baher auch bas Innere der Familien, mar ihr genau bekannt, und es ereignete fich nicht leicht ein zweifelhafter Tall, in den fie fich nicht zu mischen gewußt hatte, welches ihr um besto mehr gelang, als sie immer nur zu nuten trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Ramen zu steigern wußte. Manche Seirat hatte fie geschlossen, wobei wenigftens der eine Teil vielleicht gufrieden blieb. Was fie aber am meisten beschäftigte, mar bas Forbern und Befordern folder Berfonen. Die ein Unit, eine Unftellung fuchten, wodurch fie fich benn wirklich eine große Angahl Klienten erwarb, beren Ginfluß fie bann wieder au benuten mufte.

Alls Witwe eines nicht unbedeutenden Beamten, eines rechtlichen strengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man diejenigen durch Kleinigseiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerdieten

nicht beitommen fann.

Um aber ohne fernere Weitläusigkeit auf bem betretenen Pfabe zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einkluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück ebenso speiselustig und genäschig; ihm also unter irgend einem Vorwande ein schmackhaftes Gericht auf die Tafel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste; aber auch sein Mut, seine Verwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedeut-lichen Fällen den Widerstand seiner Kollegen überwinden und die Stimme der Pklicht, die sie ihm entgegenseten, übertäuben sollte.

Run war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstligte; sie hatte das möglichste getan, ihn einzuschieden; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Arebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu statten. Sie sollten sorgfältig gefüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein sehr kärglich speiste, auf die Tafel gebracht werden.

Übrigens gab der unglückliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer der ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen Hindernisse, welche der Einimpfung der Blattern ansangs entgegenstanden, zu beseitigen, war er mit verständigen Ürzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgfalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenkens; wie er denn auch seine Überzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirkte.

Er sah die bürgerliche Sejellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der sein Sutes und sein Böses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und kümmerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wasserstuten und Brandschäden; das Sute sei zu ergreisen und zu nuben, das Böse abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sei wünschenswerter als die Verbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig von jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer folden Gemütsart mußte er nun beftimmt werben, eine schon früher angeregte wohltätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen: es war die Wiederbelebung der für tot Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Sesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgekehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; ferner hielt man dafür, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Gifer nahm ich mir daher im stillen vor, ich wollte keine Selegenheit versäumen, alles zu lernen, was in solchem Falle nötig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie balb nahm mich ber gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bedürfnis nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt; überall schaute ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbildungstraft und Geift durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und verführt worden, darf ich nicht wiederholen.

Wenn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls hätte ich folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu
wersen, wenn er kecklich seinem Beser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Verständigen, dem Vernünstigen nicht zustehen, auf eine
seltsam scheinende Weise ringsumher nach vielen Punkten hinzuwirken, damit man sie in einem Brennpunkte zusezt abgespiegelt
und zusammengefaßt erkenne, einsehen lerne, wie die verschiedensten
Einwirkungen, den Menschen umringend, zu einem Entschluß treiben,
den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb noch äußerm
Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannigfaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, habe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dies ift gleichgültig, du mußt dich eben in Seduld sassen, lesen und weiter lesen; zuletzt wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz natürlich scheinen, was, mit einem Worte ausgesprochen, dir höchst seltsam vorgekommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erklärungen faum einen

Augenblick hättest schenken mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu tommen, will ich mich wieder nach jenem Ruberpflock umfeben und eines Gefprachs gebenken, das ich mit unferem geprüften Freunde, Jarno, den ich unter bem Ramen Montan im Gebirge fand, zu gang besonderer Erwedung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlaßt ward. Die Angelegenheiten unferes Lebens haben einen geheimnisvollen Gang, ber sich nicht berechnen läßt. Du erinnerft bich gewiß jenes Beftects, das euer tüchtiger Wundarzt hervorzog, als du dich mir, wie ich verwundet im Walde hingestreckt lag, hilfreich näherteft? Es leuchtete mir damals bergeftalt in die Angen und machte einen fo tiefen Ginbrud, daß ich gang entzückt mar, als ich nach Jahren es in den Sanden eines Jungeren wiederfand. Diefer legte feinen befondern Wert barauf; die Instrumente fämtlich hatten fich in neuerer Zeit verbeffert und waren zweckmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um besto eber, als ihm die Anschaffung eines neuen baburch erleichtert murde. Run führte ich es immer mit mir, freilich zu teinem Gebrauch, aber besto sicherer zu tröstlicher Erinnerung: es war Zeuge bes Augenblicks, wo mein Glück begann, zu bem ich erst durch großen

Umweg gelangen follte.

Jufällig sah es Jarno, als wir bei dem Köhler übernachteten, der es alsobald erkannte und auf meine Erklärung erwiderte: Ich habe nichts dagegen, sprach er, daß man sich einen solchen Fetisch ausstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreissiches deutet, erquickt uns in Berlegenheiten und ermutigt unser Fossmungen; aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Wertzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dassenige zu leisten, was sie stumm von dir forbern.

Lag mich bekennen, versetzte ich barauf, daß mir dies hunderts mal eingefallen ift; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf bieran erkennen ließ.

Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helsen gewesen, wenn man sie zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor, es zu lernen,

boch jede Stunde lofchte ben Borfat aus.

So ergreif ihn jest! versetzte jener. Ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemüt, Herz, und wie man das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und andere gewonnen? Seelen-leiden, in die wir durch Unglück oder eigne Fehler geraten, sie zu heilen vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Tätigkeit hingegen alles. Hier wirtt jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an andern ersahren.

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nicht der Mühe wert, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Sesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verletzt sei; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder her, die Kranken müsse man den Ürzten überlassen, niemand bedürse eines Wundarztes mehr als der Sesunde. In der Stille des Landledens, im engsten Kreis der Familie sei er ebenso willkommen als in und nach dem Setümmel der Schlacht; in den füßesten Augenblicken wie in den dittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Seschick grimmiger als der Tod, und ebenso rücksichtselos, ja noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verletzende Weise.

Du fennst ihn und bentst ohne Unstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Um stärtsten aber lehnte er sich auf das Urgument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. Narrenpossen, sagte er, sind eure allgemeine Bilbung und alle Anstalten bazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Verbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorseht, mit Einsicht das Vorliegende beurteilt, es von der rechten Seite angreist, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zweck hinlenkt.

Was foll ich nun weiter fortsahren, auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von bem so wunderlich gebotenen unstäten Leben erhalten könne; es werbe

jedoch schwer fein, es für mich zu erlangen.

Du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht seicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu tun, so verwende ich mich für dich.

So fprach er haftig und fügte bingu, was feine Beredfamteit

noch alles für gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

Hier nun bin ich geneigt, zu enden; zunächst aber sollst du umständlich erfahren, wie ich die Erlaubnis, an bestimmten Orten mich länger aufhalten zu dürsen, benutt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar bald zu fügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegengeht, werd' ich als ein nühliches, als ein nötiges Glied der Gesclischaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Siderheit mich anschließen; mit einigem Stolze, benn es ist ein löblicher Stolz, eurer wert zu sein.

## Drittes Bud.

## Erftes Kapitel.

Nach allem biesem, und was daraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erstes Anliegen, sich den Berbündeten wieder zu nähern und mit irgend einer Abteilung derselben irgendwo zusammenzutressen. Er zog daher sein Täselchen zu Rat und begab sich auf den Weg, der ihn vor andern ans Ziel zu führen versprach. Weil

er aber, den günftigsten Punkt zu erreichen, quer durchs Land gehen mußte, so sah er sich genötigt, die Reise zu Fuße zu machen und das Gepäck hinter sich her tragen zu lassen. Für seinen Sang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet ganz allerliedste Gegenden antras: es waren solche, wie sie das letzte Gedirg gegen die Fläche zu bildet, beduschte Hügel, die sansten Absgehaushälterisch benutzt, alle Flächen grün, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu sehen. Nun gelangte er zum Haupttale, worein die Seienwasser sich ergossen; auch dieses war sorgsältig bedaut, annutig übersehdar; schlanke Bäume bezeichneten die Krümmung des durchziehenden Flusses und einströmender Bäche, und als er die Karte, seinen Wegweiser, vornahm, sah er zu seiner Verwunderung, daß die gezogene Linie dieses Tal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Wege befinde.

Sin altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem beduschten Sügel; am Fuße desselben zog ein heiterer Fleden sich hin mit vorstehendem, in die Augen salendem Wirtshaus. Auf letzteres ging er zu und ward zwar freundlich von dem Wirt empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubnis einer Sesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemietet habe; deswegen er alle Säste in die ältere, weiter hinausliegende Ferberge verweisen müsse.

Rach einer kurzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und sagte: Zwar sindet sich jest niemand im Hause; doch es ist eben Sonnabend, und der Vogt kann nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen für das Rächste macht. Wahrlich, es ist eine schickliche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust, mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind; denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Gewinn.

Er hieß darauf den neuen Gast in dem obern großen Borsaal sich gedulden und, was ferner sich ereignen möchte, abwarten,

Hier fand nun der Herantretende einen weiten saubern Raum, außer Bänken und Tischen völlig leer; desto mehr verwunderte er sich, eine große Tasel über einer Türe angebracht zu sehen, worauf die Worte in goldenen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt, modi sunt, welches wir deutsch erklären, daß da, wo Menschen in Gesellschaft zusammen treten, sogleich die Art und Weise, wie sie zusammen sein und bleiben mögen, sich ausdilbe. Dieser Spruch gab unserm Wanderer zu denken; er nahm ihn als gute Vorbedeutung, indem er das hier bekräftigt fand, was er mehrmals in seinem Leben als vernünstig und fördersam erkannt hatte. Es dauerte nicht lange, so erschien der Vogt, welcher von dem Wirte vorbereitet, nach einer kurzen Unterredung und keinem sonderlichen Aussorschen ihn

unter folgenden Bedingungen aufnahm: drei Tage zu bleiben, an allem, was vorgehen möchte, ruhig teilzunehmen und, es geschehe, was wolle, nicht nach der Ursache zu fragen, so wenig als beim Abschied nach der Zeche. Das alles mußte der Reisende sich gefallen lassen, weil der Beauftragte in keinem Punkte nachgeben konnte.

Gben wollte der Bogt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe herausschool; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend, begrüßten sie ihn freundlich, duettierten gar anmutig, und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm die ausmerksamste Teilnahme bewies, schlossen sie und fragten, ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Fußwanderungen einfalle und das er so vor sich hin singe.

Mir ift zwar von der Natur, versetzte Wilhelm, eine glückliche Stimme versagt; aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Khythmisches vorzuflüstern, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Tatt bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen alaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir

auf eine oder die andere Weife gefällig vergegenwärtigt.

Erinnert Ihr Euch eines folchen, fo schreibt es uns auf! fagten jene, wir wollen sehen, ob wir Guern singenden Dämon zu be- gleiten wissen.

Er nahm hierauf ein Blatt aus feiner Schreibtafel und übergab

ihnen folgendes:

Bon dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Tal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rat; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die Tat!

Nach furzem Bebenken ertönte sogleich ein freudiger, dem Wanberschritt angemessener Zwiegesang, der, bei Wiederholung und Berschräukung immer fortschreitend, den Hörenden mit hinriß; er war im Zweifel, ob dies seine eigne Melodie, sein früheres Thema oder ob sie jetzt erst so angepaßt sei, daß keine andere Bewegung denkbar wäre. Die Sänger hatten sich eine Zeitlang auf diese Weise versgnüglich ergangen, als zwei tüchtige Bursche herantraten, die man an ihren Attributen sogleich für Maurer anerkannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Diese viere, ihr Handwerkzeug jachte niederlegend, horchten dem Gesang und siesen bald gar sicher und entschieden in denselben mit ein, so daß eine vollstänzdige Wandergesellschaft über Verg und Tal dem Gesühl dahinzuschreizten schien, und Wilhelm glaubte, nie etwas so Annutiges, Herz und Sinn Erhebendes vernommen zu haben. Dieser Genuß jedoch sollte noch erhöht und bis zum letzen gesteigert werden, als eine riesenhafte Figur, die Treppe heraufsteigend, einen starten sesten Tritt mit dem besten Willen kaum zu mäßigen imstande war. Ein schwer bepacktes Reff setze er sogleich in die Ecke, sich aber auf eine Vank nieder, die zu krachen ansing, worüber die andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Sesang zu fallen. Sehr überrascht aber sand sich Wilzhelm, als mit einer ungeheuren Baßtimme dieses Enakstind gleichsalls einzusallen begann. Der Saal schützerte, und bedeutend war es, daß er den Refrain an seinem Teile sogleich verändert und zwar dergestalt sang:

Du im Leben nichts verschiebe; Sei dein Leben Tat um Tat!

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsamern Schritt herniederziehe und die übrigen nötige, sich ihm zu fügen. Als man zuleht geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warsen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen.

Keineswegs! rief er aus, ihr seid es, die ihr mich irre zu machen gedentt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite, und doch zuletzt zur bestimmten Stunde eintreffen und euch

befriedigen foll.

Einer nach dem andern ging nunmehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durste. In der Zwischenzeit kamen ein paar muntere, schöne Knaben, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der heraustretende Vogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Anteil daran. Wilhelm ersinnerte sich ähnlicher Szenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch ber Handwerker mit dem Bogt belehrte den Gaft hierüber aufs klarste. Die vier tüchtigen jungen Leute waren in der Nähe tätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmutigste Landstadt in Ajche gelegt hatte; nicht weniger hörte man, daß der wackere Bogt mit Unschaffung des Solzes und fonftiger Baumaterialien beidaftigt fei, melches bem Gaft um fo ratfelhafter portam, als samtliche Manner hier nicht wie Ginheimische, sondern wie Vorüberwandernde fich in allem übrigen anfündigten. Bum Schlusse ber Tafel holte St. Chriftoph, fo nannten fie den Riefen, ein beseitigtes autes Glas Bein gum Schlaftrunt, und ein heiterer Gefang hielt noch einige Beit Die Gesellschaft für das Ohr gusammen, die bem Blid bereits auseinander gegangen mar; worauf benn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde, von der anmutigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war ichon berauf und weckte ähnliche und aleiche Erinnerungen in bem Bufen unferes Wanderers. Die Geifter aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber mar ihm Lenar= bos Bild fo lebendig, daß er ihn unmittelbar bor fich zu feben olaubte. Dies alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Rube. als er burch den wunderlichsten Laut beinahe erschreckt worden ware. Es klang aus der Ferne ber, und doch ichien es im Saufe felbit gu fein: benn bas Saus gitterte manchmal und die Balten brobnten. wenn ber Ton zu feiner größten Rraft ftieg. Wilhelm, ber fonft ein gartes Ohr hatte, alle Tone zu unterscheiben, tonnte boch fich für nichts bestimmen; er verglich es dem Schnarren einer großen Orgel= pfeife, die por lauter Umfang feinen entschiedenen Ton von fich gibt. Db dieses Rachtichrecken gegen morgen nachließ, ober ob Wilhelm. nach und nach baran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich mar, ift schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der aufgebenben Sonne anmutig erwedt.

Raum hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstück gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über deren Eigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlegebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Gerät als Barbier ankündigte und sich bereitete, Wilhelmen diesen so erwünschten Dienst zu leisten. Übrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er

irgend einen Laut von fich gegeben hatte.

Wilhelm begann baher und sprach: Eure Kunft versteht Ihr meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer jemals an meinen Wangen gefühlt hätte; zugleich scheint Ihr aber die Gesetze ber Gesellschaft genau zu beobachten.

Schalthaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend, schlich der

Schweigsame gur Ture hinaus.

Wahrlich! rief ihm Wilhelm nach, Ihr seid jener Rotmantel, wo nicht selbst, doch wenigstens gewiß ein Abkömmling! Es ist Guer Glück, daß Ihr den Gegendienst von mir nicht verlangen wollt; Ihr würdet Euch dabei schlecht befunden haben.

Kaum hatte dieser wunderliche Mann sich entsernt, als der betannte Bogt hereintrat, zur Tasel für diesen Mittag eine Einladung
ansrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam klang. Das Band,
so sagte der Sinladende ausdrücklich, heiße den Fremden willsommen,
beruse denselben zum Mittagsmahle und freue sich der Hossumg,
mit ihm in ein näheres Berhältnis zu treten. Man erkundigte sich
ferner nach dem Besinden des Gastes, und wie er mit der Bewirtung
zusrieden sei; der denn von allem, was ihm begegnet war, nur mit
Lob sprechen konnte. Freisich hätte er sich gern bei diesem Manne,
wie vorher bei dem schweigsamen Bardier, nach dem entseptichen Ton
erkundigt, der ihn diese Racht, wo nicht geängstigt, doch beunruhigt
hatte; seines Angelödnisses jedoch eingebent, enthielt er sich jeder
Frage und hosste, ohne zudringlich zu sein, aus Neigung der Gesellschaft oder zufällig nach seinen Wünschen belehrt zu werden.

Als der Freund sich allein befand, dachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte. Sinen oder mehrere Vorgesekte durch ein Neutrum anzukündigen, kam ihm allzubedenklich vor. Übrigens war es so still um ihn her, daß er nie einen stillern Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glockengesäute und ging nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herausdrängenden Sinwohnern und Landeleuten erblickte er drei Vekannte von gestern, einen Jimmergesellen, einen Maurer und einen Knaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gottesverehrern gerade die drei andern. Wie die übrigen ihrer Andacht psegen mochten, ward nicht bekannt; soviel aber getraute er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschieden Keligionsfreiheit obwalte.

Bu Mittag kam bemselben am Schloßtore ber Bogt entgegen, ihn durch mancherlei Hallen in einen großen Vorsaal zu führen, wo er ihn niedersitzen hieß. Viele Personen gingen vorbei, in einen anstoßenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren darunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten den Vogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten aufsiel, war, daß er nur Handwerfer zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige, die er allenfalls für

Rangleiverwandte gehalten hätte.

Als nun keine neuen Gäste weiter zubrangen, führte ber Bogt unsern Freund durch die stattliche Pforte in einen weitläusigen Saal; dort war eine unübersehbare Tasel gedeckt, an deren unterm Ende er vorbeigeführt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen, als er in die Rähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den

Sals fiel. Von bieser Überraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verdreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freud- und Segensruf erscholl die ganze Tafel her. Auf einmal aber, als man sich gesetzt, ward alles still und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichteit aufgetragen und eingenommen.

Gegen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sänger standen auf und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, das wir der nächsten Folge wegen hier wieder

einzuruden für nötig finden.

Bon dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Tal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Kat; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die Tat!

Kaum hatte dieser Zweigesang, von einem gefällig mäßigen Chor begleitet, sich zum Ende geneigt, als gegenüber sich zwei andere Sänger ungestüm erhuben, welche mit ernster Heftigkeit das Lied mehr umstehrten als fortsetzten, zur Berwunderung des Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletz; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zusall ausgesetzt, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Witwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und fort mich wenden soll!

Das Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und doch konnte man die Stimme des heiligen Chrisstoph vom untern Ende der Tasel her gar wohl unterscheiden. Beinahe furchtbar schwoll zuleht die Trauer; ein unmutiger Mut brachte dei Gewandtheit der Sänger etwas Fugenhaftes in das Ganze, daß es unserm Freunde wie schauderhaft aussiel. Wirklich schienen alle völlig gleichen Sinnes zu sein und ihr eignes Schicksal eben kurz vor dem Ausbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederholungen, das

öftere Wiederaufleben eines beinahe ermattenden Gesanges schien zuletzt dem Bande selbst gesährlich; Lenardo stand auf, und alle septen

fich fogleich nieder, ben Symnus unterbrechend.

Jener begann mit freundlichen Worten: Zwar kann ich ench nicht tadeln, daß ihr euch das Schickal, daß uns allen bevorsteht, immer vergegenwärtigt, um zu demselben jede Stunde bereit zu sein. Haben doch lebensmüde bejahrte Männer den Ihrigen zugerusen: Gedenke zu sterben! so dürsen wir lebenslustige jüngere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit den heitern Worten: Gedenke zu wandern! Dabei ist aber wohlgetan, mit Maß und Heitersteit dessen zu erwähnen, was man entweder willig unternimmt oder wozu man sich genötigt glaubt. Ihr wißt am besten, was unter uns seizsteht und was beweglich ist; gebt uns dies auch in ersrenzlichen ausmunternden Tönen zu genießen, worauf denn dieses Abschiedsglaß für diesmal gebracht sei!

Er leerte sodann seinen Becher und setzte fich nieder; die vier Sanger standen sogleich auf und begannen in abgeleiteten, fich an-

ichließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, überall find sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei bem wiederholenden Chorgefange ftand Lenardo auf und mit ihm alle; fein Wint fette die gange Tifchgefellschaft in fingende Bewegung: die Untern zogen, St. Chriftoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer beiterer und freier; besonders aber nahm er fich fehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terraffierten Schloggarten versammelt, von hier aus das geräumige Tal überfah, in deffen Fülle und Anmut man fich wohl gern verloren hatte. Indeffen die Menge fich nach Belieben hier= und dorthin zerftreute, machte man Wilhelmen mit dem dritten Vorsikenden bekannt. Es war der Umtmann, der das gräfliche, zwischen mehreren Standesherrschaften liegende Schloß diefer Gesellschaft, solange fie hier zu verweilen für gut fande, einzuräumen und ihr viel= fache Vorteile zu verschaffen gewußt, dagegen aber auch als ein tluger Mann die Unwesenheit fo feltener Gafte zu nuben verftand. Denn indem er für billige Preise feine Fruchtboden auftat, und was fonft noch zu Nahrung und Notdurft erforderlich wäre, zu verschaffen wußte, so wurden bei solcher Selegenheit längst vernachlässigte Dachreihen umgelegt, Dachstühle hergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachlässigtes, in Berfall geratenes Besitztum verblühender Familien den frohen Anblick einer lebendig benutzten Wohnlichkeit gewährte und das Zeugnis gab: Leben schaffe Leben, und wer andern nützlich sei, auch sie ihm zu nutzen in die Notwenbigkeit versetze.

## Bweites Kapitel.

Berfilie an Wilhelm.

Mein Zustand fommt mir vor wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Vertrauten völlig ermangeln, so muß zuletzt alles in Monoslogen verhandelt werden; und fürwahr eine Korrespondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollsommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Silben nur oberslächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwidert, worauf man wieder hätte erwidern können? Parierend, ablehnend sind Ihre Briese; indem ich ausstehe, Ihnen entgegenzustreten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Vorstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun findet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; bort sindet Sie's ober man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, wenn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Site aufspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen, so erkläre ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts völlig abgeht: ich versstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das entschiedenste quält.

Rurg und gut, ju Ihrem Prachtkaftchen ift bas Schluffelchen gefunden; bas barf aber niemand wissen als ich und Sie. Wie es in

meine Sande gefommen, vernehmen Sie nun!

Vor einigen Tagen empfängt unser Gerichtshalter eine Ausfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Knabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jace eingebüßt habe.

Wie biefer Schelm nun bezeichnet mar, blieb fein Zweifel übrig, es fei jener Fit, von bem Felix jo viel zu erzählen wußte und ben

er fich fo oft als Spielfameraben gurudwünschte.

Run erbat sich jene Stelle die benannte Kleidung, wenn sie noch vorhanden wäre, weil der in Untersuchung geratene Knabe sich darauf beruse. Bon dieser Zumutung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh er es absendet.

Mich freibt ein guter oder böser Geist, in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stachlichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kişklich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie Hand, schließe sie Hand, schließe sie, schweige, und das Kleid wird fortgeschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Beim ersten verstohlenen Blick seh' ich, errat' ich, zu Jhrem Kästchen sei Ser Schlüssel. Nun gab es wunderliche Gewissenszweisels; mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offendaren, herzugeden, war mir unmöglich; was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nüblich sein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder auftun, welche mich aber nicht überstimmen konnten,

Da feben Sie nun, in was für einen Zustand mich bie Freundichaft versett: ein famoses Organ entwickelt sich plotlich, Ihnen qu= liebe: welch ein wunderlich Ereignis! Mochte bas nicht mehr als Freundschaft fein, mas meinem Gemiffen bergeftalt die Wage halt! Wundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Reugier; ich mache mir hundert Grillen und Märchen, was alles baraus erfolgen tonnte: mit Recht und Gericht ift nicht zu fpaken. Berfilie, bas un= befangene, gelegentlich übermutige Wefen, in einen Ariminalprozeß verwickelt - benn barauf geht's boch hinaus - und mas bleibt mir da übrig, als an den Freund zu denken, um beffentwillen ich bas alles leibe! Ich habe fouft auch an Sie gebacht, aber mit Paufen, jett aber unaufhörlich; jett, wenn mir bas Berg schlägt und ich ans siebente Gebot bente, so muß ich mich an Sie wenden als ben Beiligen, der das Berbrechen veranlagt und mich auch wohl wieder entbinden tann; und fo wird allein die Eröffnung bes Raftchens mich beruhigen. Die Neugierde wird doppelt mächtig. Rommen Sie

eiligst und bringen das Kästchen mit! Für welchen Richterstuhl eigentlich das Seheimnis gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; niemand wisse darum, es sei auch, wer es sei.

Hier aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Rätsels, was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhaken? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann, eröffnet, das weitere selbst

befehlen. Ich wollte, es fande sich gar nichts drinnen, und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen könnte —

doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen!

Und nun mädchenhaft genug noch eine Nachsichrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Kästchen an? Es gehört Felix; der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet; den müssen wir herbeiholen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umftande find! das schiebt fich und

verschiebt sich.

Was zichen Sie so in der Welt herum? Rommen Sie! bringen Sie den holden Knaben mit, den ich auch einmal wiedersehen möchte.

Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! Tun

Sie, mas Sie fonnen; aber fommen Sie beide!

## Drittes Kapitel.

Vorstehender wunderliche Brief war freilich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, dis er endlich, der Aufschrift gemäß, diesmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Hersilie schien die Entsernung nicht zu berechnen; und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen befinds

lich fein möchte, hatte reigen durfen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere gibt, so folgt noch glücklicher eine Tat aus der andern, und wenn dadurch zulebt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergöslich; denn die Freunde gaben sich werchselseitig Rechenschaft vom Gange des disherigen Lernens und Tuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt, daß sie sich untereinander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Gines Abends also fing Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Gifer.

Auf eine sonderbare Weise, welche niemand erraten würde, war ich schon in Kenntnis der menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar während meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen, spielt denn doch der körperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schöner

Mann, eine fcone Frau! Ift ber Direttor gludlich genug, ihrer habhaft zu werden, fo find Romödien- und Tragodiendichter geborgen. Der lofere Buftand, in dem eine folche Gefellschaft lebt, macht ihre Genoffen mehr mit der eigentlichen Schonheit der unverhüllten Glieber befannt, als irgend ein anderes Berhältnis; felbst verschiedene Roftums nötigen, gur Evideng zu bringen, was fonft herkommlich verhüllt wird. Sievon hatt' ich viel zu sagen, so auch von förper= lichen Mängeln, welche ber fluge Schauspieler an fich und andern tennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen. Und auf diese Weise mar ich porbereitet genug, dem angtomischen Bortrag, ber die äußern Teile näher kennen lehrte, eine folgerechte Aufmerksamkeit zu schenken; fo wie mir benn auch die innern Teile nicht fremd waren, indem ein gewisses Vorgefühl bavon mir immer gegenwärtig geblieben mar. Unangenehm hindernd mar bei dem Studium die immer wiederholte Klage vom Mangel ber Gegenftanbe, über die nicht hinreichende Angahl ber verblichenen Körper, die man au fo hoben 3meden unter bas Meffer wünschte. Solche, wo nicht hinreichend, boch in möglichster Bahl zu verschaffen, hatte man barte Gefete ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, die ihr Individuum in jedem Sinne berwirkten, fondern auch andere forperlich, geiftig Bermahrlofte murden in Unfpruch genommen.

Mit dem Bedürfnis wuchs die Strenge und mit dieser ber Widerwille des Bolts, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Personlichkeit und die Personlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das Übel, indem die berwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu fürchten habe. Kein Alter, keine Würde, weder Hohes noch Niedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumen geschmückt, die Inschriften, mit benen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schützen; der schmerzlichste Abschied schien aufs grausamste gesiört, und indem man sich vom Grabe wegwendete, nutzte schon die Furcht empfunden werden, die geschmückten beruhigten Glieder geliebter Personen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprache, ohne daß irgend jemand an ein Hilfsmittel gedacht hätte oder daran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Ausmerksamkeit den Lehrbortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gessehnen und Vernommenen überzeugen und sich die so notwendige Kenntnis immer tieser und lebendiger der Einbildungskraft überzliesern wollten. In solchen Augenblicken entsteht eine Art von un-

natürlichem wissenschaftlichem Hunger, welcher nach ber wiberwärtigesten Befriedigung wie nach bem Anmutiaften und Notwendigsten gu

begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein folcher Aufschub und Aufenthalt bie Wissens und Tatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung geriet, eines Morgens das Für und Wider für einige Stunden heftig hervorrief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gefunden; die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch salfchen Argwohn verdächtig geworden: die obern Behörden, die soeden das Geseh geschärft hatten, durften keine Ausnahme bewilligen; auch eilte man, so schnell als möglich die Beute zu benutzen und zur Benutzung zu verteilen.

Wilhem, ber als nächster Aspirant gleichfalls berufen wurde, fand vor dem Sige, den man ihm anwies, auf einem saubern Brett, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm, lag der schönste weibliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm, lag der schönste weibliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm, lag der schönste weibliche Aufgabe; denn als er bie hülle wegsteck in der Hahr wie der Bunglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteck in der Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er stand
und getraute nicht, niederzusigen. Der Widerwille, dieses herrliche
Naturerzeugnis noch weiter zu entstellen, stritt mit der Anforderung,
welche der wissenscheizige Nann an sich zu machen hat, und welcher

famtliche Umberfigenbe Genüge leifteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, ben er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt, und demselben schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte näher Auskunft geben; daß es ein Bildbauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämtlichen Räume jedoch verschlossen seien. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Verdindung und Erstlärung zu vermeiden schien.

Diesmal jedoch sprach er mit einer gewissen Offenheit: Ich sehe, Sie zaubern, Sie staunen das schöne Gebild an, ohne es zerstören zu können; sehen Sie sich über das Gildegefühl hinaus und folgen Sie mir! Hiermit beckte er den Arm wieder zu, gab dem Saaldiener einen Wink, und beide verließen den Ort. Schweigend gingen sie nebeneinander her, als der Halbbekannte vor einem großen Tore stille stand, dessen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnötigte, der sich jodann auf einer Tenne befand, groß, geräumig,

wie wir sie in alten Kauschäusern sehen, wo die ankommenden Kisten und Ballen sogleich untergesahren werden. Sier standen Gipsabguffe von Statuen und Busten, auch Bohlenverschläge, gepackt und leer.

Es fieht hier taufmannisch aus, fagte ber Mann; ber von hier

aus mögliche Waffertransport ift für mich unschätbar.

Dieses alles paßte nun ganz gut zu bem Gewerb eines Bildbauers; ebenso konnte Wilhelm nichts anders finden, als der freundliche Wirt ihn wenige Stusen hinauf in ein geräumiges Zimmer führte, das ringsumher mit Hoch- und Flachgebilden, mit größeren und kleineren Figuren, Büsten und wohl auch einzelnen Gliedern der schönsten Gestalten geziert war. Mit Vergnügen betrachtete unser Freund dies alles und horchte gern den belehrenden Worten seines Wirtes, ob er gleich noch eine große Alust zwischen diesen fünsterischen Arbeiten und den wissenschaftlichen Vestrebungen, von denen sie herkamen, gewahren mußte.

Enblich fagte der Hausbesitzer mit einigem Ernst: Warum ich Sie hierher führe, werden Sie leicht einsehen. Diese Türe, suhr er fort, indem er sich nach der Seite wandte, liegt näher an der Saaltüre, woher wir sommen, als Sie densen mögen. Wilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, statt wie in den vorigen, Nachbildung lebender Gestalten zu sehen, hier die Wände durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet sand; sie mochten in Wachs oder sonstiger Masse versertigt sein, genug, sie hatten durchaus das frische farbige Ansehen erst fertig gewordener Präparate.

Sier, mein Freund, fagte der Rünftler, hier feben fie fchabens= werte Surrogate für jene Bemühungen, die wir, mit bem Widerwillen der Welt, zu unzeitigen Augenblicken mit Ekel oft und großer Sorgfalt dem Berberben oder einem widerwärtigen Aufbewahren vorbereiten. 3ch muß biefes Geschäft im tiefften Geheimnis betreiben; benn Gie haben gewiß oft ichon Manner vom Rach mit Geringschätzung bavon reben hören. Ich laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Ginwirtung fein wird. Der Chirurg befonders, wenn er fich jum plaftischen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbilbenben Natur bei jeder Berletung gewiß am beften zu Silfe tommen; ben Urgt felbst murbe ein folder Begriff bei feinen Funktionen erheben. Doch laffen Sie uns nicht viel Worte machen. Gie follen in turgem erfahren, daß Aufbauen mehr belehrt als Ginreißen, Berbinden mehr als Trennen, Totes beleben mehr als das Getotete noch weiter toten; turg alfo, wollen Sie mein Schüler fein?

Und auf Bejahung legte der Wiffende dem Gafte das Knochenftelett eines weiblichen Urms vor, in der Stellung, wie fie jenen

bor furgem bor fich gefeben hatten.

Ich habe, fuhr der Meister fort, zu bemerten gehabt, wie Sie der Bändersehre durchaus Ausmerksamkeit schenkten, und mit Recht; denn mit ihnen beginnt sich für uns das tote Knochengerassel erst mieder zu beleben; Sesekiel mußte sein Gebeinfeld sich erst auf diese Weise wieder sammeln und fügen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Arme tasten und die Füße sich aufrichten konnten. Hier ist biegsame Masse, Stäbchen, und was sonst nötig sein möchte; nun versuchen Sie Ihr Slück!

Der neue Schüler nahm seine Gebanken zusammen, und als er bie Anochenteile näher zu betrachten anfing, sah er, daß diese kunft-

lich von Holz geschnitt feien.

Ich habe, versetzte der Lehrer, einen geschickten Mann, deffen Kunst nach Brote ging, indem die Seiligen und Märtyrer, die er zu schnigen gewohnt war, keinen Abgang mehr fanden; ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Skelettbilbung zu bemächtigen und solche im

großen wie im fleinen naturgemäß zu befördern.

Nun tat unser Freund sein Bestes und erward sich den Beisall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, sich zu erproben, wie start oder schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnügslicher Überraschung, daß sie durch die Tat wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung aufgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Knochen und Knöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schieklich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichseit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Teilen gleichmäßig herzustellen. Hierdei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielsältigung durch Absormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Keinbilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmertsamseit verlangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendeliches; nur durch wetteisernde Tätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen. Auch kam Wilhelm bald über den Zustand vom Gefühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Verzweiflung ist,

hinaus und fand fich behaglich bei ber Arbeit.

Es freut mich, sagte der Meister, daß Sie sich in diese Berfahrungsart zu schicken wissen und daß Sie mir ein Zeugnis geben, wie fruchtbar eine solche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und diese wird sich vorzüglich mit Überlieserung beschäftigen; was disher geschehen ist, soll auch künftig geschehen: das ist gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stockt, das muß man bemerken und wissen, das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im

stillen; sonst wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch Tat, Verbinden heißt mehr

als Trennen, Rachbilden mehr als Anfeben.

Wilhelm erfuhr nun, daß solche Modelle im stillen schon weit verbreitet seien; aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Vorrätige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Besreundeten in Verhältnis gesetzt; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich herandilbenden Provinzen ganz besonders am Platze, ja höchst notwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat.

Geben Sie zu, daß der größte Teil von Arzten und Wundsärzten nur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken behält und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nötige lebendig zu erhalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunft nachbilden lassen. Leistet dies ja schon Zeichenseder,

Binfel und Grabstichel.

hier öffnete er ein Seitenschränkthen und ließ die Gefichtsnerven

auf die wunderfamste Weise nachgebildet erblicken.

Dies ift leider, sprach er, das lette Kunststück eines abgeschiedenen jungen Gehilfen, der mir die beste Hossenung gab, meine Gedanken

burchzuführen und meine Bunfche nütlich auszubreiten.

Über die Einwirkung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten hin wurde gar viel zwischen beiden gesprochen; auch war das Verhältnis zur bildenden Kunft ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Ein auffallendes schönes Beispiel, wie auf diese Weise vorwärts und rückwärts zu arbeiten sei, ergab sich aus diesen Mitteilungen. Der Meister hatte einen schönen Sturz eines antiken Jünglings in eine bildsame Masse abgegossen und suchte nun mit Sinsicht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entblößen und das schöne Lebendige in ein reales Musselpräparat zu verwandeln.

Auch hier finden sich Mittel und Zweck so nahe beisammen, und ich will gern gestehen, daß ich über den Mitteln den Zweck vernachlässigt habe, doch nicht ganz mit eigener Schuld; der Mensch ohne Hülle ist eigentlich der Mensch; der Bildhauer steht unmittelbar an der Seite der Elohim, als sie den unsörmlichen widerwärtigen Ton zu dem herrlichsten Sebilde umzuschaffen wußten; solche göttliche Sedanken muß er hegen. Dem Reinen ist alles rein; warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Jahrhundert kann man bies nicht verlangen; ohne Feigenblätter und Tierfelle kommt es nicht aus: und das ist noch viel zu wenig. Kaum hatte ich etwas gesernt, so verlangten sie von mir würdige Männer in Schlafröcken und weiten Ürmeln und zahllosen Falten; da wendete ich mich rückwärts, und da ich das, was ich verstand, nicht einmal zum Ausdruck des Schönen anwenden durste, so wahlte ich, nüglich zu sein, und auch dies ist von Bedeutung. Wird mein Wunsch erfüllt, wird es als brauchdar anerkannt, das, wie in so viel anderen Dingen, Nachbildung und das Nachgebildete der Einbildungskraft und dem Gedächtnis zu Hilfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Krische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Künstler sich es getan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Überzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwert treibe.

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sei, zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten, und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwerk überzaugehen, das Handwerk sich nicht freigern, ohne kunstreich zu werden.

Beibe Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen aneinander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nötig war, um

ihren eigentlichen großen Zwecken entgegenzugehen.

Damit man aber nicht glaube, sagte der Meister, daß wir uns von der Natur ausschließen und sie verleugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endslich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Kastelle, ummanerte Bezirte bauen, um den ruhigen Bürger gegen Verbrechen zu schüßen und das Verbrechen nicht strassos walten und wirsen zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirten, lassen Sie und dem Assulap eine Kapelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strassesschlap eine Kapelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strassesschlap eine Kapelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strassesschlap eine Kapelle unsersort an solchen Gegenständen exfrischt, werde unser Wissen unsersort an solchen Gegenständen exfrischt, beren Zerstückelung unser menschliches Gefühl nicht verletze, bei deren Unblick uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Urm erging, das Messer in der Hand stocke und alle Wisbegierde vor dem Gefühl der Menschlichkeit ausgelössch werde.

Dieses, sagte Wilhelm, waren unsere letzten Gespräche; ich sab bie wohlgepadten Kisten den Fluß hinabschwimmen, ihnen die glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Aus-

paden wünschend.

Unser Freund hatte biesen Bortrag mit Geist und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigfeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jeboch am Schluß feiner Rebe zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerftrent und abwesend, bas Borgetragene nicht zu verfolgen ichien, Friedrich bingegen gelächelt, einigemal beinabe den Ropf geichüttelt habe, fo fiel bem gartempfindenden Mienenfenner eine fo geringe Buftimmung bei ber Sache, bie ihm bochft wichtig ichien, bergeftalt auf, bag er nicht unterlaffen tonnte, feine Freunde deshalb zu berufen.

Friedrich erklärte fich hierüber gang einfach und aufrichtig; er tonne bas Bornehmen gwar loblich und aut, feineswegs aber für fo bebeutenb, am wenigsten aber fur ausführbar halten. Diefe Meinung fuchte er burch Grunde zu unterftugen, von der Urt, wie fie bemienigen, ber für eine Sache eingenommen ift und fie burchauseken gebenft, mehr als man fich vorftellen mag, beleidigend auffällt. Deshalb benn auch unfer plaftischer Angtom, nachdem er einige Reit

gebulbig auguhören ichien, lebhaft erwiderte:

Du haft Borguge, mein guter Friedrich, bie bir niemand leugnen wird, ich am wenigsten, aber hier fprichft bu, wie gewöhnliche Menichen gewöhnlich; am Neuen feben wir nur bas Seltfame, aber im Seltenen jedoch alfobald bas Bebeutende zu erbliden, bagu gehört ichon mehr. Für euch muß erft alles in Tat übergeben, es muß gescheben, als möglich, als wirklich vor Augen treten; und bann lagt ihr es auch aut fein wie etwas anders. Was bu vorbringft, bor' ich schon gum poraus von Unterrichteten und Laien wiederholen, von jenen aus Vorurteil und Bequemlichfeit, von biefen aus Gleichaultigfeit. Gin Borhaben, wie das ausgesprochene, fann vielleicht nur in einer neuen Welt burchgeführt werden, wo ber Geift Mut faffen muß, ju einem unerläklichen Bedürfnis neue Mittel auszuforschen, weil es an ben herkommlichen durchaus ermangelt. Da regt fich die Erfindung, ba gefellt fich die Rühnheit, die Beharrlichkeit ber Rotwendigkeit bingu.

Jeder Urgt, er mag mit Seilmitteln ober mit der Sand gu Werte geben, ift nichts ohne die genaueste Renntnis ber außern und innern Glieder des Menschen; und es reicht teineswegs bin, auf Schulen flüchtige Kenntnis hievon genommen, fich von Geftalt, Lage, Bufammenhang ber mannigfaltigften Teile bes unerforschlichen Organismus einen oberflächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich foll ber Argt, bem es Ernft ift, in ber Wieberholung biefes Wiffens, biefes Unschauens sich zu üben, sich ben Zusammenhang biefes lebendigen Wunders immer bor Geift und Ange gu erneuern alle Gelegenheit fuchen. Kennte er seinen Vorteil, er wurde, ba ihm die Zeit gu folden Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Gold nehmen, ber nach feiner Unleitung, für ihn im ftillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Bermicklungen bes verflochtenften Lebens, auf bie ichwierigsten Fragen qualeich zu antworten verftande.

Je mehr man dies einsehen wird, je lebyaster, heftiger, leibenschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern; die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, teurer werden, und ein wahrhafter Konsslitz zwischen Lebendigen und Toten wird entstehen.

In der alten Welt ift alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Konslitt, den ich ankündige zwischen Toten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen; man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetz geben und nichts ausrichten. Vorsicht und Vers bot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn anfangen. Und das ist's, was mein Meister und ich in den neuen Juständen zu leisten hossen, und zwar nichts Neues, es ist schon da; aber das, was jeho Kunst ist, muß Handwerk werden; was im besondern geschieht, muß im allgemeinen möglich werden; und nichts kann sich verbreiten, als was anerkannt ist. Unser Tun und Leisten Wedrängnis, welches besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters anführen, aber merkt aut! Er sprach eines

Tages im größten Bertrauen:

Der Zeitungslefer findet Artitel intereffant und luftig beinab. menn er bon Auferstehungsmännern erzählen bort. Erit ftablen fie bie Rorper in tiefem Geheimnis; bagegen ftellt man Bachter auf: fie kommen mit gewaffneter Schar, um fich ihrer Beute gewaltsam au bemächtigen. Und bas Schlimmfte gum Schlimmen wird fich ereignen: ich barf es nicht laut fagen, benn ich wurde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber boch als zufällig Mitmiffer in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Fall beftrafen mußte, weil ich die Untat, sobald ich sie entdeckt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gefteh' ich's, mein Freund, in biefer Stadt hat man gemordet, um den bringenden, gut bezahlenden Unatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entfeelte Rorper lag vor und - ich barf die Szene nicht ausmalen - er entbedte bie Untat, ich aber auch: wir faben einander an und schwiegen beide; wir faben por uns hin und ichwiegen und gingen ans Geschäft. Und dies ift's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gips gebannt hat; bies ift's, mas gewiß auch Sie bei ber Kunft festhalten wird, welche früher ober später bor allen übrigen wird gepriesen werden.

Friedrich sprang auf, schlug in die Sande und wollte des Bravorufens fein Ende machen, so daß Wilhelm zulet im Ernst bose wurde.

Bravo! rief jener aus, nun erfenn' ich bich wieder! Das erftemal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie einer, dem etwas wahrhaft am Serzen liegt; zum ersienmal hat der Fluß der Rede dich wieder fortgerissen; du haft dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu tun und es anzupreisen imstande ist.

Lenardo nahm hierauf bas Wort und vermittelte biese kleine

Mighelligfeit vollfommen.

Ich schien abwesend, sprach er, aber nur deshalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Kabinetts dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessierte, daß der Kustode, der, um nach Gewohnbeit fertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansfing, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel

und fich als einen tenntnisreichen Demonstrator bewies.

Der merkwürdige Gegensah, im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwüler Wärme draußen, diejenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! Hier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Anfang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schisstlicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Teil zu erkundigen. Er dat mich, ihn zu empsehlen; denn nur an einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerstünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosektoren, aber keine Proplastier zu bilden wüßten.

Hiernach hielt ich benn diesen geschickten Mann für den einzigen in der Welt; und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tageselicht hervortritt? Wir wollen von unserer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung muß von außen herkommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nühliche Unternehmen

gewiß gefördert werden.

## Viertes Kapitel.

Des andern Morgens beizeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm folches überreichend sprach er: Gestern abend hatte ich vor allen Euren Tugenden, welche herzuzählen Ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Worzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karawane stempeln. Befchaut bier biefes heft, und Ihr werdet ein Probestud anerfennen.

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Bliden und fah, leferlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Wort für Wort, wie er sie abgestattet hatte, weshalb er benn seine Verwunderung nicht bergen konnte.

Ihr wißt, erwiderte Friedrich, das Grundgeset unferer Berbinbung: in irgend einem Rache muß einer vollkommen fein, wenn er Unspruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Dun gerbrach ich mir ben Ropf, worin mir's benn gelingen fonnte, und mußte nichts aufaufinden, fo nahe mir es auch lag, bak mich niemand an Gebächtnis übertreffe, niemand an einer schnellen, leichten, leferlichen Sand. Diefer angenehmen Gigenschaften erinnert Ihr Guch wohl von unferer theatralischen Laufbahn ber, wo wir unfer Bulber nach Sperlingen perschoffen, ohne baran zu benten, bak ein Schuk, vernünftiger angebracht, auch wohl einen Sasen in die Rüche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch fouffliert, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus bem Gedachtnis geschrieben! Das war Guch bamale recht: Ihr bachtet, es mußte fo fein; ich auch, und es ware mir nicht eingefallen. wie febr es mir guftatten tommen fonne. Der Abbe machte querft Die Entbedung: er fand, bag bas Baffer auf feine Muble fei: er versuchte, mich zu üben, und mir gefiel, mas mir fo leicht mard und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun bin ich. mo's not tut. gleich eine gange Ranglei; außerdem führen wir noch fo eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und tein Fürst, mit noch fo viel Beamten, ift beffer verfeben als unfre Vorgejetten.

Beiteres Gefprach über bergleichen Tatigfeiten führte bie Ge-

banten auf andere Glieder ber Gefellichaft.

Solltet Ihr wohl denken, sagte Friedrich, daß das unnützeste Geschöpf von der Welt, wie es schien, meine Philine, das nüplichste Glied der großen Kette werden wird? Legt ihr ein Stück Tuch hin, stellt Männer, stellt Frauen ihr vors Gesicht: ohne Maß zu nehmen, schneidet sie aus dem Sanzen und weiß dabei alle Flecken und Sehren dergestalt zu nutzen, daß großer Vorteil daraus entsteht, und das alles ohne Papiermaß. Sin glücklicher geistiger Blick lehrt sie das alles; sie sieht den Menschen an und schneidet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneidet fort und schneidet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneidet fort und schneidet; dann mag er hinge hen Leid wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Rähterin herangezogen, Montans Lydie, die nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, Stich für Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden kann! Gigentlich hängt so viel Unnützes um uns herum, aus Gewohnheit, Neigung, Zerstreuung und Will-

für ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Vorzüglichste, was sie in uns gelegt, können wir deshalb weber auffinden noch ausüben.

Allgemeine Betrachtungen über die Borteile ber gefelligen Berbindung, die fich fo glüdlich zusammengefunden, eröffneten die fchon-

ften Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilshelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und andere gefördert,

freundliche Nachricht zu erteilen.

Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester, versetzte Lenardo, in welchem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Betanntschaft getrossen; ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Verlangen, in eine unwiderstehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, dom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen in mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen frühern Jugendzuständen, wie ich jetzt tun muß, um Sie auf den Weg zu führen, der mich hierher gebracht hat.

Unter den frühften meiner Fähigkeiten, Die fich nach und nach burch Umftande entwickelten, tat fich ein gewisser Trieb zum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf bem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, befonders aber bei fleinen Beranderungen, Anlagen und Grillen, ein Sandwert ums andere entbehren muß und lieber ungeschickt und pfuscherhaft eingreift, als daß man fich meistermäßig verspäten ließe. Rum Glud manberte in unferer Gegend ein Taufenbfünftler auf und ab, der, weil er bei mir feine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterftütte; er richtete mir eine Drechselbant ein, beren er fich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch ichaffte ich Tischlerwertzeug an, und meine Reigung zu bergleichen ward erhöht und belebt burch die damals laut ausgesprochene Überzeugung, es konne niemand sich ins Leben magen, als wenn er es im Notfall durch Sandwerkstätigfeit au friften verftebe. Mein Gifer mard von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsäten gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gefpielt habe; benn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas gu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied burch meine Anforderungen gum Schloffer, Feilenhauer und Uhrmacher gefteigert zu haben.

Das alles zu leiften mußten denn freilich auch erst die Wertzeuge erschaffen werden, und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernftlich an die Aussührung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch tätig erweisen konnten, war bei Aussührung der Parkanlagen, deren sein Gutsbesitzer mehr entbehren durfte; manche Moos- und Rindenhütte, Knüttelbrücken und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Roheit mitten in der gebildeten Welt darzuskellen eifrig bemüht gewesen.

Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Teilnahme an allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwörtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen

Reifen ein eigentliches Intereffe.

Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn herangebracht, fortzuwandern psiegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in Verbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aushielt, wo nach Umständen diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen gibt jeder Vereinigung eine besondere Eigentümlichseit, jeder Familie, einer kleinen, aus mehreren Familien bestehenden Völkerschaft den entschiedensten Charafter; man lebt in dem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen.

Dabei hatte ich mir angewöhnt, alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf tünftige An-

mendung, meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen.

Diese Neigung, diese ausgebildete Sabe benutzte ich nun aufs beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Justand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigfaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Teils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervorbringen.

# Fünftes Kapitel. Lenardos Tagebuch.

Montag, ben 15. Ceptember.

Tief in der Nacht war ich nach mühlam erstiegener halber Scbirgshöhe eingetroffen in einer leidlichen Herberge, und schon vor Tagesanbruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellenund Glockengeläute zu meinem großen Berdruß aufgeweckt. Gine große Reihe Saumroffe zog vorbei, ehe ich mich hätte ankleiden und ihnen zuboreisen können. Nun ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießtich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Tiere hinausreichende Gepäck (sie trugen diesmal große Säcke Baumwolle) streift bald einerseits an die Felsen, und wenn das Tier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwedt die Last über dem Abgrund, dem Zuschauer Sorge und Schwindel erregend, und, was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen vorbeizuschleichen und den Vortritt zu gewinnen.

Endlich gelangte ich an der Seite auf einen freien Felsen, wo St. Chriftoph, ber mein Cepacf fraftig einhertrug, einen Mann begrüfte, welcher, stille dastehend, den vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich der Anführer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl der lafttragenden Tiere - andere hatte er nebst ihren Treibern gemietet - sondern er war auch Gigentumer eines geringern Teils ber Waren; vornehmlich aber bestand fein Geschäft barin, für größere Raufleute ben Transport ber ihrigen treulich zu beforgen. Im Gefprach erfuhr ich von ihm, daß biefes Baumwolle sei, welche aus Makedonien und Eppern über Trieft komme und bom Ruße des Berges auf Maultieren und Saumroffen gu biesen Söhen und weiter bis jenseits bes Gebirgs gebracht werbe, wo Spinner und Weber in Ungahl burch Taler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Waren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren beguemern Ladens wegen teils anderthalb, teils brei Zentner schwer, welches lettere die volle Laft eines Saumtiers ausmacht. Der Mann lobte die Qualität der auf diesem Wege antommenden Baumwolle, verglich fie mit der von Oft- und Weftindien, besonders mit der von Capenne, als der bekanntesten; er schien von feinem Geschäft sehr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht gang unbefannt geblieben war, fo gab es eine angenehme und nühliche Unterhaltung. Indessen war der gange Bug por uns porüber, und ich erblickte nur mit Widerwillen auf bem in die Sohe fich folan= gelnden Felsweg die unabsehliche Reihe diefer bepadten Geschöpfe, hinter benen her man schleichen und in der herantommenden Sonne zwischen Felsen braten sollte. Indem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein untersetzter munterer Mann zu uns heran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnismäßig leichte Burde zu tragen ichien. Man begrüßte fich, und es mar gar bald am derben Sandeschütteln zu feben, daß St. Chriftoph und diefer Ankömmling einander wohl bekannt feien; da erfuhr ich denn fogleich über ihn folgendes.

Für die entfernteren Gegenden im Gebirge, woher zu Markte gu

gehen für jeben einzelnen Arbeiter zu weit wäre, giebt es eine Art von untergeordnetem Handelsmann oder Sammler, welcher Garn-träger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Täler und Wintel, betritt Haus für Haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien, tauscht dagegen Garn ein, oder kaust es, von welcher Qualität es auch sein möge, und überläßt es dann wieder mit einigem Prosit im größern an die unterhalb ansässigen Fabritanten.

Alls nun die Unbequemlichkeit, hinter den Maultieren berguschlendern, abermals zur Sprache fam, lud mich ber Dlann fogleich ein, mit ihm ein Seitental hinabzusteigen, bas gerade hier von bem Saupttale fich treunte, um die Waffer nach einer andern Simmels= gegend hinzuführen. Der Entichluß mar bald gefaßt: und nachdem wir mit einiger Unftrengung einen etwas fteilen Gebirgstamm fiber= ftiegen hatten, faben wir die jenseitigen Abbange por uns. querit bochit unerfreulich; das Geftein hatte fich verandert und eine ichief= rige Lage genommen; feine Begetation belebte Tels und Gerölle, und man fab fich von einem ichroffen Riederstieg bedroht: Quellen rieselten bon mehreren Seiten ausammen: man fam spaar an einem mit ichroffen Felsen umgebenen tleinen Gee vorbei. Endlich traten einzeln und bann mehr gesellig Richten, garchen und Birten bervor. bagmifchen fobann gerftreute landliche Wohnungen, freilich von ber färglichiten Corte, jede von ihren Bewohnern felbst gusammenge= gimmert aus verschränkten Balfen, die großen ichwargen Schindeln ber Dacher mit Steinen beschwert, bamit fie ber Wind nicht megführe. Ungeachtet diefer außern traurigen Unficht mar der beichränfie innere Raum boch nicht unangenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, pakte er gar auf zu dem froben Aussehen der Bewohner. bei benen man fich alsobald ländlich gesellig fühlte.

Der Bote schien erwartet, auch hatte man ihm aus dem kleinen Schiebesenster entgegengesehen; denn er war gewohnt, wo möglich an demselben Wochentage zu kommen. Er handelte das Gespinst ein, teilte frische Baumwolle auß; dann ging es rasch hinadwärts, wo mehrere Häuser in geringer Entsernung nahe stehen. Kaum erblickt man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zusammen; Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Gierbrot, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen ausgepackt und also gleichfalls die Freude hatte, den kindlichen Dank einzuernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolke gar wohl

au betun mußte.

Die Alten dagegen hielten gar mancherlei Fragen bereit; bom Krieg wollte jedermann wissen, der glüdlicherweise sehr entsernt geführt wurde und auch näher jolden Gegenden kaum gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gesahr; denn es war nicht zu leugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Sände nach und nach mit Untätigkeit; doch ließen sich allerlei Trost= und Hoffnungsgründe beibringen.

Unser Mann wurde bazwischen wegen manches Lebensfalles um Rat gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen; Wundertropfen, Salze, Balsame

führte er jederzeit bei fich.

In die verschiedenen Häuser eintretend, fand ich Gelegenheit, meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnerstechnik zu unterrichten. Ich ward aufmerksam auf Kinder, welche sich sorgfältig und emsig beschäftigten, die Flocken der Baumwolle auseinander zu zupfen, und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Nüsse, nebst andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Männern und Brüdern unternommen werde.

Rüftige Spinnerinnen zogen sobann, wie billig, meine Aufmerksamkeit auf sich; die Vorbereitung geschieht folgendermaßen. Es wird die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgeteilt, gefardet, wodurch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Locken festgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich seiner und wird dadurch bewirtt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Wirtel verschränkt, wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht (die wir leider

wie die übrigen nicht mitgeben konnen).

Die Spinnende sitt vor dem Nade, nicht zu hoch; mehrere halten dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksend. Mit der rechten Hand dreht sie Scheibe und langt auß, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vorteilhaft außzeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Kontrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmut zu verslieren nicht fürchten dürsten, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer folden Umgebung brangten fich neue eigene Gefühle

mir auf; die schnurrenden Raber haben eine gewisse Beredsamkeit; die Mädchen fingen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder; Zeisige und Stieglige, in Käsigen aufgehangen, zwitschern dazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regern Lebens gefunden werden, als in einer Stude, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Räbligarn ist jedoch das Briefgarn vorzuziehen. Hiezu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu krämpeln, auf Kämme, welche aus einfachen Reihen langer stählerner Nadeln bestehen, und kämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Teil berselben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnitz) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierdüte getan, und diese nachher an der Kunkel besessigt. Aus einer solchen Düte nun wird mit der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem Brief spinnen, und das aewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen, bedächtigen Personen getrieben wird, gibt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dies letzte eine große, schlanke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige, zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugetan erblickte ich mehrere in einer Stube, und wußte zuset nicht recht, ob ich meine Aufmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu

widmen hätte.

Leugnen aber bürft' ich nicht svdann, daß die Vergbewohnerinnen, burch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und gefällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräkschaften und einsaches Maschinenwerk zeichnete und hühre Glieder mit Zierlichsteit flüchtig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen beiseite gelegt und das ganze Tagewerk sorgsältig aufgehoben. Nun war man schon bekannter geworden; die Arbeit jedoch ging ihren Gang; nun beschäftigte man sich mit den Hafpeln und zeigte schon viel freier teils die Maschine, teils die Behandlung vor, und ich schrieb sorgsfältig auf.

Der Hafpel hat Rad und Zeiger, so daß fich bei jedesmaligem Umbrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umzgänge auf den Haipel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewicht die

perschiedene Feine bes Garns gerechnet wird.

Rechts gedreht Garn geben 25 bis 30 auf ein Pfund, links ge-

breht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang bes Hafpels wird ungefähr sieben viertel Ellen ober etwas mehr betragen, und die schlanke, sleißige Spinnerin behauptete, vier, auch fünf Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf konnte benn doch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte, daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer als Spinnen am Rad, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte. Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Hafpel voll und zeigte mir, wie nun das Ende des Jadens ein paarmal umgeschlagen und geknüpft werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß er in sich zusammenlief, zog das eine Ende durch das andere durch und konnte das Geschäft der geübten Spinnerin als abgeschlossen mit unschuldiger Selbstgefälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf und sagte: da der junge Herr doch alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Trockenweberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Gutmütigkeit, indem sie sich an den Weberstuhl setzte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Kattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trockene Ware; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Quadrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf bis fünf eine halbe viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom himmel, und unfer Garnträger bestand auf einer weitern Wallsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen muffe; die Fußpfade seien gut und klar, besonders bei solcher Nachtfackel. Wir von unserer Seite erheiterten ben Abschied durch seidene Bänder und Halstücher, dergleichen Ware St. Christoph ein ziemliches Paket mit sich trug; das Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu verteilen.

#### Dienstag, ben 16. fruh.

Die Wanberung durch eine herrlich klare Nacht war voll Anmut und Erfreulichkeit; wir gelangten zu einer etwas größern Hüttenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Hügel stand eine Kapelle, und es sing schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzäunungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen bas Goethe, Werte. IX u. 6.

Weben ernftlicher getrieben wird. Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rüstigen und jugendlichen Kräfte aufgezehrt; der Garnbote bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff, ihm zu folgen, als St. Christoph mir sein Ress befahl und zur Türe hinausging. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ

ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das erste, daß die Familie zusammenlief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Türe zu gehen, indem ein greulicher Bär oder sonst ein Ungetüm in der Nähe sich aushalten müsse; denn es habe die Nacht über von der Kapelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Häuser hierhüben hätten erzittern mögen, und man riet, bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sein. Wir suchten die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Einöde jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abtun und alsdann kommen wolle, uns abzuholen; denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Tale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern wurden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nuten und mich von unsern guten Wirtsleuten in die Vorhalle des Webens einführen zu lassen.

Beide waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiöse Gefühle und ahnungsvolle Vorstellungen ward man in ihrer Umgebung, Tun und Reden gar bald gewahr. Ich kam gerade zum Ansang einer solchen Arbeit, dem Übergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im

7.0

-

Bange mar, in meine Schreibtafel gleichsam bittieren.

Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern berrichtet. Man siedet solches in einem dünnen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Fäden mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocken, und man bereitete sich, zu spulen, nämlich das Garn am Rade auf Rohrspulen zu winden. Der alte Großvater, am Osen sizend, verrichtete diese leichte Arbeit; ein Enkel stand neben ihm und schien begierig, das Spulrad selbst zu handhaben. Indessen sienen hub sehen kahmen, so daß sie sich frei um perpenditulär stehende starte Drähte bewegten und den Faden ablausen ließen. Sie werden mit gröberm und seinerm Garn in der Ordnung aufgesteckt, wie das Wuster ober vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. Sin Instrument, das Brittli, ungefähr wie ein Sistrum gestaltet, hat Löcher auf beiden Seiten,

839

burch welche bie Faben gezogen find; biefes befindet fich in ber Rechten bes Zettlers; mit ber Linken faßt er bie Raben aufammen und legt fie, bin und wieder gebend, auf ben Bettelrahmen. Ginmal von oben herunter und von unten herauf heißt ein Gang, und nach Berhältnis ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man piele Gange. Die Lange betragt entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Unfang eines jeden Ganges legt man mit den Fingern ber linken Sand immer einen ober zwei Faben berauf und ebenfoviel herunter, und nennt folches bie Rifpe; fo werben bie verschränkten Kaben über die zwei oben an bem Bettelrahmen angebrachten Nagel gelegt: Dieses geschieht, bamit ber Weber die Raben in gehörig gleicher Ordnung erhalten fann. Ift man mit dem Betteln fertig, fo wird bas Gerifpe unterbunden und babei ein jeder Gang befonders abgeteilt, damit fich nichts verwirren tann; fodann werden mit aufgelöftem Grunfpan am letten Gang Male gemacht, bamit ber Weber bas gehörige Mak wiederbringe; endlich wird abgenommen, bas Ganze in Gestalt eines großes Knäuels aufgewunden, welcher Die Werfte genannt wirb.

Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land
sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine
oder zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne
versehen, angekrossen, so waren hier schon steinerne Brücken über das
immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmutige wollte sich
nach und nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck
ward von den sämtlichen Wanderern empfunden.

Über ben Berg herüber aus einer andern Flufregion tam ein schlanter, schwarzlodiger Mann hergeschritten und rief schon von weitem, als einer, der gute Augen und eine tüchtige Stimme hat:

Gruß' euch Gott, Berr Gevatter Garntrager!

Diefer ließ ihn naher herankommen; bann rief auch er mit Berwunderung: Dant' euch Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Woher

bes Landes? Welche unerwartete Begegnung!

Jener antwortete herantretend: Schon zwei Monate schreit' ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurechtzumachen und ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeitlang ungestört fortarbeiten können.

Hierauf sprach der Garnbote, sich zu mir wendend: Da Ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und Euch sorgfältig drum befümmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich Euch in diesen Tagen schon still herbeigewünscht hatte; er würde Euch alles besser erklärt haben als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versteht, was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört, vollkommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wiederherzustellen, wie es not tut und es jeder nur wünschen mag.

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wieder= holte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagte ich ihm, was ich

aestern ichon bon den Anfängen der Weberei gefeben.

Jener rief dagegen freudig aus: Das ist recht erwünscht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einem so werten lieben Herrn über die älteste und herrlichste Kunst, die den Menschen eigentlich erst vom Tiere unterscheidet, die nötige Auskunst zu geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrfasser heißen, wenn Ihr nicht sogleich das Handwerk so

aut fassen sollt wie ich felbst.

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gespräch mannigfaltig fortgesetz, und wir gelangten nach einigem Kasten und Frühstück zu einer zwar auch unter- und übereinander, doch besser gebauten Häusergruppe. Er wies uns an das beste. Der Garnbote ging
mit mir und St. Christoph nach Abrede zuerst hinein; sodann aber
nach den ersten Begrüßungen und einigen Scherzen folgte der Geschirrfasser, und es war auffallend, daß sein Sereintreten eine freudige
Uberraschung in der Familie hervordrachte. Bater, Mutter, Töchter
und Kinder versammelten sich um ihn; einem am Weberstuhl sitzenden wohlgebildeten Mädchen stockte das Schisschen in der Hand, das
just durch den Zettel durchsahren sollte; ebenso hielt sie auch den
Tritt an, stand auf und kam später, mit langsamer Verlegenheit,
ihm die Hand auf reichen.

Beibe, der Garnbote sowohl als der Geschirrfasser, setzten sich bald durch Scherz und Erzählung wieder in das alte Recht, welches Hausfreunden gebührt, und nachdem man sich eine Zeitlang gelabt, wendete sich der wackere Mann zu mir und sagte: Sie, mein guter Herr, dürfen wir über diese Freude des Wiedersehens nicht hintansehen: wir können noch tagelang miteinander schnacken; Sie müssen morgen fort. Lassen wir den Herrn in das Geheimnis unserer Kunst sehen; Leimen und Zetteln kennt er, zeigen wir ihm das öbrige vor; die Junafrauen da sind mir ja wohl behilflich. Ich sehe, an diesem

Stuhl ift man beim Aufwinden.

Das Geschäft war der jüngeren, zu der wir traten. Die ältere setzte sich wieder an ihren Weberstuhl und versolgte mit stiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun forgfältig das Aufminden. Bu biefem Zweck läkt man die Gange des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Ramm laufen, ber eben die Breite bes Weberbaums hat, auf welchen aufgewunden werden foll; diefer ift mit einem Ginschnitt verseben, worin ein rundes Stäbchen liegt, welches burch bas Ende bes Zettels burchgestedt und in bem Ginschnitt befestigt wird. Gin kleiner Junge ober Mädchen fitt unter bem Beberftuhle und halt ben Strang bes Bettels fart an, mahrend die Weberin den Weberbaum an einem Bebel gewaltsam herumbreht und zugleich achtaibt, bag alles in ber Ordnung zu liegen tomme. Wenn alles aufgewunden ift, fo werden burch die Rifpe ein runder und zwei flache Stabe, Schienen, gestoken, bamit fie fich halte: und nun beginnt bas Gindreben.

Bom alten Gewebe ift noch etwa eine viertel Gle am zweiten Weberbaum übrig geblieben, und von diesem laufen etwa drei viertel Ellen lang die Fäben burch bas Blatt in ber Labe fowohl als burch bie Flügel bes Gefchirrs. Un diefe Faben nun breht ber Weber die Faben des neuen Zettels, einen um den andern, forgfältig an, und wenn er fertig ift, wird alles Angedrehte auf einmal burchgezogen, fo daß die neuen Faben bis an den noch leeren borbern Weberbaum reichen; die abgeriffenen Faben werden angeknüpft, ber Eintrag auf kleine Spulen gewunden, wie fie ins Weberschiffchen baffen, und die lette Borbereitung gum Weben gemacht, namlich geschlichtet.

So lang der Weberftuhl ift, wird der Zettel mit einem Leim= maffer, aus Sandichuhleder bereitet, vermittelft eingetauchter Bürften burch und durch angefeuchtet: fodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerifpe halten, gurudgegogen, alle Faden aufs genauefte in Ordnung gelegt und alles fo lange mit einem an einen Stab gebundenen Ganfeflügel gefächelt, bis es troden ift; und nun fann bas Weben begonnen und fortgesett werden, bis es wieder nötig wird.

au ichlichten.

Das Schlichten und Fächeln ift gewöhnlich jungen Leuten überlaffen, welche zu dem Webergeschäft herangezogen werden; oder in der Muße ber Winterabende leiftet ein Bruder oder ein Liebhaber ber hubschen Weberin diefen Dienst, ober biefe machen wenigstens die fleinen Spulchen mit bem Gintragggarn.

Feine Muffeline werben naß gewebt; nämlich ber Strang bes Einschlagegarns wird in Leimwaffer getaucht, noch naß auf die fleinen Spulen gewunden und fogleich verarbeitet, wodurch fich das

Gewebe gleicher schlagen läßt und flarer erscheint.

Donnerstag ben 18.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Sausliches, Friedliches in dem gangen Buftand einer folchen Weberstube; mehrere Stühle waren in Bewegung; da gingen noch Spfinnund Spulräder, und am Ofen die Alten mit den besuchenden Nachbarn oder Bekannten sitzend und trauliche Gespräche führend. Zwischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Vetter Jakob einen wizigen Ginfall gesagt hat.

Eine recht flinke und zugleich fleißige Weberin kann, wenn fie Hilfe hat, allenfalls in einer Woche ein Stud von 32 Ellen nicht gar zu feine Musseline zustande bringen; es ist aber sehr selten, und bei einigen Sausgeschäften ift soldes gewöhnlich die Arbeit von

vierzehn Tagen.

Die Schönheit bes Gewebes hängt vom gleichen Auftreten bes Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder trocken geschieht. Böllig egale und zugleich fräftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollener Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe frästig angespannt wird (das Kunstwort heißt dämmen), so verlängert es sich mertlich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser Überschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen usw. auf.

In der klarsten, sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Haustüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirsen und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtnis gekommen. Die Worte, die er so oft gesesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblingsmelodie, ehe wir uns versehen, auf einmal dem tiessten Gehör seise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mitteilung in der stillen, sich selbst angehörigen Seele.

"Sauslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältnis zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfängslichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne,

Umficht und Mäßigung, Unschuld und Tätigfeit."

Aber diesmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung. Patt doch, sprach er zu sich selbst, diese allgemein latonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgibt. Ift nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununterbrochene Tätigkeit? Nur eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher, finden, mit mehr heiterteit und Freiheit umberschauen.

Run aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der übrigen aufgeregt, mehr achthabend auf das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht ebendieser Mann, dieser mit Wertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende, für unsere Gesellschaft das nützlichste Mitglied werden können? Er überlegte das und alles, wie ihm die Vorzüge dieses gewandten Arbeiters schon start in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desto undewundener jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Verzuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter beteuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Bessers erwarte; in dieser Landesart sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich aufgenonimen. Überhaupt werde man in diesen Tälern keine Neigung zur Auswanderung sinden; keine Not ängstige sie, und

ein Gebirg halte feine Leute fest.

Deswegen wundert's mich, fagte der Garnbote, daß es heißen will, Frau Susanne werde den Fattor heiraten, ihr Besitztum ver-

taufen und mit schonem Geld übers Meer ziehen.

Auf Befragen erfuhr unser Freund, es sei eine junge Witwe, bie in guten Umständen ein reichliches Gewerbe mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintreffen werde.

Ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören, versetzte Lenardo, als belebend und wohltätig in biesem Tale, und versaumte, nach

ihr zu fragen.

Gehen wir aber zur Nuh', sagte ber Garnbote, um ben morgenben Tag, ber heiter zu werben verspricht, von früh auf zu nuhen!

Hier endigte das Manuftript, und als Wilhelm nach ber Fortsehung verlangte, hatte er zu erfahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Wakarien gesendet, welche gewisse Verwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Seist und Liebe schlichten und bedenkliche Verknüpfungen auflösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen

laffen und fich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Bergnügen zu finden.

## Sediftes Kapitel.

Als ber Abend herbeitam und die Freunde in einer weit umberschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erkannte.

Auf einen tiefen ftummen Budling bes Mannes erwiderte Lenardo: Ihr fommt, wie immer, fehr gelegen und werdet nicht fau-

men, uns mit Gurem Talent gu erfreuen.

Sch fann Ihnen wohl, fuhr er zu Wilhelm gewendet fort, einiges bon der Gefellschaft erzählen, beren Band zu fein ich mich rühmen barf. Niemand tritt in unsern Kreis, als wer gewiffe Talente aufaumeisen bat, die jum Ruken ober Bergnugen einer jeden Gefell= schaft bienen wurden. Diefer Mann ift ein berber Wundargt, ber in bedenklichen Fällen, wo Entschluß und forperliche Rraft gefordert wird, seinem Meifter trefflich an der Seite zu fteben bereit ift. Bas er als Bartfünftler leiftet, bavon tonnen Gie ihm felbft ein Beugnis geben. hierdurch ift er uns ebenfo nötig als willfommen. Da nun aber biefe Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft läftige Geschwätigkeit mit sich führt, fo hat er sich zu eigner Bilbung eine Bedingung gefallen zu laffen; wie benn jeder, der unter uns leben will, fich bon einer gewiffen Ceite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten bin die größere Freiheit gemahrt ift. Diefer alfo hat nun auf die Sprache Verzicht getan, insofern etwas Gewöhn-liches oder Zufälliges durch sie ausgedrückt wird; daraus aber hat fich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, flug und erfreulich wirft, die Gabe des Erzählens nämlich.

Sein Leben ist reich an wunderlichen Erfahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwaßend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genötigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verbindet sich denn die Sindildungskraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrhafte Märchen und märchenhafte Geschichten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergöht, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig tue und ihm zugleich das Lob erteile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoff ich, daß er auch diesmal, unserm teuern Gast zu Lieb' und Shren,

fich befonders hervortun werbe.

Über bas Gesicht bes Rotmantels verbreitete fich eine geiftreiche Heiterkeit, und er fing ungefäumt folgendermaßen zu fprechen an.

### Die neue Melufine.

Hochverehrte Berren! Da mir befannt ift, daß Sie porläufige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, daß ich diesmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir find amar ichon gar manche wahrhafte Geschichten zu hober und allseitiger Bufriedenheit ausgegangen, beute aber barf ich fagen. daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl fie mir schon por einigen Sahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hoffen läßt. Sie möchte schwerlich ihresgleichen finden.

Borerft fei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer fo eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja bes nächsten Tages gang ficher zu fein. Ich war in meiner Jugend tein guter Wirt und fand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Ginst nahm ich mir eine Reise bor. die mir auten Gewinn verschaffen follte; aber ich machte meinen Zu= schnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Reitlang fortgesett batte. fand ich mich zulett genötigt, dem Ende derfelben zu Juke entgegen= augehen.

Als ein lebhafter Buriche hatte ich von ieher die Gewohnheit. sobald ich in ein Wirtshaus tam, mich nach der Wirtin oder auch nach der Röchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen fie zu begeigen, wodurch benn meine Reche meiftens vermindert murde.

Eines Abends, als ich in bas Posthaus eines kleinen Städtchens trat und eben nach meiner hergebrachten Weise verfahren wollte. raffelte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Pferden bespannt, an der Ture vor. Ich wendete mich um und fah ein Frauenzimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bedienten. Sich eilte fogleich, ihr ben Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob fie etwas zu befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte fich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht mar, wenn man es näher betrachtete, mit einem fleinen Bug von Traurigkeit geschmuckt. Sch fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen fonne.

D ja! fagte fie, wenn Sie mir mit Sprafalt bas Raftchen, bas auf dem Site steht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar fehr, es recht ftat zu tragen und im mindesten nicht zu be=

megen ober zu rütteln.

3ch nahm das Raftchen mit Sprafalt, fie verschloß den Rutschenschlag: wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und sie sagte dem Gefinde, daß fie diese Nacht hier bleiben murde.

Run maren wir allein in dem Zimmer; fie bieß mich bas Raft= chen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, baß fie allein zu fein wunfchte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber feurig die Sand fußte.

Bestellen Sie das Abendessen für uns beibe! sagte sie darauf; und es läßt sich denken, mit welchem Bergnügen ich diesen Auftrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Übermut Wirtin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzen uns gegeneinander über; ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte sie alles abzulehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens, sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen Willen zeitig genug

bon ihr scheiben.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und ging in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegenkam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schaltheit und Verwegenheit; ich stürzte auf sie zu und sakte sie in meine Arme.

Englisches unwiderstehliches Wesen! rief ich aus: verzeih, aber

es ift unmöglich!

Mit unglaublicher Gewandtheit entzog fie fich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ruß auf die Wange drücken können.

Halten Sie solche Ausbrüche einer plöglichen leibenschaftlichen Reigung zuruck, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werben kann!

Fordere, was du willst, englischer Geist! rief ich aus, aber bringe

mich nicht zur Berzweiflung!

Sie verseste lächelnd: Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dies Kästchen weiter gebracht werben. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu tun, als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu sehen und jede Sorge dafür zu tragen. Kommen Sie in ein Wirtshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlafen dürfen.

Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser auf- und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft gibt, daß es niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen imstande ist.

Ich fah sie an, mir ward sonderbar zumnte; ich versprach alles zu tun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wiederzusehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß besiegelte. Sie tat es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz seibeigen geworben. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zuleht einen Beutel mit Gold in die hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich tat oder tun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurücktam, fand ich die Stubentür verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel, und er machte sein Probestück vollkommen. Die Türe sprang auf, ich fand das Zimmer leer; nur das Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Käftchen forgfältig

hinunter und feste es neben mich.

Die Wirtin fragte: Wo ift denn die Dame?

Ein Rind antwortete: Sie ift in die Stadt gegangen.

Ich begrüßte die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern abend mit bestaubten Samaschen hier angekommen war. Daß ich nun bei guter Muße diese Seschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, manchersei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, dis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgkültig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Wachselichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und tat mir etwas zugute.

Gine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirtstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Von Gelde entblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schöne

fich wieder zeigen wurde, war ich in der größten Berlegenheit. Dopvelt jehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne

fie und ohne ihr Geld leben gu tonnen.

Nach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es diesmal einsam zu genießen genötigt worden, ging ich in dem Zimmer sebhast auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerrauste mir die Haare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal höre ich in dem verschlossen Zimmer nebenan eine leise Bewegung, und kurz nachber an der wohlverwahreten Türe pochen. Ich rasse mich zusammen, greise nach dem Fauptschlüssel; aber die Flügelküren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schöne entzgegen. Ich werse mich ihr zu Füßen, küsse ihr Kleid, ihre Hand; sie hebt mich auf, ich wage nicht, sie zu umarmen, kaum sie anzussehen; doch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler.

Er ist zu verzeihen, sagte sie, nur verspätet Ihr leider Guer Glück und meines. Ihr müßt nun abermals eine Strecke in die Welt hineinsahren, ehe wir uns wiedersehen. Sier ist noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichend, wenn Ihr einigermaßen haushalten wollt. Sat Euch aber diesmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet Euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein froh-

liches Wiedersehen hoffen!

Sie trat über ihre Schwelle gurud, die Flügel schlugen gufam-

men; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören.

Als ich ben andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und fagte: So wissen wir doch, warum Ihr Eure Türen auf eine so fünstliche und unbegreifliche Weise verschließt, daß kein Hauptsschlüssel sie öffnen kann. Wir vermuteten bei Guch viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber haben wir den Schat die Treppe hinunterzgehen sehen; und auf alle Weise schien er würdig, wohl verwahrt

au werden.

Ich erwiderte nichts dagegen, zahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Kästchen in den Wagen. Ich suhr nun wieder in die Welt hinein mit dem sessessen, auf die Warnungen meiner geheimnisvollen Freundin künftig zu achten. Doch war ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich balb mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchauß nicht losreißen konnte. Sie schienen mir ihre Gunst teuer anrechnen zu wollen; denn indem sie mich immer in einiger Entserung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich nur suchte, ihr Vergnügen zu befördern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern zahlte und spendete immersort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Verwunderung und mein

Bergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Rulle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch fo rund und ftrogend mar wie anfangs. Ich wollte mich biefer schonen Gigenschaft näher versichern, feste mich bin gu gablen, merkte mir Die Summe genau und fing nun an mit meiner Gefellschaft luftig gu leben, wie borher. Da fehlte es nicht an Land- und Bafferfahrten. an Tang, Gefang und andern Bergnügungen. Run bedurfte es aber feiner groken Aufmertsamteit, um gewahr zu werben, bag ber Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwünschtes Zählen die Tugend, unzählbar zu fein, entwendet hätte. Indeffen war bas Freudenleben einmal im Gange, ich konnte nicht gurud; und boch war ich mit meiner Barichaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Berfuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, bag fie fich nicht wiederseben laffen, fagte mich im Arger von allen Pflichten gegen fie los und nahm mir bor, das Raftchen zu öffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Silfe zu finden fei. Denn mar es gleich nicht schwer genug, um Geld gu enthalten, fo konnten boch Juwelen barin fein: und auch diefe waren mir fehr willkommen gewesen. Ich war im Begriff, ben Borfat auszuführen, boch verschob ich ihn auf die Nacht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bankett, das eben angesagt war. Da ging es benn wieder hoch her, und wir waren durch Wein und Trompetenschall mächtig aufgeregt, als mir ber unangenehme Streich paffierte, daß beim Rachtische ein alterer Freund meiner liebsten Schönheit, von Reisen tommend, unvermutet hereintrat, fich zu ihr feste und ohne große Umstände feine alten Rechte geltend zu machen fuchte. Daraus entstand nun bald Unwille, Saber und Streit; wir zogen vom Leber, und ich ward mit mehreren Bunden halbtot nach Saufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verdunden und verlassen; es war schon tief in der Nacht, mein Wärter eingeschlasen: die Türe des Seitenzimmers ging auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir ans Bette. Sie fragte mich nach meinem Besinden; ich antwortete nicht, denn ich war matt und verdrießlich. Sie suhr fort, mit vielem Anteil zu sprechen, rieb mir die Schläse mit einem gewissen Balsam, so daß ich mich geschwind und entschieden gestärtt sühlte, so gestärtt, daß ich mich erzürnen und sie außschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglücks auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingeslößt, auf ihr Erscheinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinzen mußte. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieder ansiele, und ich schwur ihr zuletzt, daß, wenn sie nicht die Meinige sein, mir diesmal nicht angehören und sich mit mir ver-

binden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort sorderte. Als sie zaubernd mit einer Erklärung zurückhielt, geriet ich ganz außer mir, riß den doppelten und dreisfachen Verband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Körper schmuck und glänzend und sie in meinen Armen fand!

Run waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wußten selbst nicht recht, warum. Sie versprach nun, mit mir weiter zu reisen; und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plaze der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jezt siel mir's nicht ein, davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweigende Übereinkunft beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der Türen beschäftigte.

Solange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort bezahlt; als es mit meiner Barschaft zu Ende ging, ließ ich sie es merken. Dafür ist leicht Kat geschafft, sagte sie und deutete auf ein paar kleine Taschen, oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstücke heraus, sowie aus der andern einige Silbermünzen, und zeigte mir badurch die Möglichkeit, jeden

Aufwand, wie er uns beliebte, fortzuseten.

So reisten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit andern froh, und ich bachte nicht daran, daß sie mich wieder verlassen könnte, um so weniger, als sie sich seit einiger Zeit entschieden guter Hoffnung befand, wodurch unsere Seiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne sie verstrießlich war, machte ich mich mit meinem Kästchen wieder auf den Weg, versuchte die Araft der beiden Taschen und fand sie noch immer bewährt.

Die Reise ging glücklich von statten; und wenn ich disher über mein Abenteuer weiter nicht nachdenken mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwicklung der wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finstern suhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen zufällig ausgingen, ganz dunkel war. Einmal bei so sinsterer Nacht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, sah ich den Schein eines Lichtes an der Decke meines Wagens. Ich beobachtete

benfelben und fand, bag er aus bem Raftchen bervorbrach, bas einen Rif zu haben ichien, eben als mare es burch die heiße und trocene Witterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Deine Gedanfen an die Juwelen murben wieder rege; ich vermutete, daß ein Rarfunkel im Raftchen liege, und wünschte Darüber Gewigheit zu haben. Sch rudte mich, fo aut ich fonnte, gurecht, fo daß ich mit bem Auge unmittelbar ben Rig berührte. Aber wie groß mar mein Erftaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Roftbarkeit möbliertes Zimmer hineinsah, gerade fo als hätte ich burch bie Offnung eines Gewölbes in einen foniglichen Saal hinabgefeben. 3mar konnte ich nur einen Teil bes Raumes beobachten, ber mich auf bas übrige fchliegen ließ. Gin Raminfeuer fchien zu brennen, neben welchem ein Lehnsessell ftand. Ich hielt den Atem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Händen, die ich fogleich für meine Frau erkannte, obschon ihr Bild nach dem allerfleinsten Magftabe gusammengezogen mar. Die Schone feste fich in ben Gessel ans Ramin, um zu lesen, legte bie Brande mit ber niedlichsten Teuerzange zurecht, wobei ich beutlich bemerken konnte, das allerliebste tleine Wefen sei ebenfalls guter Soffnung. Nun fand ich mich aber genötigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen gu berruden, und bald barauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es fein Traum gewesen, mar bas Licht verschwunben, und ich blidte in eine leere Finfternis.

Wie erstaunt, ja erschroden ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entbedung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen und

fürchten follte.

Nach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen abend in weißem Aleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht der Nizen und Enomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunehmen. Sie slog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmütig an meine beklemmte Brust drücken.

Mein Liebster, sagte sie, ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leiber schon weiß. Du haft mich in der Zwischenzeit gesehn; du bift von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; ein Slück und das meinige ist hiedurch unterbrochen,

ja, es steht auf bem Puntte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß bich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wiedersehen werbe.

Ihre Gegenwart, die Anmut, mit der fie sprach, entfernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichts, das mir schon disher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empfing sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zufällige der Entdeckung; genug, ich tat so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

Prüfe dich genau, fagte sie, ob diese Entdeckung beiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergessen kannst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir besinde, ob die Berringerung meines Wesens nicht

auch beine Reigung vermindern werbe!

Ich fah sie an; schöner war sie als jemals, und ich bachte bei mir selbst: Ist es benn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitsen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte? Meine Heitersteit war zurückgekehrt. Ich hätte sie um alles in der Welt nicht sahren lassen.

Bestes Herz! versetzte ich, laß uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind! Könnten wir's beibe denn herrlicher finden! Bediene dich beiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgfältiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besitzen könnten! Und am Ende war es auch nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du prüfft und neckst mich; du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde.

Die Sache ift ernsthafter, als du denkst, sagte die Schöne, indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst; denn für uns beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das mögliche kun; nur versprich mir, dieser Entdeckung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu füge ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn

mehr als jemals in acht!

Ich versprach, wie sie begehrte; ich hätte zu und immer zu verssprochen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und alles war im vorigen Geleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Ausentshaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlaßte manches Lands und Gartenseft.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Gin gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpft, machte fie jebermann lieb und ehrenwert. Überdies fpielte fie herrlich bie Laute und fang bazu, und alle geselligen Rächte mußten burch ihr

Talent gefront werden.

Ich will nur gestehen, baß ich mir aus ber Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Meuge Vewunderer fand.

Und nun, warum sollte ich es leugnen? unsere lette Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzutun; vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es vollsommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmut los, und mir entsprang daraus der aller-

größte Nachteil.

Wenn ich es jest recht bebenke, so liebte ich nach jener unglücklichen Entbekung meine Schönheit viel weniger; und nun ward ich eiferfüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegeneinander über in ziemlicher Entsernung saßen, befand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschjenen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Musikfreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Sesculschaft zu Sesängen, einzelnen und dormäßigen, aufzumuntern und anzusühren wußten. Darüber sich in böse Laune. Die beiden Kunstliebhaber schienen zudringslich; der Sesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solostrophe begehrte, so wurde ich wirklich ausgebracht, leerte den Becher und seste ihn sehr unsanft nieder.

Durch die Anmut meiner Nachbarinnen fühlte ich mich fogleich zwar wieder gemildert; aber es ift eine bose Sache um den Arger, wenn er einmal auf dem Wege ist; er kochte heimlich fort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiedigkeit stimmen. Im Gegenteil wurde ich nur noch tücksischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller übrigen bezleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwahen sollte ich nicht mehr, und die Tone taten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der

fleinfte Funte bie Mine gunbete?

Gben hatte die Sangerin ein Lieb unter dem größten Beifall geendigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herübersah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein hinunterschlang und einen neu anfüllte. Mit bem red,ten Beigefinger winkte fie, mir lieblich brobenb.

Bedenfen Sie, daß es Wein ift! fagte fie, nicht lauter, als bag

ich es hören fonnte.

Waffer ift für die Riren! rief ich aus.

Meine Damen, fagte fie zu meinen Nachbarinnen, franzen Sie ben Becher mit aller Anmut, bag er nicht zu oft leer werde!

Sie werden sich boch nicht meistern lassen! gischelte mir die eine

ins Ohr.

Was will ber Zwerg? rief ich aus, mich heftiger gebarbend, wo-

burch ich ben Becher umftieg.

Sier ist viel verschüttet! rief die Wunderschöne, tat einen Griff in die Saiten, als wollte sie die Aufmerksamteit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr als sie aufstand, aber nur als wenn sie sich das Spiel

bequemer machen wollte, und zu praludieren fortfuhr,

Uls ich den roten Wein über das Tischtuch fließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht; zum erstenmal sprach die Musik mich an. Die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen fühlen konnte. Bei der folgenden Strophe floß die Sozietät gleichsam auseinander; jeder fühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekräntten Liebe, die von Unmut und Übermut Abschied nimmt.

Stumm führte ich fie nach Sause und erwartete mir nichts Gutes. Doch faum waren wir in unser Zimmer gelangt, als fie sich höchst freundlich und anmutig, ja sogar schalfhaft erwies und mich jum

glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich gang getrost und liebevoll: Du haft so manchmal, durch gute Gesellichaft aufgesordert, gesungen, so zum Beispiel gestern abend das rührende Abschied; singe nun auch einmal mir zuliebe ein hübsches, fröhliches Willsommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum erstenmal kennen lernten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte sie mit Ernst. Das Lieb von gestern abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß; denn ich kann dir nur sagen, die Besteidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen.

Alls ich nun hierauf in fie brang und bat, fie mochte fich naber

erklaren, verfette fie: Das fann ich leiber mohl; benn es ift boch um mein Bleiben bei bir getan. Bernimm alfo, mas ich bir lieber bis in die fpateften Beiten verborgen hatte. Die Geftalt, in ber bu mich im Raftchen erblickteft, ift mir wirklich angeboren und natürlich; benn ich bin aus bem Stamm bes Ronigs Edwald, bes mächtigen Fürsten der 3merge, von dem die mahrhafte Geschichte fo vieles meldet. Unfer Bolf ift noch immer wie por alters tätig und geschäftig, und baber auch leicht zu regieren. Du mußt dir aber nicht vorstellen, daß die 3merge in ihren Arbeiten gurudgeblieben find. Sonft maren Schwerter, die ben Feind verfolgten, wenn man fie ihm nachwarf, unfichtbar und geheimnisvoll bindende Retten, undurchdringliche Schilde und bergleichen ihre berühmteften Arbeiten; jest aber beschäftigen fie fich hauptfächlich mit Cachen ber Bequemlichfeit und bes Bubes und übertreffen barin alle andern Bolfer ber Erbe. Du würdeft erstaunen, wenn bu unfere Wertstätten und Warenlager binburchgeben follteft. Dies mare nun alles gut, wenn nicht bei ber gangen Ration überhaupt, vorzüglich aber bei ber königlichen Familie, ein besonderer Umftand einträte.

Da fie einen Augenblid innehielt, ersuchte ich fie um fernere Eröffnung biefer mundersamen Seheimnisse, worin fie mir benn auch

fogleich willfahrte.

Es ift befannt, fagte fie, daß Gott, fobald er die Welt erschaffen hatte, fo daß alles Erdreich troden war und das Gebirg mächtig und herrlich daftand, daß Gott, fage ich, fogleich vor allen Dingen bie 3merglein erichuf, damit auch vernünftige Wefen maren, welche feine Bunber im Innern ber Erbe auf Gangen und Rluften anstaunen und verehren tonnten. Ferner ift befannt, daß diefes fleine Gefchlecht fich nachmals erhoben und fich die Berrichaft ber Erbe anzumagen gebacht, weshalb benn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerge ins Gebirg gurudgubrangen. Weil aber die Drachen fich in ben großen Sohlen und Spalten felbst einzuniften und bort zu wohnen pflegten, auch viele berfelben Feuer fpieen und manch anderes Bufte begingen, fo wurde badurch ben Zwerglein gar große Rot und Rummer bereitet, bergeftalt, daß fie nicht mehr mußten, wo aus noch ein, und fich baber zu Gott bem herrn gar bemütiglich und flebentlich wenbeten, auch ihn im Gebet anriefen, er mochte boch diefes unfaubere Drachenvolf wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach feiner Beisheit fein Gefcopf zu gerftoren nicht beschließen mochte, fo ging ihm doch ber armen Zwerglein große Rot bermagen zu Bergen, baß er alsobald die Riesen erschuf, welche die Drachen befampfen und wo nicht ausrotten, boch wenigstens vermindern follten.

Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen fertig gevorden, stieg ihnen gleichfalls der Mut und Dünkel, weswegen sie gar manches Frevle, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Not sich zu dem herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpsungswert von dieser Seite beschlossen, und es sindet sich, daß nachher Riesen und Drachen sowie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Nachteil mit sich führt.

Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworfen ist. Deshalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Sause heraus in das Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Nitter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen Verfall gerettet sei.

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Herfunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters erzgriffen hatte, das machte mir einiges Mißtrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Bor-

fahren feien von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich: Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst bu zu dieser aroken und anschnlichen Gestalt? benn ich kenne wenig Frauen, die

fich bir an prachtiger Bildung vergleichen fonnen.

Das follst du ersahren, versetzte meine Schöne. Es ist von jeher im Rat der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gefaßt, mich auf die Freite zu schieden.

Der Entschluß! rief ich aus, bas ift wohl alles schon und gut.

Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen dies

zustande gebracht?

Es war auch schon von unsern Ahnherren vorgesehen. In bem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jett von ihm, wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde; denn es ist berselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man folgendergestalt zu Werfe.

Man unterrichtete mich von allem, mas bevorstehe, und belehrte mich. mas ich zu tun und zu laffen habe. Gin foftlicher Balaft nach bem Mufter bes liebiten Sommeraufenthalts meiner Eltern murbe berfertigt; ein Sauptgebäude, Seitenflügel, und mas man nur munichen tann. Er ftand am Gingang einer großen Felefluft und vergierte fie aufs beste. Un dem bestimmten Tage gog ber Sof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradierte, und vierund. amangia Briefter trugen auf einer toniglichen Bahre, nicht ohne Beichwerlichkeit, den wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle bes Gebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie hinübertritt. Manche Zeremonien wurden begangen, und nach einem berglichen Abschiede schritt ich jum Werte. Ich trat hingu, legte die Sand an ben Ring und fing sogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenbliden mar ich zu meiner gegenwärtigen Große gelangt, worauf ich ben Ring sogleich an ben Finger steckte. Run im Ru verschloffen fich Fenfter, Tur und Tore; die Seitenflügel zogen fich ins Sauptgebäude gurud: ftatt des Balaftes ftand ein Raftchen neben mir, bas ich fogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, fo groß und ftart zu fein, zwar immer noch ein Zwerg gegen Baume und Berge, gegen Strome wie gegen Landstrecken, aber boch immer ichon ein Riese gegen Gras und Rrauter, besonders aber gegen bie Umeifen, mit benen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhaltnis stehen und beswegen oft von ihnen geplagt werden.

Wie es mir auf meiner Wallsahrt erging, ehe ich bich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen; aber niemand als du schien mir wert, den Stamm des herrlichen Echwald

au erneuern und au verewigen.

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich tat verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübnis erfuhr, daß sie nach dem, was begegnet, notwendig zu ihren Eltern zurücktehren müsse. Sie hosse zwar, wieder zu mir zu tommen, doch jeht habe sie sich undermeidlich zu stellen, weil sonst für sie sowie für mich alles verloren wäre. Die Beutel

würden balb aufhören zu zahlen, und was sonst noch alles baraus entiteben könnte.

Da ich hörte, daß uns das Gelb ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zuckte die Uchseln, ich

fchwieg, und fie fchien mich zu verftehen.

Wir padten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kästechen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansiehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, die wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schone vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen folgte. Sie führte mich auf ziem-lich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald ftürzte, bald ruhig lausend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersehen und sagte: Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück; gebente mein! ich hoffe, dich wiederzusehen.

In biesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht berlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein auf grüner Matte zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand fassen, sie umarmen; aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit

großer Gefahr, wenn ich mich nicht fogleich entfernte.

Ift benn gar teine Möglichfeit, rief ich aus, daß ich bei bir bleibe,

daß du mich bei dir behalten fonnteft?

Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Gebärden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Verdindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Zudringlichkeit, die immer lebhafter ward, nötigte sie endlich mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß, wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Vorschlag gesiel mir nicht ganz; doch konnte ich mich einmal in diesem Augendlich nicht von ihr losreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen aufgelogt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten Hand ausftrecken; fie ftützte den ihrigen dagegen, zog mit der linken Hand den goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dies geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger; ber Ning zog sich zusammen und folzterte mich entsetzlich. Ich tat einen gewaltigen Schrei und griff unwillfürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zumute gewesen, daßür wüßte ich keinen Ausdruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen befand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals, sie erwiderte meine Liebkosungen, und das kleine Paar fühlte sich so glücklich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Hügel hinauf; benn die Matte war für uns beinahe ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich boch bald für das Kästchen, in dem Zustand, wie ich es hinge-

fest hatte, wiederertennen mußte.

Gehe hin, mein Freund, und flopfe mit bem Ringe nur an! bu

wirft Bunder feben, fagte meine Geliebte.

Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, fo erlebte ich wirklich bas größte Wunder. Zwei Seitenflügel bewegten sich hervor, und zugleich fielen wie Schuppen und Späne verschiedene Teile herunter, da mir denn Türen, Fenster, Säulengänge und alles, was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Wer einen fünftlichen Schreibtisch von Rontgen gefeben hat, mo mit einem Bug viele Febern und Refforts in Bewegung tommen. Bult und Schreibzeug, Brief- und Gelbfächer fich auf einmal ober furs nacheinander entwickeln, ber wird fich eine Borftellung machen konnen, wie fich jener Palaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Sauptfaal ertannte ich fogleich bas Ramin, bas ich ehemals von oben gesehen, und ben Seffel, worauf fie geseffen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Ruppel zu bemerken, durch ben ich hereingeschaut hatte. Ich verschone euch mit Beschreibung bes übrigen; genug, alles mar geräumig, fostlich und geschmachvoll. Raum hatte ich mich von meiner Berwunderung erholt, als ich von fern eine militarifche Mufit bernahm. Meine ichone Salfte fprang bor Freuden auf und verfündigte mir mit Entzuden die Untunft ihres Beren Baters. Sier traten wir unter die Ture und ichauten, wie aus einer ansehnlichen Welstluft ein glanzender Bug fich bewegte. Solbaten, Bebiente, Sausoffizianten und ein glangender Sofftaat folgten hintereinander. Endlich erblichte man ein goldenes Gedrange und in bemfelben ben Konig felbit. Als ber gange Bug bor bem

Falast aufgestellt war, trat ber König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich sort; wir warsen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur hatte. Wir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Gegenwart seines ganzen Hoses wit einer wohlstudierten Rede, worin er seine Überraschung, uns hier zu sinden, ausdrückte, zu bewillkommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn erkannte und die Trauungszeremonie auf morgen ansekte.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zumute, als ich von Seirat reden hörte; benn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor ber Mufit felbit, die mir boch fonft bas Berhafteste auf Erben ichien. Diejenigen, die Musit machen, pflegte ich zu sagen, fteben boch menigstens in ber Ginbildung, untereinander einig zu fein und in Ubereinstimmung zu wirten; benn wenn fie lange genug gestimmt und uns Die Ohren mit allerlei Miftonen gerriffen haben, fo glauben fie fteif und fest, die Sache fei nunmehr aufs reine gebracht, und ein Inftrument paffe genau jum andern. Der Rapellmeifter felbft ift in diefem gludlichen Wahn; und nun geht es freudig los, unterdes uns andern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ift bies nicht einmal ber Fall; benn ob er gleich nur ein Duett ift und man boch benten follte, zwei Stimmen, ja zwei Inftrumente mußten einigermaßen übereingestimmt werden konnen, fo trifft es boch felten au: benn wenn ber Mann einen Ton angibt, fo nimmt ihn die Frau gleich höher, und ber Mann wieder höher; ba geht es benn aus bem Rammer= in den Chorton und immer fo weiter hinauf, daß gulett die blafenden Instrumente selbst nicht folgen konnen. Und also, ba mir die harmonische Musik zuwider bleibt, so ift mir noch weniger au verdenken, daß ich die disharmonische gar nicht leiden kann.

Von allen Feftlichteiten, worunter der Tag hinging, mag und kann ich nicht erzählen; denn ich achtete gar wenig darauf. Das kostdare Gssen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schwecken. Ich sann und überlegte, was ich zu tun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch geslangte ich glücklich zu einer Steinriße, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Wein erstes Bemühen darauf war, ben unglücklichen King vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich hestige Schwerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von weinem

Borhaben abitand.

Frühmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Person hatte sehr gut geschlafen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansing. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetze ich mich, als alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angrissen und, ob ich mich gleich wacker und mutig genug verteidigte, doch zuletzt auf solche Weise zudecken, kneipten und peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurusen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Höstlichkeit, ja mit Ehrfurcht näherte und sich sogar meiner Sunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Allierte meines Schwiegervaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Fall aufgerusen und verpslichtet, mich herbeizuschaffen. Kun war ich Kleiner in den Hönden von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott danken, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schwiegervater nicht dernet, wenn meine Schwiegervater nicht durcht, wenn meine Schwiegervater nicht durcht erweines Schwiegervater nicht durcht verdrießlich geworden.

Last mich nun von allen Zeremonien schweigen; genug, wir waren verheiratet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so fanden sich bessenungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals

begegnet war; was aber und wie, das follt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürsnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl proportioniert, ja wenn man will, verhältnismäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen vortresslich; ein Kuß von dem Mündchen meiner Gattin war gar zu reizend; und ich leugne nicht, die Neuheit machte mir alle diese Verhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstad voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Run begriff ich zum erstenmal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Ich hatte ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchemal im Traum wie ein Riese. Senug, die Frau, der Ring, die Iwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu benken begann.

Weil ich überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ning verborgen liege, so beschloß ich, ihn abzuseilen. Ich entwendete deshalb dem Hosjuwelier einige Feilen. Stücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit; sie war nicht gering; denn das golbene Reifchen, so bunn es aussah, war in bem Verhältnis bichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgefeilt war, vor die Türe zu treten. Das war mir geraten, denn auf einmal sprang der goldene Neif mit Gewalt vom Finger, und meine Figur schof mit solcher Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Kuppel unseres Sommerpalastes durchgestogen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehilfzlichtet zerktört haben würde.

Da stand ich nun wieder, freilich um so vieles größer, allein, wie mir vorkam, auch um vieles dümmer und unbehilflicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aufhob und den Fußpfad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und fortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, fand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersah fand. Solange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verlauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch einmal füllen. Und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

## Siebentes Kavitel.

Berfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankundigen, haben oft die wichtigsten Folgen; und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgültig war! Der wunderliche Schlüssel kam in meine hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen! Was sagen Sie dazu? was soll man

bazu fagen? Boren Gie, wie's zuging:

Ein junger, feiner Mann läßt fich bei meinem Oheim melben und erzählt, daß der kuriose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben sei und ihm die ganze merkwürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigentum, was eigenklich nur deponiert sei, unverzüglich zurüczugeden. Eignes Gut beunruhige niemanden, denn man habe den Verlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen ersaubt; ihm wolle er diese Last nicht aufbürden, ja, er verbiete ihm, in väterlicher

Liebe und Autorität, sich damit zu befassen. Und hiemit zog er das Kästchen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte,

mir boch gang borgüglich in die Augen fiel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück und sagte, auch er habe es sich zur Pslicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was für eine historische Merkwürdigkeit damit zu verknüpfen sei. Nun zeige dieses Kästichen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Andeutung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler erraten könne; es sei ihm also völlig unnütz und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Verlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen. Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: Das wäre ein hübsches Geschäft für dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, leg es dazu; denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt

gelegentlich wieder und holt es ab.

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu erzählen will, und sobann muß ich bekennen, ich sah bas Raftchen mit neibischen Mugen an, und eine gewiffe Sabfucht bemächtigte fich meiner. Dir widerte, bas herrliche bem holden Felix vom Schicffal zugebachte Schaktaftlein in dem alteifernen verrofteten Depositentaften ber Gerichtsstube zu wiffen. Wünschelrutenartig gog sich die Sand barnach, mein bigehen Bernunft hielt fie gurud; ich hatte ja ben Schluffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir bie Qual antun, bas Schloß uneröffnet zu laffen, ober mich ber unbefugten Ruhnheit bingeben, es aufzuschließen! Allein, ich weiß nicht, mar es Wunsch ober Abnung, ich ftellte mir vor, Sie famen, famen balb, maren ichon ba. wenn ich auf mein Zimmer träte; genug, es war mir so wunderlich, fo feltfam, fo tonfus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmütigen Beiterkeit herausgenötigt werde. Ich fage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt bas Rästchen bor mir in meiner Schatulle, ber Schuffel baneben, und wenn Sie eine Urt von Berg und Gemut haben, fo benten Sie, wie mir gumute ift, wie viele Leibenschaften fich in mir herumkampfen, wie ich Sie hermuniche, auch wohl Felix bagu, daß es ein Ende werbe, wenigstens daß eine Deutung vorgehe, was damit gemeint sei, mit biefem munderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Bereinigen. Und follte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werden, fo wünsche ich wenigftens fehnlichst, daß diefe fich auftlare, fich endige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

# Achtes Kapitel.

Unter ben Papieren, die uns zur Redaktion vorliegen, finden wir einen Schwank, den wir ohne weitere Borbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und wir für dergleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle finden möchten.

Im gangen mochte diese Ergahlung bem Lefer nicht unangenehm fein, wie sie St. Chriftoph am heitern Abend einem Kreise versam-

melter luftiger Gefellen bortrug.

### Die gefährliche Wette.

Es ift bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Übermut ansangen sollen. Und so hatten denn auch mutige Studenten die Sewohnheit, während der Ferien scharenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammensührt und dindet: ungleich von Sedurt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesessig in einem heitern Sinne miteinander sich sortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie ost zum Gesellen; denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir denn auch den Shrentitel eines großen Suitiers erteilen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich seltener, aber desto trästiger meine Possen trieb, wodon denn folgendes ein Zeugnis geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Vorteil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlseiler leben und deshalb mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im erhöhten, andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen lagen und schliesen ihren Rausch aus, die andern hätten ihn gern auf irgend eine mutwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenslügel nach dem Hof. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bock und halfen einem Herrn von stattlichem vornehmem Anssehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Rase siel mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht, was für ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den tollsten Plan ersand und ihn, ohne weiter zu benten, sogleich auszusühren begann.

Was dunkt euch von diefem Herrn? fragte ich die Gefellichaft.

Er fieht aus, versetzte ber eine, als ob er nicht mit fich spaßen lasse. Ja, ja! sagte ber andre, er hat ganz das Ansehen so eines vor-

nehmen Rührmichnichtan.

Und bessenungeachtet, erwiderte ich ganz getroft, was wettet ihr, ich will ihn bei der Rase zupsen, ohne daß mir deshalb etwas Übles widerfahre; ja, ich will mir sogar dadurch einen gnädigen Herrn an ihm verdienen.

Wenn du es leiftest, sagte Raufbold, so zahlt dir jeder einen Lauisd'ar.

Rassieren Sie bas Gelb für mich ein! rief ich aus; auf Sie ver-

Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von ber Schnauze raufen,

fagte ber Rleine.

Ich habe feine Zeit zu verlieren, versetzte ich und sprang bie

Treppe hinunter.

Beim ersten Unblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starten Bart hatte, und vermutete, daß keiner von seinen Leuten rasieren könne. Nun begegnete ich dem Kellner und fragte: Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?

Freilich! versetzte der Kellner, und es ist eine rechte Rot. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein; und unser einziger Barbier,

wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen.

So melbet mich an! versetzte ich, führt mich als Bartscherer bei

bem herrn nur ein, und Ihr werdet Ghre mit mir einlegen.

Ich nahm das Rasierzeug, das ich im Hause fand, und folgte dem Kellner. Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, besach mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomieren wollte.

Berfteht Er fein Sandwert? fagte er gu mir.

Ich fuche meinesgleichen, versette ich, ohne mich zu rühmen.

Auch war ich meiner Sache gewiß; denn ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war besonders deswegen berühmt, weil ich mit der linken Hand rasierte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, ging nach dem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde füglich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. Un gehöriger Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und das Tuch vorgenommen.

Ich trat gang bescheidentlich vor ihn hin und sagte: Erzelleng! mir ift bei Ausübung meiner Kunft das Besondere vorgesommen, daß ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zufriedenheit rasiert habe, als die vornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgebacht und die Ursache balb da, balb bort gesucht, endlich aber gestunden, daß ich's in freier Luft viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deshalb erlauben, daß ich die Fenster aufmache, so würden Sie den Essett zu eigener Zufriedenheit gar bald empfinden. Er gab es zu, ich öffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Winf und sing an, den starten Vart mit großer Unmut einzuseisen. Ebenso behend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gönner bei der Nase zu fassen und sie merklich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Vergnügen erkennen

und befennen mußten, ihre Geite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte Herr gegen ben Spiegel; man sah, daß er sich mit einiger Gefälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schöner Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem seurigen schwarzen, aber freundlichen Blick und sagte: Er verdient, mein Freund, vor vielen seinesgleichen gelobt zu werden, denn ich bemerke an Ihm weit weniger Unarten als an andern. So fährt Er nicht zweiz, dreimal über dieselbige Stelle, sondern es ist mit einem Strich getan; auch streicht Er nicht, wie mehrere tun, Sein Schermesser in der flachen Hand ab und führt den Unrat nicht der Iinken Hand zu bewundern. Hier ist Seine Geschicklichteit der Iinken Hand zu bewundern. Hier ist etwas für Seine Wühe, suhr er sort, indem er mir einen Gulden reichte. Nur eines merk Er sich, daß man Leute von Stande nicht bei der Nase faßt. Wird Er diese bäurische Sitte künftig vermeiden, so kann Er wohl noch in der Welt Sein Glüd machen.

Ich verneigte mich tief, versprach alles mögliche, bat ihn, bei allenfallsiger Rückehr mich wieder zu beehren, und eilte, was ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, die mir zuletz ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie verführten ein solches Gesächter und ein solches Gesichrei, sprangen wie toll in der Stube herum, klatschten und riesen, wecken die Schlasenden und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu sein, endlich aber mitlachen mußte über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldstücke hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden dazu, und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünscheter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte, des andern Tages auseinander zu gehen. Aber uns war nicht bestimmt, mit Zucht und

Ordnung zu scheiben. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis zur Abreise des alten Herrn reinen Mund zu halten. Giner bei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesberständnis mit der Tochter des Hauses. Sie kamen zusammen, und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte, genug, er erzählte ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen totlachen. Dabei blied es nicht, sondern das Mädchen brachte die Märe lachend weiter, und so mochte sie endlich noch kurz vor Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonst; benn es war ben Tag über genug getobt worden, als auf einmal der kleine Kellner, der uns sehr zugetan war, hereinsprang und rief: Nettet euch! man wird euch tot-

schlagen!

Wir suhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Türe wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor, schon aber hörten wir an der Türe pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt. Wir sind verraten! rief ich aus, der Teufel hat uns bei der Nase!

Raufvold griff nach seinem Degen; ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft und schob ohne Beihilse eine schwere Kommode vor die Türe, die glücklicherweise hereinwarts ging. Doch hörten wir schon das Gepolter im Vorzimmer und die heftigsten Schläge an unsere Türe.

Der Baron schien entschieden, sich zu verteidigen; wiederholt aber rief ich ihm und den übrigen zu: Rettet euch! hier find Schläge zu fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimmere für den Ebelgeborenen.

Das Mädchen fturzte herein, diefelbe, die uns verraten hatte,

nun verzweifelnd, ihren Liebhaber in Todesgefahr zu wiffen.

Fort, fort! rief sie und faßte ihn an; fort, fort! ich bring' ench über Böben, Scheunen und Gänge. Kommt alle! ber lette zieht die Leiter nach.

Alles stürzte nun zur hinterture hinaus; ich hob noch einen Koffer auf die Rifte, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Ture zurückzuschieben und festzuhalten. Aber meine Be-

harrlichkeit, mein Trut wollte mir verderblich werden.

Alls ich ben übrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon aufgezogen und sah alle Hoffnung, mich zu retten, gänzlich versperrt. Da steh' ich nun, ich, der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanken stehen, da ich jett hier gegenwärtig euch das Märchen vorergählen tann. Nur vernehmt noch, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte herr, tief gefränkt von Berhöhnung ohne Rache, zog sich's zu Gemüte, und man behauptet, diese Ereignis habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Tätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Teilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, forderte er diesen heraus, und eine Wunde, ihn, den schonen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schone Jahre, durch zusällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch allen, wohin die gegenwärtige gemeint ist, wohl überflar und deutlich.

# neuntes Kapitel.

Der höchst bebeutende Tag war angebrochen: heute follten bie ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heute sollte sich's entscheiden, wer benn wirtlich in die Welt hinausgehen, oder wer lieber diesseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lied erscholl in allen Straßen des heitern Fledens; Massen taten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich aneinander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Los entschiedenen Ordnung in den Saal.

Die Borgesetten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu folgen und den gedührenden Plat einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaubnis ausdat, an der Versammlung teilnehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorsommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Sestalt, welche sowohl nach der Urmee als dem Hose und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmutig erwies. Er trat mit den übrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplat; alle hatte sich gesetzt, Lenardo blieb stehen und fing solgendermaßen zu reden an:

Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohnteste Provinzen und Neiche, so sinden wir überall, wo sich nutbarer Boden hervortut, denselben bebaut, bepklanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Verhältnis gewünscht, in Besitz genommen, besestigt und verteidigt. Da überzeugen wir uns denn von dem hohen Wert des Grundbesitzes und sind genötigt, ihn als das erste, das beste

anzusehen, was dem Menschen werden könne. Finden wir nun bei näherer Ansicht Eltern= und Kinderliebe, innige Berbindung der Flur= und Stadtgenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gestühl unmittelbar auf den Boden gegründet, dann erscheint uns jenes Ergreisen und Behaupten des Naums im großen und kleinen immer bedeutender und ehrwürdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle geboren, wird ihr durch Gewohnheit angeshörig; beibe verwachsen miteinander, und zugleich knüpsen sich die schönsten Bande. Wer möchte denn wohl die Grundsesse alles Dasseins widerwärtig berühren, Wert und Würde so schöner einziger Himselsgabe verkennen?

Und doch darf man sagen: Wenn das, was der Mensch besitzt, von großem Wert ist, so muß man demjenigen, was er tut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Überschauen den Grundbesitz als einen kleineren Teil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigenklich im Beweglichen und in demjenigen, was durchs

bewegte Leben gewonnen wird.

Hiernach uns umzusehen, werden wir Jüngeren besonders genötigt; benn hätten wir auch die Lust, zu bleiben und zu verharren, von unsern Bäter geerbt, so sinden wir uns doch tausendfältig ausgefordert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschließen. Gilen wir deshalb schnell ans Meeresufer und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermeßliche Käume der Tätigekeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken

uns gang anbers aufgeregt.

Doch in solche grenzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Strecken des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren tebendig nährender Serdenbesit überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wüste, auf großen, grünen Weideplähen, wie in erwünschten Häfen vor Anker liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfinis; endlich betrachten sie Oberstäche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Flüssen durchzogen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Volk das andere vor sich hertreiben, herrschaft und Erundbesit durchaus verändert.

Von übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Übervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben werben, uns selbst vertreiben, das Urteil ber Berbannung gegeneinander selbst aus-

ipredjend.

hier ist nun Zeit und Ort, ohne Verdruß und Migmut in unserm Busen einer gewissen Veweglichseit Raum zu geben, die unsgeduldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt, Plat und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Rötigung, sondern aus einer dem besten Rat entsprechenden Überzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: Wo mir's wohlgeht, ist mein Vaterland! Doch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser dusgebrückt, wenn es hieße: Wo ich nüge, ist mein Vaterland! Zu Hause kann einer unnüß sein, ohne daß es ebensusteich bemerkt wird; außen in der Welt wird der Unnüße gar bald offendar. Wenn ich nun sage: Trachte jeder überall, sich und andern zu nußen! so ist dies nicht etwa Lehre noch Rat, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

Nun beschaue man ben Erbball und lasse deer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schissgewimmel nicht mit fortreißen und heste den Blid auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchtrenzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Turmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen! denn dieser Segen

ift auf alle Geschlechter übergegangen.

Vemerket nun mit Heiterteit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung sest. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Tire geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlockt. Nach empfangener schneller, mößiger Vildung fühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umherzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nußdare Ersahrung, zu ihren Zweden behilflich, aufsinden und erhalchen könne. Mögen sie denn ihr Glück versuchen! Wir aber gebenten sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, sener edlen Naturforscher, die seder Beschwertichseit, jeder Gesahr wissenstich entgegengeben, um der Welt die Welt zu erössnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten Heerstraßen Stanb auf Staub, in langen Wolfenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer überpackter Wagen, worin Vornehme, Reiche und so manche andere dahinrollen, beren verschiedene Dentweise und Absicht Porit uns

gar gierlich auseinanderfett.

Dloge nun aber der madere Sandwerfer ihnen zu Fuße getroft

Drittes Buch. 371

nachichauen, bem bas Baterland zur Pflicht machte, frembe Gefchicklichteit sich anzueignen und nicht eher, als bis ihm dies gelungen, an den vaterlichen Berd gurudgutehren. Saufiger aber begegnen mir auf unfern Wegen Marttenden und Sandelnden; ein fleiner Rramer fpgar barf nicht verfaumen, von Beit zu Zeit feine Bude zu verlaffen, Dieffen und Dtartte gu befuchen, um fich bem Großhandler gu nahern und feinen fleinen Borteil am Beispiel, an der Teilnahme bes Grengenlofen gu fteigern. Aber noch unruhiger durchfreugt fich eingeln au Pferde auf allen Saupt- und Rebenftragen die Menge berer, Die auf unfern Beutel auch gegen unfer Wollen Unfpruch zu machen befliffen find. Dlufter aller Urt und Preisverzeichniffe verfolgen uns in Stadt- und Landhäufern, und wohin wir uns auch flüchten mogen, geschäftig überraschen fie uns, Gelegenheit bietend, welche felbft aufausuchen niemand in den Sinn gefommen mare. Was foll ich aber nun bon dem Bolte fagen, bas den Gegen des ewigen Wanderns por allen andern fich zueignet und burch seine bewegliche Tätigfeit Die Rubenden zu überliften und die Mitmandernden zu überschreiten verfteht? Wir burfen weder Gutes noch Bofes von ihnen fprechen; nichts Gutes, weil fich unfer Bund bor ihnen hutet, nichts Bofes, meil ber Wanderer jeden Begegnenden freundlich zu behandeln, wechsel= feitigen Borteils eingebent, verpflichtet ift.

Nun aber vor allen Dingen haben wir der sämtlichen Künftler mit Teilnahme zu gedenken, benn sie sind auch durchaus in die Weltbewegung mit verslochten. Wandert nicht der Maler mit Staffelei und Palette von Sesicht zu Sesicht, und werden seine Kunstgenossen nicht bald da=, bald dorthin berusen, weil überall zu bauen und zu bilden ist? Lebhafter jedoch schreitet der Musister daher; denn er ist es eigentlich, der für ein neues Ohr neue Überraschung, für einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn sie gleich Thespis' Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in tleineren Chören umher, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auserbaut. Ebenso verändern sie einzeln, sogar ernste, vorteilhafte Verbindungen ausgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürsnis Anlaß und Vorwand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnslich dadurch vor, daß sie kein bedeutendes Veretergerüst des Vater-

landes unbeftiegen laffen.

Hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; diesen sindet ihr gleichfalls in fortdauernder Bewegung, ein Katheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seelen, die das Heil den Boltern zu bringen sich durch alle Weltteile zerstreuen. Dagegen

pilgern andere, sich das Seil abzuholen; sie ziehen zu ganzen Scharen nach geweihter wundertätiger Stelle, bort zu suchen und zu empfangen, was ihrem Innern zu Sause nicht verlieben warb.

Wenn uns nun diese fämtlich nicht in Verwunderung setzen, weil ihr Tun und Lassen ohne Wandern meist nicht denkbar wäre, so sollten wir diesenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gesesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besits läßt sich Benutung denken, und wir sehen den eisrigen Landwirt eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Vorteil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Vorteilen, es sei nah oder fern. Ja, sogar der Eigentümer verläßt seinen erst gerodeten Neubruch, sobald er ihn durch Kultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; aus zur Belohung jenes ersten Bemühens einen doppelt und dreisach arößern Kaum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Lassen wir ihn dort mit Bären und anderm Getier sich herumsichlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keineswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten denken muß; nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsvats wird der Brauchbare von einem Ort zum andern versetzt. Auch ihm gilt unser Zurus: Suchet überall zu nutzen, überall seid ihr zu Hause! Sehen wir aber bedeutende Staatswänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ilrsache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen dürsen; wicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerten Zustande entbetren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bessere Austände sich auch nur scheindar eröffnete; nicht als Wanderer, weil ihren anderer Orten auf irgend eine Weise nücht als Wanderer, weil ihren anderer Orten auf irgend eine Weise nücht als Wanderer, weil ihren anderer Orten auf irgend eine Weise nücht als wanderer, weil ihren anderer Orten

Bu einem eigenen Wanderleben jedoch ift der Soldat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Posten angewiesen; fürs Waterland nah oder sern zu streiten, muß er sich immer bewegslich erhalten; und nicht nur fürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Weltteilen zu, und nur wenigen ist es vergönnt, sich hie oder da anzusiedeln. Wie nun bei dem Soldaten die Tapserkeit als erste Gigenschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue versunden gedacht; deshalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigskeit gerühmte Bölker, aus der Heimat gerufen, weltlichen und geists

lichen Regenten als Leibwache dienen sehen.

Noch eine sehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Klaffe erbliden wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von Hof zu Hofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden überkreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Seere nachziehend, dem slüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, des halb sie auch jederzeit einen großen Borrat von Abschiedskarten mit sich führen.

Drittes Buch.

haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse tätiger Menschen als unsere Gesesellen und Schicksagenossen angesprochen, so steht euch, teure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen kaiserlichen Wanderers Haben, welcher zu Jußan der Spige seines Heeres den bewohnten, ihm unterworfenen Erdreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Wesis nahm. Denken wir mit Schaudern der Eroberer, jener gewassneten Wanderer, gegen die kein Widersteit helsen, Mauer und Bollwert harmlose Völkern icht schichen konnte. Begleiten wir endlich mit redlichen Bedauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Sipsel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilbe tätiger Wanderer aufgenommen werden könnten.

Da wir uns nun alles dieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen,

mas zu erwarten fei.

Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße nach seinen Zwecken aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das einzelne deutlich zu machen, was im ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Überblick der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angenehmste höchst belohnende Unterhaltung.

In solchem Sinne nun burfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Ginfach groß ist der Gedanke, leicht die Ausführung durch Berstand und Kraft. Einheit ist allmächtig, deshalb keine Spaltung, kein Widerstreit unter uns! Insofern wir Grundsähe haben, sind sie uns allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne dauernden äußeren Bezug zu denken, er suche das Folgerechte nicht

an den Amständen, sondern in sich selbst; dort wird er's finden, mit Liebe hegen und pslegen; er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Hause sei. Wer sich dem Notwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum Ziel; andere hingegen, das Höhere, Zartere suchend, haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein. Doch was der Mensch auch ergreise und handhabe, der einzelne ist sich nicht hinreichend; Gesellichaft bleibt eines wacern Mannes höchstes Bedürfnis. Alse brauchbaren Menschen sollen in Bezug untereinander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architesten und dieser nach dem Maurer und Zimmermann umsieht.

Und so ist denn allen befannt, wie und auf welche Beise unser Bund geschlossen und gegründet sei; niemand sehen wir unter uns, der nicht zweckmäßig seine Tätigkeit jeden Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zufall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, ausgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen möglichst wiederher-

gestellt finden werde.

Zwei Pflichten sodann haben wir aufs strengste übernommen: jeden Sottesdienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Aredo versaßt; serner alle Regierungsformen gleichsals gelten zu lassen und, da sie sämtlich eine zwedmäßige Tätigkeit fordern und befördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichseit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Ehrsurcht vor uns selbst verslangt, welche auß ven drei Ehrsurchten entspresst, zu denen wir uns sämtlich bekennen, auch alle in diese höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Glüc und die Freude haben. Dieses alles haben wir in der feierlichen Trennungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Wleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Überall find sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

## Behntes Rapitel.

Unter bem Schlufgefange richtete sich ein großer Teil ber Anwesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherklingendem Schasse den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, fragte den Gast, ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gebenke oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf,

begrüßte die Gefellichaft und begann folgende Rede:

Hier ift es, gerabe in folcher Bersammlung, wo ich mich vorerst ohne weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Ruhe Berbliebenen, bem Anblick nach sämtlich wackere Männer, geben schon durch ein solches Verharren beutlich Wunsch und Absicht zu ersennen, bem vaterländischen Grund und Boden auch fernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklären, daß ich ihnen sämtlich, wie sie sich hier ankündigen, ein hinreichendes Tagewert auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Jusammenkunst, weil es nötig ist, vor allen Dingen den würdigen Vorstehern, welche bisher diese wackern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich zu offenbaren und sie von der Zuverlässigsteit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Verharrenden im einzelnen zu besprechen, damit ich ersahre, mit welchen Leiftungen sie mein stattliches Anerbieten zu erwidern gedenken.

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nötigsten Grichäfte bes Angenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Übriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichsfalls paarweise unter einem mäßig geschligen Gesang aus dem Saale

fich entfernend.

Oboard entbeckte sobann ben zurückleibenden beiden Führern seine Absichten und Borfäte und legitimierte seine Berechtigung. Nun konnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in fernerer Unterhaltung von dem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne des menschlichen Grundes zu gedenken, worauf das Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tiefer Herzensangelegenseiten entfalteten sich hieraus dei fortgesetzem Gespräch. Bis tief in die Nacht blied man zusammen und verwickelte sich immer unentwirdarer in die Labyrinthe menschlicher Gesinnungen und Schicksle. Hier nun fand sich Odoard bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, deshalb denn auch von diesem Gespräche und freilich nur unvollständige und unbefriedigende Kenntnis zugekommen. Doch sollen wir auch hier Friedrichs glücklichem Talent des Auffassen und Festhaltens die Bergegenwärtigung interessanter ver-

banken, sowie einige Aufklärung über ben Lebensgang eines vorzüglichen Mannes, der uns zu interessieren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen wären desjenigen, was in der Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitzuteilen ist.

#### Micht ju weit.

Es schlug zehn in der Nacht, und so war denn zur verabredeten Stunde alles bereit: im befränzten Sälchen zu vieren eine geräumige artige Tafel gedeckt, mit seinem Nachtisch und Zuckerzierlichteiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachtost! denn sie sollten mit zu Tische siehen; indessen schlichen sie umher, gepuht und mastiert, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nach-

hilfe gar schicklich ber.

Die Zeit verftrich; von Viertel- zu Viertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe, ausegesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten könnten übergar werden, so sei es zu besürchten. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an, und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Vater nahm sich zusammen, und doch wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gedote stehen; er horchte sehnsüchtig auf die Wagen, einige rasselten unausgehalten vorbei, ein gewisses Argernis wollte sich regen. Zum Zeitvertreib forderte er noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Überdruß unachtsam, zerstreut und ungeschicht, sprachen falsch, keine Gebärde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler, die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente; halb elf Uhr war vorüber; das weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

"Die Slocke schlug else; meine Ungeduld war dis zur Berzweiflung gesteigert; ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Nun war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmut sich flüchtig entschuldigen, versichern, daß sie sehr müde sei, und sich betragen, als würse sie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um und um; und gar vieles, was ich Jahre her geduldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sing an, sie zu hassen; ich wußte kein Betragen zu denken, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelschen herausgeputzt, schliesen ruhig auf dem Sosa. Unter meinen Füßen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blied nichts übrig, als zu klieben, bis nur die nächsten Augenblicke überstanden wären. Ich eitte, leicht

377

und festlich angezogen, wie ich war, nach ber Haustüre. Ich weiß nicht, was ich ber guten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie drang mir einen Überrock zu, und ich fand mich auf der Straße in einem Zustande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannte ich die Gassen hin und wieder. Ich hätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter seuchter Wind blies streng und widerwärtig genug, um meinen Berdruß zu begrenzen."

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Neitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häuslicher Verwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; deshalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand aufzuslären, uns zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allenfalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln oder laut ausrusen möchte.

"Ich hab' es längst gedacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe die gnädige Frau nicht geschont, fie öfter gewarnt; aber es ift ftarter wie fie. Wenn ber Berr fich bes Tags auf ber Ranglei, in ber Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmudet, fo findet er abends ein leeres Saus ober Gefellichaft, die ihm nicht zufagt. Gie fann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menschen, Manner um fich fieht, wenn sie nicht hin und wieder fahrt, fich aus- und umziehen kann, ist es, als wenn ihr ber Atem ausginge. Seute an ihrem Geburtstag fahrt fie fruh aufs Land. Gut! wir machen indes hier alles gurecht; fie perspricht heilig, um neun Uhr zu Saufe zu sein; wir find bereit. Der herr überhort die Rinder ein auswendig gelerntes artiges Gebicht; fie find herausgeputt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es - aber fie tommt nicht! Der Berr hat viel Gewalt über sich, er verbirgt seine Ungeduld; fie bricht aus. Er entfernt fich aus bem Saufe fo fpat; warum, ift offenbar: aber wohin? Ich habe ihr oft mit Rebenbuhlerinnen gedroht, ehrlich und redlich. Bisher habe ich am herrn nichts bemerkt; eine Schone paßt ihm längst auf, bemüht fich um ihn. Wer weiß, wie er bisher gefämpft hat. Run bricht's los; diesmal treibt ihn die Bergweiflung, feinen guten Willen nicht anerkannt zu feben, bei Nacht aus bem Saufe, da gebe ich alles verloren. Ich fagte es ihr mehr als ein= mal, fie folle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir den Freund nun wieder auf und hören ihn felber. "In dem angesehensten Gafthofe sah ich unten Licht, klopfte am Fenster und fragte den herausschauenden Kellner mit bekannter Stimme, ob nicht Fremde angekommen oder angemelbet seien? Schon hatte er das Tor geöffnet, verneinte beides und bat mich herein-

zutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß, das Morchen fortzufehen, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stod einräumte; der erste sollte, wie er meinte, für die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte, einiges zu veranstalten; ich ließ es geschehen und verbürgte mich für die Zeche. So weit war's vorüber; ich aber siel wieder in meine Schmerzen zurück, vergegenwärtigte mir alles und jedes, erhöhte und milberte, schalt mich und suchte mich zu fassen, zu besänstigen; ließe sich boch morgen früh alles wieder eineleiten; ich bachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber kämpste sich aufs neue der Verdruß unbändig hervor: ich hatte nie gealaubt, daß ich so unglücklich sein könne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Vorfall in leidenschaftlicher Vewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade teilgenommen, daß sie nähere Nachricht von seinen Verhältnissen zu ersahren wünschen. Wir benuben die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Zimmer auf und ab zu gehen fortsährt.

Bir lernen Oboard als den Sprogling eines alten Saufes fennen, auf welchen burch eine Folge von Generationen die ebelften Borguge vererbt morben. In ber Militarichule gebilbet, marb ibm ein gewandter Unftand zu eigen, ber, mit den loblichiten Fahigfeiten perbunden, feinem Betragen eine gang besondere Unmut verlieh. Ein furger Sofdienst lehrte ihn die außern Berhaltniffe hober Perfonlichfeiten gar mobl einsehen, und als er nun bierauf, burch fruh ermorbene Gunit einer gefandtichaftlichen Sendung angeschloffen, Die Welt au feben und fremde Bofe zu tennen Gelegenheit hatte, fo tat fich Die Rlarheit feiner Auffaffung und gludliches Gedachtnis bes Bergangenen bis aufs genauefte, befonders aber ein guter Bille in Unternehmungen aller Urt aufs baldigfte berbor. Die Leichtigfeit bes Musbrude in manchen Sprachen, bei einer freien und nicht aufdringlichen Berfonlichfeit, führten ihn bon einer Ctufe gur andern; er hatte Blud bei allen biplomatischen Sendungen, weil er bas Wohlwollen ber Menichen gewann und fich badurch in ben Borteil fette, Difbelligfeiten zu ichlichten, besonders auch die beiderfeitigen Intereffen bei gerechter Ermägung vorliegender Grunde zu befriedigen mußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war der erste Minister bedacht; er verheiratete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Laufe aller menschlichen Stückselsigkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückvängt, so war es auch hier der Fall. An dem fürstlichen Sofe wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Imcig ihres Ustes, deren Vermögen und Unforderungen, wenn auch Land und Leute an

ben Oheim zurudsielen, noch immer bebeutend genug blieben, weshalb man fie benn, um weitläufige Erörterungen zu vermeiben, an ben Erbpringen, ber freilich viel junger war, zu verheiraten wunschte.

Oboard kam in Verdacht einer Neigung zu ihr; man fand, er habe fie in einem Gedichte unter dem Namen Anvora allzuleidenschaftlich gefeiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charafterstärfe gewissen Neckereien ihrer Gespielinnen trotzig entgegnete, sie müßte keine Augen haben, wenn sie für solche Vorzüge blind sein sollte.

Durch seine Seirat wurde nun wohl ein solder Berbacht beschwichtigt, aber burch heimliche Gegner bennoch im ftillen fortge-

nährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats- und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als tluge Räte hielten es durchaus für nützlich, die Angelegenheit fernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgetan und dadurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch am Leben sei und sich zu väterlicher Einwirtung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard fam in Berdacht, bei einer bloß zeremoniesen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten woste, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Borfalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Sinsluß anwenden, um ihm eine Art von Stattshalterschaft in einer entsernten Brovinz zu erwirsen. Er fand sich glücklich daselbst. Alle seine Kräfte konnte er in Tätigkeit sehen, es war Notwendiges, Nüßliches, Sutes, Schönes, Großes zu tun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich aufzuopfern, anstatt daß man in jenen Verhältnissen, gegen seine Überzeugung sich mit Vorübergehendem beschältzigend, gelegentlich selbst zugrunde geht.

Richt so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Zirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später notgedrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Survogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Balle, und was sie sonst einzuleiten beliebte; ja, er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf

Denichen, eine gemiffe Falichheit anguschen glaubte.

Von allem diesem, was wir aussprechen, mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick einiges dunkel und trübe, ein anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sein. Genug, wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtnis den Stoff mitgeteilt, uns abermals zu ihm wenden, so finden wir ihn wieder in dem Zimmer heftig auf und ab gehend, durch Gedärden und manche Ausrufungen einen innern Kampf offensbarend.

"In solchen Gedanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; der Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, deren ich sehr bedurfte; denn über die sorgfältigen Anstalten dem Fest zusliebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein töstlich Abendessen stand underührt zu Hause. In dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Kellner. Wir suhren ans Fenster und sahen beim Schein zweier hellteuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbepackt, vorsahren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke. Da sind sie! rief der Kellner, und eilte nach der Türe. Ich hielt ihn sest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen, daß ich da sei, nicht verraten, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

Indessen hatte ich versäumt zu bevbachten, wer ausgestiegen sei, und eine neue Ungeduld bemächtigte sich meiner; mir schien, der Keller säume allzulange, mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmut, ein

Rammermadchen, wie man fie nur wünschen möchte.

Sie fing an, sagte er, mit Befehlen, suhr fort mit Schmeicheln und fiel, als ich ihr schön tat, in ein heiter schnippisches Wesen,

bas ihr wohl bas natürlichste fein mochte.

Sar schnell bemerkte ich, fährt er fort, die allgemeine Verwunberung, mich so alert und das Haus zu ihrem Empfang so bereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein kaltes Abendessen: ich bot Bouillon

an, die ihnen willfommen ichien."

Run saßen die Damen bei Tische; die ältere speiste kaum, die schöne Liebliche gar nicht, das Kammermädchen, das sie Lucie nannten, ließ sich's wohl schmecken und erhob dabei die Borzüge des Gasthoses, erfreute sich der hellen Kerzen, des seinen Taselzeugs, des Porzellans und aller Gerätschaften. Am lodernden Kamin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte nun den wiedereintretenden Kellner, ob man hier denn immer so bereit sei, zu jeder Stunde des Tags und der Racht unvermutet ankommende Gäste zu bewirten? Dem jungen gewandten Burschen ging es in diesem Falle wie Kindern, die wohl das Geheimis verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut sei, nicht verbergen können. Erst ankwortete er zweis

Drittes Buch. 881

beutig, annähernd sodann, und zulett, durch die Ledhaftigkeit der Bose, durch hin- und Widerreden in die Enge getrieden, gestand er, es sei ein Bedienter, es sei ein Herr gekommen, sei sortgegangen, wiedergekommen, zulett aber entsuhr es ihm, der Herr sei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es sollte ein alter Herr sein, meinten sie hastig; der Kellner versicherte dagegen, er sei jung. Nun zweiselten sie wieder, er beteuerte die Wahrheit seiner Aussage. Die Verwirrung, die Unruhe vermehrte sich. Es müsse der Oheim sein, versicherte die Schöne. Es sei nicht in seiner Aut, erwiderte die Altere. Niemand als er habe wissen können, daß sie in dieser Stunde hier eintressen würden, versetzte jene beharrlich. Der Kellner aber beteuerte sort und fort, es sei ei ninger, ansehnlicher, kräftiger Mann. Lucie schwur dagegen auf den Oheim; dem Schalk, dem Kellner sei nicht zu trauen, er widerspreche sich schon eine halbe Stunde.

Nach allem diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, ber herr moge boch ja eilig herunterkommen, babei auch zu broben,

Die Damen murben beraufsteigen und felbit banten.

Es ift ein Wirrwarr ohne Grenzen, fuhr der Kellner fort; ich begreife nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; man hält Sie für einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter, ich bitte! Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allersliebstes Abenteuer nicht mutwillig; sehenss und hörenswert ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Gilen Sie hinunter!

fonft ruden fie Ihnen mahrlich auf die Stube.

Leibenschaft erzeugt Leibenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas anderm, Fremdem. Er stieg hinab, in Hoffnung, mit den Ankömmlingen in heiterm Gespräch zu erklären, auszuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen; und doch war es ihm, als ging' er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Türe; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen; er trat ein. Welch ein Zusammentressen! welch ein Andlick! Die sehr Schöne tat einen Schrei und warf sich der Altern um den Hals; der Freund erkannte sie beide, erschraf zurück, dann drängte es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ, mit dem bescheidensten kuß; die Silben: Au-ro-ra! erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unsres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht, was sie tun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Vorhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerjungfer war bei den schlafenden Rindern geblieben und hatte die vielen Rerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und geduldig als jene

perdrieglich bin und ber fahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinaussteigend, schien sie von der sestlichen Erleuchtung keine Kenntnis zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden, und was alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer. Was ift bas für eine Masterabe?

fagte fie, auf die Rinder beutend.

Es hatte Ihnen viel Bergnugen gemacht, verfette die Jungfer,

waren Sie einige Stunden früher angetommen.

Die Kinder, aus dem Schlafe gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Von beiden Seiten verlegen, ging es eine Weile; dann, ohne Aufmunterung und Nachhilfe, kam es zum Stocken; endlich brach es völlig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Lieblosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sofa und brach in bittre Tränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls notwendig, von der Dame felbst und von dem, wie es scheint, übel abgelausenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Neizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Annut ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzutun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres Publisum, sie bedürfen eines Elements, das sie trägt, das sie nötigt, anmutig zu sein; gegen den einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Sausfreund bloß dadurch ihre Gunst und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch feinen großen, doch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenausteilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altsluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Über-

gewicht zu verschaffen.

Florine, Besiterin eines bebeutenben Rittergutes in ber Rabe, winters in ber Stadt wohnend, verpflichtet gegen Oboard, bessen staatswirtliche Ginrichtung zufälliger., aber glüdlicherweise ihrem Landsit höchlich zugute tam und ben Ertrag besselben in der Folge

bebeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog sommers ihr Lands gut und machte es zum Schauplage vielsacher auftändiger Bergnüsgungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und

mannigfaltige Tefte veranftaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien, nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichteit fordernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schäpte sie die Männer nur, insofern sie sich gut im Takte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie denzienigen unerträglich, der auch nur einen Augendlich vor sich hinsah und nachzudenten schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in sedem Stück, jeder Oper notig sind, sich gar anmutig darstellend; weshalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Nanostreit berportot.

Den eintretenden Geburtstag in auter Gesellschaft zu feiern, mar aus der Stadt und aus dem Lande umber die beite Gesellschaft eingeladen. Ginen Zang, schon nach dem Frühftud begonnen, jeste man nach Tafel fort; die Bewegung zog fich in die Länge; man fuhr zu fpat ab, und von der Racht auf ichlimmem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebeffert murde, ehe man's bachte, ichon überrascht, berfah's ber Ruticher und marf in einen Graben. Unfere Schone mit Florinen und dem Sausfreunde fühlten fich in ichlimmer Berwidlung; ber lette wußte fich schnell herauszuminden; bann über ben Wagen fich biegend rief er: Florine, wo bift bu? Albertine glaubte zu traumen; er faßte hinein und jog Florinen, die oben lag. ohnmächtig bervor, bemühte fich um fie und trug fie endlich auf fraftigem Urm den wiedergefundenen Weg bin. Albertine ftaf noch im Wagen, Ruticher und Bediente halfen ihr heraus, und geftüt auf ben letten, fuchte fie weiter gu tommen. Der Weg mar fchlimm, für Tangichube nicht gunftig; obgleich von dem Burichen unterftutt. ftrauchelte fie jeden Augenblid. Aber im Innern fah es noch wilder, noch mufter aus. Wie ihr geschah, mußte fie nicht, begriff fie nicht.

Allein als sie ins Wirtshaus trat, in der kleinen Stude Florinen auf dem Bette, die Wirtin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Berhältnis zwischen dem untreuen Freund und der verräterischen Freundin offenbarte sich blitichnell auf einmal; sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufsschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederauflebenden zärtlichsten Aneignung, mit die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röte die blästichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verjüngt, reizend,

allerliebft aus.

Altbertine frand, bor fich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten fich, nahmen fich zusammen; der Schade mar geschehen. Man

war benn boch genötigt, sich wieber in ben Wagen zu sehen, und in ber Golle selbst tonnten wiberwartig Sesinnte, Berratene mit Berratern so eng nicht zusammengepactt fein.

# Elftes Kapitel.

Lenardo fowohl als Odoardo waren einige Tage fehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Rotigen zu verseben: Diefer. fich mit ben Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fahigkeiten zu beurteilen, um sie von feinen 3meden hinreichend zu unterrichten. Indeffen blieb Friedrichen und unferm Freunde Raum und Rube zu ftiller Unterhaltung. Wilhelm ließ fich ben Plan im allgemeinen vorzeichnen, und ba man mit Lanbichaft und Gegend genugiam vertraut geworben, auch die Soffnung besprochen war, in einem ausgedehnten Gebiete eine große Angahl Bewohner entwickelt zu feben, so wendete fich das Gespräch, wie natürlich, zulekt auf bas, mas Menichen eigentlich zusammenhält: auf Religion und Sitte. Sierüber tonnte denn der heitere Friedrich hinreichende Austunft geben, und wir wurden mohl Dank berdienen, wenn wir bas Gefprach in feinem Laufe mitteilen könnten, das durch Frage und Antwort, durch Ginwendung und Berichtigung fich gar löblich durchichlang und in mannigfaltigem Schwanken zu bem eigentlichen 3med gefällig hinbewegte. Indeffen durfen wir und fo lange nicht aufhalten und geben lieber gleich die Refultate, als daß wir uns verpflichteten, fie erft nach und nach in dem Geifte unfrer Lefer hervortreten zu laffen. Folgendes ergab fich als die Quintessenz bessen, mas verhandelt murde:

Daß der Menich ins Unvermeidliche sich füge, darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig zu werden. Die christliche hilft durch Glauben, Liebe, Hoffnung gar anmutig nach; daraus entsteht denn die Geduld, ein süßes Gefühl, welch eine schähdere Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm, ansstat des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigene Weise; wir unterrichten unser Kinder von Jugend auf von den großen Borteilen, die sie uns gebracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Berlauf geben wir zuleht Kenntnis. Alsdann wird uns der Urheber erst lieb und wert, und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht vedantisch nennen mag, aber doch als folgerecht anerkennen muß, dulden wir seinen Juden unter uns; denn wie sollten wir ihm den Anteil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Hersommen er

verleugnet?

hievon ift unsere Sittenlehre gang abgesondert; fie ist rein

tätig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Mäßigung im Willfürlichen, Emfigseit im Notwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiedigen Text zu grenzenloser Ansführung.

Der größte Respekt wird allen eingeprägt für die Zeit, als für die höchste Sabe Gottes und der Natur und die aufmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind bei uns vervielfältigt und beuten sämtlich mit Zeiger und Schlag die Viertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielfältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Vorrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, dringt nun hauptssächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Einteilung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß getan sein in jedem Moment; und wie wollt' es geschehen,

achtete man nicht auf bas Wert wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Hausditern und Hausmüttern benken wir große Verpstichtungen zuzuteilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Knechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen muß.

Gewisse Dinge freilich mussen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigseit der Masse zu überliesern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: der Ubung, anzugreifen und sich zu verteidigen. Hier ist Lothario in seinem Felde; seine Manövers haben etwas Ühnliches von unsern

Feldjägern; doch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürgerlichen Leben keine Gloden, im soldatischen keine Trommeln haben; dort, wie hier, ist Menschenskimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schiekliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allensalls wohl erstunden hätte.

Das größte Bedürsnis eines Staats ist das einer mutigen Obrigkeit, und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach ansangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsatz wird fräftig ausgesprochen: Niemand soll dem andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, dis er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebtoses, Unvernünftiges in dem Falle, so wird dies gleichmäßig beiseite gebracht.

In jedem Bezirf sind drei Polizeidirektoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwerk, das auch nicht stillstehen darf, und einer unfrer Männer wird bei Nachtzeit vorzüglich bei der

Sand fein.

Sie haben das Recht, zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nötig, so rusen sie mehr oder weniger Geschworne zusammen; sind die Stimmen gleich, so entscheidet der Borsitzende nicht, sondern es wird das Los gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegeneinander stehenden Meinungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird. Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Gedanken; wir lassen sie freilich gelten im notwenzbigen Weltkauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber darf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach der höhern Obrigteit, die alles lenkt, so findet man sie niemals an einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dies doch schon einmal im Lauf der Geschichte dagewesen: die deutschen Kaiser zogen umber, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir kon den Punkt in unsern Besitzungen sehen, wo sich die größte Unzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dies aber verheimlichen wur; dies mag nach und nach, und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im allgemeinsten die Puntte, über die man meistens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern oder auch wenigern Gliedern immer wieder aufs neue durchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentslich das Geset aus. Unsere Strafen sind gelind. Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter hinter sich hat, misbilligen und schelten nur der anerkannte Alteste, bestrafen nur eine zusammen=

berufene Bahl.

"" Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Nechte beställicher. Der haben läßliche Gesetze, um nach und nach strenger wetben zu können; unsre Strafen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kürzer und länger nach Besund. Wächst nach und nach der Besitz der Staats-

burger, jo awact man ihnen auch davon ab, weniger ober mehr, wie fie verdienen, daß man ihnen von diefer Seite webe tue.

Allen Gliedern bes Bandes ift bavon Renntnis gegeben, und bei angestelltem Eramen hat sich gefunden, daß jeder von den Saupt= puntten auf fich felbst die schicklichste Unwendung macht. Die Sauptfache bleibt nur immer, bag wir die Borteile ber Rultur mit bin= übernehmen und die Nachteile gurudlaffen. Branntmeinschenken und Lesebibliotheken werden bei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bucher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen getan fein, wenn man fie beurteilen foll.

Und in ebendiesem Sinne balt ber Sammler und Ordner biefer Papiere mit andern Unordnungen gurud, welche unter ber Gesellsichaft selbst noch als Probleme girkulieren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht ratlich findet; um bestoweniger Beifall durfte man fich versprechen, wenn man berselben hier umftändlich erwähnen wollte.

# Bwölftes Kapitel.

Die zu Odoards Vortrag angesette Frist war gekommen, welcher, nachdem alles versammelt und beruhigt war, folgendermaken

zu reden begann:

Das bedeutende Werk, an welchem teilzunehmen ich diese Masse maderer Manner einzulaben habe, ift Ihnen nicht gang unbefannt; denn ich habe ja schon im allgemeinen mit Ihnen bavon gesprochen. Mus meinen Gröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt fo gut wie in ber neuen Raume find, welche einen beffern Unbau bedürfen, als ihnen bisher zuteil ward. Dort hat die Ratur große weite Streden ausgebreitet, wo fie unberührt und eingewildert liegt, bag man sich taum getraut, auf sie loszugeben und ihr einen Rampf anzubieten. Und boch ift es leicht für ben Entschloffenen, ihr nach und nach die Wüfteneien abzugewinnen und fich eines teilweisen Besitzes zu versichern. In der alten Welt ift es das Umgefehrte. Sier ift überall ein teilweiser Besit schon ergriffen, mehr ober weniger burch undentliche Zeit das Recht dazu geheiligt; und wenn bort bas Grenzenlose als unüberwindliches hindernis erscheint, fo fest hier das Ginfachbegrenzte beinahe noch schwerer zu überwindende hindernisse entgegen. Die Natur ist durch Emsigkeit der Menschen, burch Gewalt ober überredung zu nötigen.

Wird ber einzelne Befit von der gangen Gefellichaft für heilig geachtet, fo ift er es bem Befiger noch mehr. Gewohnheit, jugendliche Gindrucke, Achtung für Borfahren, Abneigung gegen ben Rachbar und hunderterlei Dinge find es, die ben Besitzer ftarr und gegen jebe Veränderung widerwillig machen. Je älter bergleichen Zuffände find, je verslochtener, je geteilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, indem es dem einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rück- und Mitwirkung auch jenem wieder

unerwartet augute fame.

Schon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benutzt wird. Ebendiese Abgeschlossenheit oder Singeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß disher teine Anstalt sich treffen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten und von außen zu empfangen, was sie bedürsen.

Mit unumschränkter Vollmacht gebot ich in diesem Lande. Manches Gute war zu tun, aber doch immer nur ein beschränktes; dem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Wünschenswerteste schien

in einer andern Welt zu liegen.

Ich hatte keine andere Verpstichtung, als gut Haus zu halten. Was ist leichter als das! Ebenso leicht ist es, Mißbräuche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dies alles ließ sich mit Verstand und Gewalt recht bequem leisten, dies alles tat ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonders meine Ausmertsamkeit, meine Sorge sich richtete, dies waren die Nachdarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am wenigsten mit gleicher Überzeugung, ihre Landesteile regierten und regieren ließen.

Beinahe hätte ich mich resigniert und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und das Herkommliche so gut, als es sich tun ließ, benutt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir zu Hise. Jüngere Beamte wurden in der Nachbarschaft angestellt; sie hegten gleiche Gesinnungen, aber freilich nur im allgemeinen wohlwollend, und pslichteten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Berbindung um so eher bei, als mich das Los tras, die größeren Ausopserungen zuzugestehen, ohne daß gerade jemand merkte, auch der größere Borteil neige sich auf meine Seite.

So sind nun unser drei über ansehnliche Landesstrecken zu gebieten besugt, unsre Fürsten und Minister sind von der Redlichteit und Nühlichseit unsrer Borschläge überzeugt; denn es gehört freilich mehr dazu, seinen Borteil im großen als im kleinen zu übersehen. Hier zeigt uns immer die Notwendigkeit, was wir zu tun und zu lassen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Maßstad ans Gegenwärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunft ersichaffen, und wenn auch ein durchdringender Geist den Plan dazu fände, wie kann er hoffen, andere darin einstimmen zu sehen?

Noch würde dies dem einzelnen nicht gelingen; die Zeit, welche die Geister frei macht, öffnet zugleich ihren Blick ins Weitere, und im Weitern läßt sich das Größere leicht erkennen und eins der stärkften Hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück, und da wird der einzelne, gerade wie er war, und fühlt sich ebenso isoliert, als hätte er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

Sier also haben wir zu wieberholen: bas Jahrhundert muß uns zu hilfe fommen, die Zeit an die Stelle ber Vernunft treten, und in einem erweiterten Gerzen ber höhere Vorteil ben niedern berdrängen.

Her Folge werde ich einen jeden Teilnehmer baran erinnern. Genaue Vermessungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Punkte bestimmt, wo man die Sasthöfe und in der Folge vielleicht die Vörser heranrückt. Zu aller Art von Baulichkeiten ist Selegenheit, ja Notwendigkeit vorhanden. Trefsliche Baumeister und Techniker bereiten alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Aktorbe abzuschließen und so mit genauer Kontrolle die bereikliegenden Geldsummen zur Verwunderung des Mutterlandes zu verwenden, da wir denn der schönsten Hossinung leben, es werde sich eine vereinte Tätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

Worauf ich nun aber die sämtlichen Teilnehmer aufmerksam zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Ginfluß haben könnte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und

gegen bie übrige burgerliche Welt zu schaffen gebenken.

Sobald wir jenen bezeichneten Boben betreten, werden die Handwerke fogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung ftrenge Künste von den freien entschieden getrennt und abgesondert. Diesmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein, welche den Ausbau sich zur Angelegenheit machen; die fämtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Klasse.

Zählen wir sie her in der Folge, wie sie den Bau in die Hohe richten und nach und nach zur Wohndarkeit befördern. Die Steinmehen nenn' ich voraus, welche den Grund= und Eckstein vollkommen bearbeiten, den sie mit Beihilse der Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer folgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zutünftige wohl besesstigen. Früher oder später bringt der Zimmermann seine vorbereiteten Kontignationen herbei, und so steigt nach und

nach das Beabsichtigte in die Höhe. Den Dachdeder rufen wir eiligst herbei; im Junern bedürfen wir des Tischers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncher zulett nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zulett dem Ganzen in- und auswendig einen gefälligen Schein zu geben. Mancher Hilfsarbeiten gedenk' ich nicht, nur die Hauptsache verfolgend.

Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister muffen aufs ftrengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Abstufungen gellen, aber Prüfungen können nicht sorgfältig genug sein. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergibt, und er darf teine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gesahren muß der Leichtssinn verbannt sein.

Gerade hier muß die ftrenge Runft der freien gum Mufter bienen und fie zu beschämen trachten. Seben wir die fogenannten freien Runfte an, Die boch eigentlich in einem hobern Ginne zu nehmen und zu nennen find, fo findet man, daß es gang gleichgultig ift, ob fie aut ober ichlecht betrieben werben. Die ichlechtefte Statue fteht auf ihren Ruken wie die beste, eine gemalte Rigur schreitet mit verzeichneten Fugen gar munter bormarts, ihre miggeftalteten Arme greifen gar fraftig zu, die Figuren fteben nicht auf dem richtigen Blan, und ber Boden fällt beswegen nicht zusammen. Bei ber Mufit ift es noch auffallender; die gellende Fiedel einer Dorfichente erregt bie wackern Glieder aufs fraftigfte, und wir haben bie unschicklichften Rirchenmusiten gehört, bei benen ber Gläubige sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poefie zu den freien Runften rechnen, fo werdet ihr freilich feben, daß biese kaum weiß, wo fie eine Grenze finden foll. Und boch hat jede Runft ihre innern Gefete, beren Richtbeobachtung aber ber Menschheit feinen Schaben brinat. Dagegen Die ftrengen Runfte burfen fich nichts erlauben. Den freien Runftler barf man loben, man fann an feinen Borgugen Gefallen finden, wennaleich feine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich halt.

Betrachten wir aber bie beiben, sowohl die freien als strengen Kunste, in ihren vollkommensten Zuständen, so hat sich diese vor Bebanterei und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei au hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf aufmerksam machen;

Migbrauche und Mangel werden baburch verhütet merden.

Ich wiederhole mich nicht, denn unser ganges Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch folgendes: Wer sich einer strengen Kunft ergibt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwert, ganz angemessen und richtig; die Befenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur für sich

fein, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und bas

fann fie nicht auf vielerlei Beife.

Nachdem der Nedende mit hinzugefügten guten Worten geschlossen hatte, richteten die sämtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kreis vor der Tasel der anerkannten Oberen. Oboard reichte den sämtlichen ein gebrucktes Blatt umher, wovon sie nach einer bekannten Melodie mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tücht'gen gleich; Wo wir Nüpliches betreiben, Ift der werteste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes; Wer gehorchet, der erreicht es; Zeig ein festes Vaterland! Heil dem Führer! Heil dem Band!

Du verteilest Kraft und Bürbe Und erwägst es ganz genau, Gibst dem Alten Ruh' und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Bertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Rachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reicher Maßen Ackerfeld ist zugeteilt, Siedeln wir uns an mit andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

### Dreizehntes Kapitel.

Eine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung ber vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben assein gegeneinander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig seien, für ihren Teil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es tam indessen nichts Bernfinfetiges, nichts Entscheibendes zur Sprache.

Endlich tommt der Bote, ein bedeutendes Paket überbringend,

worüber sich Friedrich fogleich herwirft, um es zu eröffnen.

Lenardo hält ihn ab und spricht: Laß es unberührt, leg es vor uns nieder auf den Tisch! wir wollen es ansehen, denken und vermuten, was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Verstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu sassen, ob man es erdulden würde, als wenn es ein sogenanntes Gottesurteil wäre, wo uns auferlegt ist, die Vernunft gefangen zu nehmen.

Du bift nicht so gesaßt, als du scheinen willst! versetzte Friedrich. Bleibe beswegen allein mit beinen Geheimnissen und schalte barüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht. Aber laß mich indes diesem alten geprüften Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheim-

licht haben.

Mit biefen Worten riß er unfern Freund mit fich weg und schon unterwegs rief er aus: Sie ift gefunden, langst gefunden! und es

ift nur die Frage, wie es mit ihr werden foll.

Das wußte ich schon, sagte Wilhelm; benn Freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten, was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungskraft im ganzen Umgange des Geistes und Gefühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anerkennen, und was daraus mochte gefolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, daß nicht Neugierde, sondern ein redlicher Anteil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Zurüchalten beunruhigte.

Und in diesem Sinne, rief Friedrich, bift du gerade bei diesem angekommenen Paket hauptsächlich mit interessiert; der Versolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt, und man wollte dir durch Erzählung das ernstammutige Ereignis nicht verkümmern. Nun sollst dur's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt, und

bas braucht er nicht zu feiner Aufklärung.

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder

herbei und brachte das versprochene Heft.

Run muß ich aber auch erfahren, rief er, was aus uns werben wird.

hiermit mar er wieber entsprungen, und Wilhelm las,

### Lenardos Tagebud).

Fortsetung.

Wreitag, ben 19.

Da man heute nicht fäumen durfte, um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstückte man eilig mit der ganzen Familie, dankte mit versteckten Slückwünschen und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Diesmal war der Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Tale, desse eine felsige Seite von Wellen des klarsten Sees leicht bespült sich widerspiegelte, wohl und anskändig gebaute Häuser, um welche ein besserer, sorgfältig gepslegter Boden dei sonniger Lage einiges Sartenwerk begünstigte. In das Haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Susannen vorgestellt, fühlte ich etwas ganz Sigenes, als sie uns freundlich ansprach und versicherte, es sei ihr sehr angenehm, daß wir Freitags kämen, als dem ruhigsten Tage der Woche, da Donnerstag abends die gesertigte Ware zum See und in die Stadt gesührt werde. Dem einfallenden Garnboten, welcher sagte: Die bringt wohl Daniel jederzeit hinunter! versetzte sie: Gewiß, er versieht das Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes wäre.

Ist doch auch der Unterschied nicht groß, versetzte jener, übernahm einige Aufträge von der freundlichen Wirtin und eilte, seine Geschäfte in den Seitentälern zu vollbringen, versprach, in einigen

Tagen wiederzukommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zumute; mich hatte gleich beim Eintritt eine Uhnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längern Hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegenzeinander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um desto aufmerksamer betrachtete, als ich ausforschen wollte, wie sie mit der Schilberung des Geschirzfassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Ühnlichkeit zwischen der Gesuchten und der Haussfrau.

Aber ich beobachtete biefe nur besto genauer, und fie schien mir

allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Sedirgsreise erblickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntnis sprechen zu können; meine einsichtige Teilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte, woher sie ihre Baumwolle beziehe, deren großen Transport übers Gedirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiderte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Vorrat mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch beshalb so glücklich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Viertelstunde ihres Tals hinadwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Faktor die ihr von Triest bestimmten und adressierten Vallen in Empfang nehme, wie denn das voraestern auch geschen.

Sie ließ nun ben neuen Freund in einen großen lüftigen Reller hineinsehen, wo ber Borrat aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeibig werde. Dann sand ich auch, was ich schon im einzelnen kannte, meistenteils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dies und jenes, und ich nahm verständigen Unteil. Indessen wurde sie strießer; aus ihren Fragen konnte ich erraten, sie vermute, daß ich vom Handwerf sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle soeben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Kommis oder Teilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Unsicht ihres Zustandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese bereit für einen jeden,

welcher fich legitimieren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blidte ihr nach, als fie eben einiges anzuordnen durchs Zimmer ging; fie erschien mir wie Penelope unter den Mägden. Sie kehrt zurud, und

mich bunft, es fei was Gigenes in ihr vorgegangen.

Sie sind benn nicht vom Kaufmannsstande? sagte fie. Ich weiß nicht, woher mir das Vertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, daß Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber

gonnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Berg ift!

Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen fühlte und mich kaum zu sassen wußte. Meine Knice, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz stärken, so lang als möglich an mich zu halten; denn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Verhältnis mich bedrohe.

Gretchen, ein gesehtes freundliches Kind, führte mich ab, mir die fünftlichen Gewebe vorzuzeigen; sie tat es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Ausmertsamteit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in Drittes Buch. 395

meine Schreibtafel, wo es noch fteht zum Zeugnis eines bloß mechanischen Verfahrens, benn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet

folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht, je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehetem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türkischrot gefärbten, desgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden. Beim Scheren ist das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilden, um welschen her mehrere arbeitende Personen sigen."

Lieschen, die unter den Scherenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu und, ift geschäftig, drein zu reden, und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessenungeachtet mehr Ausmerksamkeit bewies, so fuhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streifte dabei, ohne durch die Enge des Raums genötigt zu sein, mit ihrem zarten Elsebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht

fonderlich gefallen wollte.

Die Gute-Schöne (sie verdient überhaupt, besonders aber alsdann so zu heißen, wenn man sie mit den übrigen vergleicht) holte mich in den Garten ab, wo wir der Abendsonne genießen sollten, ehe sie sich hinter das Gebirg versteckte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches zu sagen zaudert; auch mir war es in dieser Verlegenheit gar lieblich zumute. Wir gingen nebeneinander her; ich getraute mir nicht, ihr die Hand zu reichen, so gern ich's getan hätte; wir schienen uns beide vor Worten und Zeichen zu fürchten, wodurch der glückliche Fund nur allzubald ins Gemeine ofsendar werden könnte. Sie zeigte mir einige Blumentöpse, worin ich strack ausgekeimte Baumwollenstauden erkannte.

So nähren und pflegen wir die für unser Geschäfte unnützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es ist ein eigen Vergnügen, dasjenige lebendig zu sehen, dessen abgestorbene Reste unser Dasein belebt. Sie sehen hier den Ansang; die Mitte ist Ihnen bekannt; und heute abend, wenn's Glück aut ist, einen er-

freulichen Abschluß.

Wir als Fabrikanten felbst ober ein Faktor bringen unsre die Woche über eingegangene Ware Donnerstag abends in das Marktsschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Worgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Ware zu den Kausleuten, die im großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusehen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle alleufalls an Zahlungsstatt,

Aber nicht allein ben Bedarf an rohen Stoffen für die Fabrikation nebst dem baren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsnis und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markt gesahren, da sind Erwartungen, Hossnungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnstädtigen harren und möchten ersahren, wie der Verkauf der Waren ausgesallen, und berechnen schon im vorauß die Summe des reinen Erwerds; die Reugierigen warten auf die Reugiseiten aus der Stadt, die Putsliedenden auf die Kleidungsstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen abend; dann belebt sich der See allmählich, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin; jedes bemüht sich, dem andern vorzukommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurückzubleiben sich ge-

nötigt feben.

Es ift ein erfreuliches schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendrot erleuchtet, sich warm und allmählich tieser und tieser schattiert, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören lassen, in den Dörfern am User sich Lichter entzünden, im Wasser wiederscheinend, dann der Mond aufgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimat gekommen, wird in ein Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herabbewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schiffe hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen. Wir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft genug diese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind wir alle von gleichem Interesse.

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön sie das alles sprach, und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauhen Gegend, bei einem so mechanischen

Geschäft, zu folder Bildung habe gelangen können?

Sie versetzte, mit einem allerliebsten, beinahe schalthaften Lächeln vor sich hinsehend: Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und vich gleich als Kind mich wild und unbändig erwies, so war doch

ber Einfluß geiftreicher Besitzer auf ihre Umgebung unverkennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen tat eine fromme Erziehung, die ein gewisses Gefühl des Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart göttlicher Liebe getragen, in mir entwickelte.

Wir wanderten aus, fuhr sie fort — das seine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterdrückte Träne füllte das Auge — wir wanderten weit, weit, von einer Gegend zur andern, durch fromme Fingerzeige und Empsehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in diese höchst tätige Gegend. Das Haus, worin Sie mich sinden, war von gleichgesinnten Menschen bewohnt; man nahm uns traulich auf, mein Vater sprach dieselbe Sprache, in demselben Sinn, wir

schienen balb zur Familie zu gehören.

In allen Saus = und Sandwerksgeschäften griff ich tuchtig ein, und alles, über welches Sie mich nun gebieten feben, habe ich ftufenweise gelernt, geubt und vollbracht. Der Cohn des Sauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schon von Antlit, gewann mich lieb und machte mich zu feiner Bertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich feiner Ratur; die Frommigkeit, wie fie im Saufe geubt murbe, fand bei ihm feinen Gingang, fie genügte ihm nicht; er las heimlich Bucher, die er fich in der Stadt zu verschaffen wußte, von der Art, die dem Geift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Raturell vermerkte, fo mar er bemüht, nach und nach mir dasjenige mitzuteilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, hielt er nicht langer gurud, mir fein ganges Geheimnis gu eröffnen. Und wir waren wirklich ein gang wunderliches Paar, welches auf einfamen Spaziergängen fich nur von folchen Grundfagen unterhielt, welche ben Menschen felbständig machen, und beffen mahrhaftes Neigungs= verhältnis nur barin zu bestehen schien, einander wechselseitig in folden Gefinnungen zu beftarten, wodurch die Menschen sonft bon= einander völlig entfernt werden.

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig aufblicke, bemerkte ich doch mit Verwunderung und Anteil, daß ihre Sesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich

ihr Geficht.

Ich nuß, sagte sie, auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntnis tun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz na-

turlich scheinen möchte, fich beffer erklären können.

Leiber mußten wir beibe uns vor den übrigen verstellen, und ob wir gleich uns sehr hüteten, nicht zu lügen und im groben Sinne falsch zu sein, so waren wir es doch im zartern, indem wir den vielsbesuchten Brüders und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen

nirgends Entschuldigung finden konnten. Weil wir aber dabei gar manches gegen unsere Überzeugung hören nußten, fo ließ er mich sehr bald begreifen und einsehen, daß nicht alles vom freien Herzen gehe, sondern daß viel Wortkram, Bilder, Gleichnisse, herkömmliche Redensarten und wiederholt anklingende Zeilen sich immersort wie um eine gemeinsame Achse herumdrehten. Ich merkte nun besser auf und machte mir die Sprache so zu eigen, daß ich allenfalls eine Rede so gut als irgend ein Vorsteher hätte halten wollen. Erst ergötzte der Gute sich daran, endlich beim Überdruß ward er ungeduldig, daß ich, ihn zu beschwichtigen, den entgegengestzten Weg einschlug, ihm nur desto ausmerksamer zuhörte, ihm seinen herzlich treuen Vortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernder Freiheit und nicht ganz unähnlichem geistigem Wesen zu wiederholen wußte.

So wuchs unser Berhältnis zum innigsten Bande, und eine Leidenschaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten, sowie zu möglicher Ausübung besselben, war eigentlich, was uns vereinigte.

Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhaste Besichreibung vom glücklich vollbrachten Markttage. Berwundern Sie sich darüber nicht! denn gerade war es eine frohe, herzliche Betrachtung holder und erhabener Raturzzenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Treffliche vaterländische Dichter hatten das Sesühl in uns erregt und genährt: Hallers Alpen, Gesners Idpen, Kleists Frühling wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmutigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

Roch gern erinnere ich mich, wie wir beide, scharf= und weitsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des himmels aufmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dies war die schönste Ersholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere

perfentten und uns bort zu beunruhigen brobten.

In diesen Tagen kehrte ein Reisender bei uns ein, wahrscheinlich unter geborgtem Namen; wir dringen nicht weiter in ihn, da er sogleich durch sein Wesen uns Vertrauen einslößt, da er sich im ganzen höchst sittlich benimmt, sowie anständig ausmerksam in unsern Verssammlungen. Von meinem Freund in den Gebirgen umhergeführt, zeigt er sich ernst, einsichtig und kenntnisreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach zur Sprache kommt, was einem innern Menschen bedeutend werden kann; da besmertt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die götts

lichen Dinge etwas Schwankenbes. Die resigiösen Ausbrücke waren uns trivial geworden; der Kern, den sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gesahr unsres Zustandes bemerken, wie bedenktich die Entfernung vom Überlieferten sein müsse, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen; sie sei höchst gesährlich bei der Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und flündlich durchgeführte Frömmuskeit werde zuletzt nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Polizei auf den äußern Anstand, aber nicht mehr auf den tiesen Sinn; das einzige Mittel dagegen sei, aus eigener Bruft sittlich gleichgeltende, gleichwirtsame, gleichberuhigende Gesinnungen hervorzurussen.

Die Ettern hatten unfre Verbindung stillschweigend vorausgesset, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Verlodung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unsres Slücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Vischof von Lavdicea und an die große Gesahr der Lausheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder ans

zusehen Urfache fand.

Er schied nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle auten Beifter gewichen waren. Die Bemerfung ift nicht neu, wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Birtel Cpoche macht und bei feinem Scheiben eine Lude fich zeigt, in Die fich ofters ein gufälliges Unbeil bineindrängt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über bas Rächstfolgende werfen! Durch einen Bufall marb meines Berlobten foftbares Leben, feine herrliche Geftalt ploglich gerftort; er wendete ftandhaft feine letten Stunden bagu an, fich mit mir Troftlofen verbunden zu seben und mir die Rechte an feinem Erbteil zu fichern. Was aber biefen Fall ben Eltern um fo fcmeralicher machte, war, daß fie turg vorher eine Tochter verloren hatten und fich nun im eigentlichften Sinne verwaift faben, worüber ihr gartes Gemut bergeftalt ergriffen murbe, bag fie ihr Leben nicht lange frifteten. Gie gingen ben lieben Ihrigen bald nach, und mich ereilte noch ein anderes Unheil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch finnliche Kenntnis von ber Welt, aber weder geistige noch forperliche Tätigfeit gegen diefelbe behalten hat. Und fo beburfte ich benn freilich jener Gelbständigteit in ber größten Not und Absonderung, in der ich mich, gludliche Berbindung und frobes Mitleben hoffend, frühzeitig genbt und noch vor turgem durch die rein belebenden Worte des geheimnisvollen Durchreifenden recht eigentlich geftärtt hatte.

Doch darf ich nicht undankbar fein, da mir in diesem Zustand noch ein tüchtiger Gehilse geblieben ist, der als Faktor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pslicht männlicher Tätigkeit erscheint. Kommt er heute abend aus der Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so erfahren Sie mein wunderbares Berbältnis zu ihm.

Ich hatte manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertrausichen Anteil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, dasjenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei ber geringsten Beranlassung das offenbare Geheimnis ins Wort ge-

treten mare.

Sie ftand auf und sagte: Laffen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte voraus, und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu; er sah mich erst starr, dann mit lebhafteren Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu safsen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend.

D Gott! rief er, der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst! Ich sonnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sant in den Stubl zurud, die Tochter eilte hinzu, ihm beizusteben:

auch fie rief: Er ift's! Sie find es, Lenardo!

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten den Bater, ber auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz deutlich: Wie glücklich, glücklich! bald sehen wir uns wieder!

Ich stand, vor mich hinschauend und benkend; Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt, mit dem Vermelden, es sei dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, sowie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegengetreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um nich her; es war eine eigene Vewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkenmung, aus der Überzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebenssolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schroffen Wirklichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgeführt zu werden.

Diesmal mar der Freitag Abend überhaupt nicht fo heiter und

luftig, wie er sonst wohl fein mochte: ber Faktor war nicht mit bem Marktichiff aus ber Stadt gurudgefehrt, er melbete nur in einem Briefe, bag ihn Geschäfte erft morgen ober übermorgen gurudgeben ließen; er werbe mit anderer Gelegenheit tommen, auch alles Beftellte und Berfprochene mitbringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdriekliche Gefichter: Lieschen besonders, Die ihm entgegen= gegangen mar, ichien fehr übler Laune.

3ch hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, bas Blatt in ber Sand haltend, ohne hineinzusehen, benn es hatte mir ichon heimlichen Berbruß gemacht, aus jener Ergablung zu vernehmen, bag Wilhelm bie

Berbindung beschleunigt babe.

Alle Freunde find fo, alle find Diplomaten; fratt unfer Bertrauen redlich zu erwidern, folgen fie ihren Unfichten, burchtreugen unfre Bunfche und migleiten unfer Schicffal!

So rief ich aus; boch tam ich balb von meiner Ungerechtigkeit Burud, gab dem Freunde recht, besonders die jekige Stellung bebentend, und enthielt mich nicht weiter, bas Folgende zu lefen.

Jeder Menfch findet fich von ben frühften Momenten feines Bebens an, erft unbewußt, bann halb, endlich gang bewußt: immerfort findet er fich bedingt, begrengt in feiner Stellung; weil aber niemand 3med und Ziel feines Dafeins tennt, vielmehr bas Geheimnis besfelben von höchfter Sand verborgen wird, fo taftet er nur, greift gu, läßt fahren, fteht ftille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise benn alle Irrtumer entstehen, die uns permirren.

Sogar ber Besonnenfte ift im täglichen Weltleben genötigt, flug für den Augenblick zu fein, und gelangt beswegen im allgemeinen Bu keiner Rlarheit. Selten weiß er ficher, wohin er fich in ber Folge zu wenden und mas er eigentlich zu thun und zu laffen habe.

Glücklicherweise find alle diese und noch hundert andere munderfame Fragen burch Guren unaufhaltsam tätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt fort in unmittelbarer Beachtung ber Pflicht bes Tages und prüft babei die Reinheit Eures Bergens und die Sicherheit Gures Beistes! Wenn Ihr sodann in freier Stunde aufatmet und Guch gu erheben Raum findet, fo gewinnt Ihr Guch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, bem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereignis mit Chrfurcht zu betrachten und eine höhere Leitung barin zu erkennen haben.

Connabend, ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderlichen Jrrgangen mich eine fühlende Seele teilnehmend gern begleiten wird, mar ich mit 26

Tagesanbruch am See auf- und abspaziert; die Hausfrau — ich fühlte mich zufrieden, sie nicht als Witwe benken zu dürfen — zeigte sich erwünsicht erst am Fenster, dann an der Türe; sie erzählte mir, der Bater habe gut geschlasen, sei heiter aufgewacht und habe mit beutlichen Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt fühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

3ch horte ihr gu, nur um fie gu horen; babei überzeugte ich mich, bag fie von ber Sache burchbrungen, bavon als einer hertommlichen

Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien.

Sie fuhr fort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche sertig sei und am Sonnabend nachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu ersorschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn alles richtig befunden ist, sodann den beradredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemüht, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Häden und Knoten zu reinigen, solches aus zierlichste zu legen, die schönste, sehlerfreiste Seite oben dors Auge zu bringen und so die Ware höchst annehmlich zu machen.

Indessen kamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Ware ins haus tragend, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrfasser beschäftigte. Sie dankte mir gar lieblich für das zurückgelassene Geschenk und erzählte mit Unmut, der herr Geschirrfasser sei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert, was er an ihm tue, solle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen.

Darauf ging fie, wie die übrigen, ins Haus, und ich tonnte mich nicht enthalten, die liebe Wirtin zu fragen: Ums himmels willen!

wie fommen Sie zu bem wunderlichen Ramen?

Es ist, versetzte sie, der dritte, den man mir aufdürdet; ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wünschten, denn es war der Name ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Name bleibt doch immer der schönste, leben- digste Stellvertreter der Person.

Darauf versette ich: Gin vierter ift icon gefunden, ich murbe

Sie Gute-Schone nennen, infofern es von mir abhinge.

Sie machte eine gar lieblich bemütige Berbeugung und wußte ihr Entzüden über die Genesung des Baters mit der Freude, mich wiederzusehen, so zu verbinden und zu steigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und

gefühlt zu haben.

Die Schöne-Gute, doppelt und dreisach ins Haus zurückgerusen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich vohl, daß weder Fels noch Wald noch Wassersturz, noch weniger Mühlen- und Schmiedewerkstatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstück im Känzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, von niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Teilnahme heuchelndes Unteilnehmen.

Um wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigentlich der Sarnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besondern Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen uns

gebuldig, fragte.

Sonntag, ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vornehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst dis zu den herzlichsten

Tränen gerührt.

Es waren, sagte sie, bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; diesmal stossen sie aber so herzlich zusammengeschmoszen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Kinne hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen aufzehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und den Sast, sodald er sich Kraft genug fühle, zu sich rusen lassen.

Nach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulicher; aber ebendeshalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie etwas zurüchhielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kämpste,

wie es ihr auch nicht gang gelang, ihr Geficht zu erheitern. Rachbem ich hin und her verfucht, fie gur Sprache zu bringen, fo geftand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gemiffe Schwermut, einen Ausdruck pon Sorge anzusehen glaubte, seien es hausliche ober Sandelsbebrangniffe, fie folle fich mir eröffnen: ich mare reich genug, eine alte

Schuld ibr auf jede Beife abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß bies ber Rall fei. Ich habe, fuhr fie fort, wie Sie zuerft bereintraten, einen von ben Berren zu feben geglaubt, die mir in Trieft Rredit machen, und war mit mir felbst mohl zufrieden, als ich mein Geld vorrätig wußte, man mochte bie gange Summe ober einen Teil verlangen. Bas mich aber brudt, ift boch eine Sandelsforge, leiber nicht für ben Augenblick, nein, für alle Butunft! Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und ängstigt mich, es malgt fich beran wie ein Gewitter, langfam, langfam: aber es hat seine Richtung gewonnen, es wird tommen und treffen. Schon mein Gatte war von diesem traurigen Gefühl burch= brungen. Man benkt baran, man fpricht bavon, und weder Denken noch Reden fann Silfe bringen. Und wer möchte fich folche Schreckniffe gern vergegenwärtigen! Denten Sie, daß viele Taler fich burchs Gebirg ichlingen, wie das, wodurch Sie berabkamen: noch schwebt Ihnen das hubiche frohe Leben vor, daß Sie diefe Tage her bort gesehen, wovon Ihnen die geputte Menge allseits andringend geftern bas erfreulichste Zeugnis gab; benten Sie, wie bas nach und nach zusammenfinten, absterben, die Dbe, durch Sahrhunderte belebt und bevölfert, wieder in ihre uralte Ginfamfeit gurudfallen merde.

Sier bleibt nur ein boppelter Weg, einer fo traurig wie ber anbere: entweder felbst das Reue zu ergreifen und das Berderben zu beichleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich fortzugiehen und ein gunftigeres Schidfal jenfeits ber Meere zu fuchen. Eins wie das andere hat fein Bedenken; aber wer hilft uns die Grunde abwagen, die uns bestimmen follen? Ich weiß recht aut, bak man in ber Rahe mit bem Gedanten umgeht, felbit Mafchinen au errichten und die Nahrung der Menge an fich au reißen. 3ch fann niemandem verdenten, daß er fich für feinen eigenen Rachften halt: aber ich fame mir verächtlich bor, follt' ich biefe auten Menfchen plündern und fie gulett arm und hilflos mandern feben; und wandern muffen fie fruh ober fpat. Sie ahnen, fie miffen, fie fagen es, und niemand entschließt fich zu irgend einem beilfamen Schritte. Und doch, woher foll der Entschluß tommen? Wird er nicht jeder= mann ebenfo fehr erschwert als mir?

Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er fab fich nach ben Besseren um, die man um sich versammeln, mit benen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten und, mit vielleicht allzujugende licher Hoffnung, in solche Gegenden, wo dasjenige für Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Verbrechen wäre. Nun bin ich im entgegengesetzten Falle: der redliche Gehilse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, trefslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesetzten Meinung.

Ich muß Ihnen von ihm iprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber hätt' ich es nachher getan, weil die persönliche Gegenwart gar manches Rätsel aufschließt. Ungefähr von gleichem Alter wie mein Satte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mitteilend, der andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz seskhaltend, zwar frommer Gesinnung,

aber mehr an fich als an andere bentend.

Ich weiß recht gut, daß er von den erften Zeiten ber ein Auge auf mich richtete - er durfte es wohl, denn ich war armer als er: boch hielt er fich gurud, sobald er die Reigung bes Freundes gu mir bemerkte. Durch anhaltenden Fleiß, Tätigkeit und Treue machte er fich bald zum Mitgenoffen des Gewerbes. Mein Gatte hatte beimlich ben Gedanken, bei unferer Auswanderung diefen bier einzusegen und ibm das Zurudgelaffene anzuvertrauen. Bald nach bem Tobe bes Trefflichen naherte er fich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, bag er fich um meine Sand bewerbe. Nun tritt aber ber bop= velt wunderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklarte und bagegen eifrig betreibt, wir follen auch Maichinen anlegen. Seine Grunde freilich find bringend, benn in unfern Gebirgen hauset ein Mann, ber, wenn er, unfere einfacheren Wertzeuge vernachläffigend, zusammengesetztere fich bauen wollte, uns zugrunde richten konnte. Diefer in seinem Nache fehr geschickte Mann - wir nennen ihn den Geschirrfasser - ift einer wohlhabenden Familie in ber Nachbarschaft anhänglich, und man barf wohl glauben, bag er im Sinne hat, von jenen steigenden Erfindungen für fich und feine Begunftigten nublichen Gebrauch zu machen. Gegen bie Grunde meines Gehilfen ift nichts einzuwenden; denn ichon ift gewiffermaßen zu viel Zeit verfaumt, und gewinnen jene den Borrang, fo muffen wir, und zwar mit Unstatten, doch bas Gleiche tun. Dieses ist, was mich ängstigt und qualt; bas ist's, was Sie mir, teuerster Mann, als einen Schukengel erscheinen lakt.

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwidern; ich mußte den

Fall fo verwidelt finden, daß ich mir Bedentzeit ausbat.

Sie aber fuhr fort: Ich habe noch manches zu eröffnen, bamit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, bem ich perfonlich nicht abgeneigt bin, ber mir aber feinesweas meinen Botten erseten, noch meine eigentliche Neigung erwerben mürde fie feufate, indem fie dies sprach - wird feit einiger Zeit entschieden bringender, feine Vorträge find fo liebevoll als verftandig. Die Notwendigkeit, meine Sand ihm zu reichen, die Unklugheit, an eine Auswanderung zu benten und barüber bas einzige mahre Mittel ber Selbsterhaltung zu verfäumen, find nicht zu widerlegen, und es scheint ihm mein Widerstreben, meine Grille des Auswanderns fo menia mit meinem übrigen haushältischen Sinn übereinzuftimmen, bak ich bei einem letten etwas beftigen Gespräch bie Bermutung bemerken fonnte, meine Reigung muffe mo anders fein.

Sie brachte das lekte nur mit einigem Stocken hervor und blickte

por fich nieber.

Mas mir bei biefen Worten burch die Seele fuhr, bente jeder. und boch, bei blikschnell nachfahrender Überlegung mußte ich fühlen, baf jedes Wort die Berwirrung nur vermehren wurde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich fie im höchsten Grad lieb gewonnen habe und nun alles, mas in mir von vernünftiger, verftandiger Rraft übrig mar, aufzuwenden hatte, um ihr nicht spaleich meine Sand anzubieten. Mag fie boch, bachte ich, alles hinter fich laffen, wenn fie mir folgt! Doch die Leiden veroongener Nahre hielten mich gurud. Gollst bu eine neue faliche Soffnung begen, um lebenstänglich baran zu bufen!

Wir hatten beide eine Zeitlang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte berantommen seben, überraschend vor uns trat und die Erlaubnis verlangte, auf bem nächsten Sammerwerke diesen Abend

augubringen. Ohne Bedenten mard es gemährt.

3ch hatte mich indeffen zusammengenommen und fing an im all= gemeinen zu erzählen, wie ich auf meinen Reifen bas alles langft berankommen gesehen, wie Trieb und Notwendiakeit des Auswanderns jeden Tag fich vermehre; boch bleibe dies immer bas Gefährlichfte. Unvorbereitetes Wegeilen bringe unglückliche Wiederkehr; fein anderes Unternehmen bedürfe so viel Vorsicht und Leitung als ein folches.

Diefe Betrachtung mar ihr nicht fremd; fie hatte viel über alle Berhältniffe gebacht; aber aulest fprach fie mit einem tiefen Seufzer: Ich habe diese Tage Ihres Sierseins immer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Troft zu gewinnen; aber ich fühle mich übler geftellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin.

Sie hob ben Blid nach mir, aber die aus ben fchonen auten Augen ausquellenden Tranen gu berbergen, wendete fie fich um und entfernte fich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschulbigen, aber ber Wunsch, diese herrliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Undersehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zurüchkalten können, als ich gewahrte, wie undorsichtig mein Vertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solscher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen, daß ich ihr alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns und sagte, wir möchten zum Bater kommen. Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verdrießlich. Bur Wegegebenben sagte bie Schone-Gute: Lieschen hat Urlaub für heute

abend, beforge du die Geschäfte!

Ihr hättet ihn nicht geben sollen, versetzte Gretchen, fie stiftet nichts Gutes; Ihr seht dem Schalt mehr nach als villig, vertraut ihr mehr, als recht ist. Eben jett erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; Euer Gespräch hat sie behorcht, jett geht sie ihm entgegen.

Ein Kind, das indessen beim Bater geblieben war, bat mich, zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja

vertlart fag er aufrecht im Bette.

Kinder, sagte er, ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dank- und Lobgesängen Davids ist von mir unberührt geblieben, und ich füge hinzu, aus eignem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hofft der Mensch nur in die Nähe? da muß er handeln und sich helsen; in die Ferne soll er hoffen und Gott vertrauen.

Er faßte Lenardos Hand und so die Hand der Tochter, und beide ineinander legend sprach er: Das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nützt und helft einander, so uneigennützig, wie euch Gott helse! Als er dies gesagt, sank er zurück mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bette nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Tränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehilfe rennt in diesem Augenblick herein, erstarrt über die Szene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: Er ist tot! in dem Augenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrusen wollte, mein Schicksal, das Schicksal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens, das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz, das den Wert meiner Neigung fühlen könnte! Für mich ist sie

verloren, fie kniet neben einem andern! hat er euch eingesegnet?

Gefteht's nur!

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: Ich erkenne Euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wißt Ihr doch, wie ich Euch danke, wie ich von Euch denke.

Von Danken und Denken ist hier die Rede nicht, versetzte jener gefaßt, hier handelt sich's vom Glück oder Unglück meines Lebens. Dieser fremoe Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getrau' ich mich nicht, ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühere

Berbindungen zu lösen vermag ich nicht.

Sobald du wieder in dich selbst zurücktreten kannst, sagte die Gute, schöner als je, wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir beteuern bei den irdischen Resten meines verklärten Baters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde kein ander Berhältnis habe, als das du kennen, billigen und teilen

tannft, und beffen bu bich erfreuen mußt.

Lenardo schauberte die tief ins Innerste; alle drei standen still, stumm und nachdenkend eine Weile. Der Jüngling nahm zuerst das Wort und sagte: Der Augenblick ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu denken; also vernehmt: Die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu folgen, wenn du aus Not oder Grille wandern würdest. Hier also erkläre ich seierlich vor diesem gültigen Zeugen, daß ich deinem Auswandern kein Hindernis in den Weg legen, vielmehr es befördern und überallhin folgen will. Gegen diese mir nicht abgenötigte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblick deine Hand.

Er reichte sie hin, stand fest und sicher ba; die beiden andern

wichen überrascht, unwillfürlich gurud.

Es ift ausgesprochen, sagte ber Jüngling ruhig mit einer gewissen frommen Hoheit. Das sollte geschehen; es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt! Aber damit du nicht benkst, es sei Aberseilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zulied auf Berg und Felsen Berzicht getan und eben jeht in der Stadt alles eingeleitet, um nach deinem Willen zu leben. Kun aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen; du behältst noch immer genug übrig, um es hier zu verlieren, wie du fürchtest, und wie du recht hast, zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt, der fünstliche, werktätige Schelm hat sich ins obere Tal gewendet; dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Rahrung an sich ziehen

feben: vielleicht rufft bu, und nur allgubalb, einen treuen Freund

surud. ben bu bertreibit.

Beinlicher haben nicht leicht brei Menschen fich gegenüber geftanben, alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren, und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leidenschaftlich entschloffen fturat der Jungling zur Ture bingus. Auf ihres Baters erfaltete Bruft hatte bie Schone-Gute thre Sand gelegt. In die Nabe foll man nicht hoffen, rief fie aus, aber in die Ferne, bas mar fein letter Segen. Bertrauen wir Gott, jeder fich felbit und bem andern, fo wird fich's wohl fügen!

## Dierzehntes Kapitel.

Unfer Freund las mit großem Unteil bas Borgelegte, mußte aber zugleich gefteben, er habe ichon beim Schluß bes vorigen Seftes geahnt, ja vermutet, das gute Wefen sei entbedt worden. Die Beschreibung der schroffen Gebirgsgegend habe ihn zuerft in jene Buftanbe verfett, besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardos in jener Mondnacht, fo auch durch die Wiederholung ber Worte feines Briefes auf die Spur geleitet worden. Friedrich, dem er bas alles

umständlich vortrug, ließ sich es auch gang wohl gefallen.

Sier aber wird bie Pflicht bes Mitteilens, Darftellens, Ausführens und Zusammenziehens immer ichwieriger. Wer fühlt nicht, baß wir uns diesmal dem Ende nabern, wo die Furcht, in Umftandlichfeiten zu verweilen, mit bem Wunsche, nichts völlig unerörtert gu laffen, uns in Zwiefpalt verfett. Durch die eben angekommene Deveiche wurden wir zwar von manchem unterrichtet; die Briefe jedoch und die vielfachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Intereffe. Wir find also gesonnen, basjenige, was wir damals gewußt und erfahren, ferner auch das, mas fpater ju unserer Renntnis tam, zusammenzufaffen und in biefem Sinne das übernommene ernfte Geschäft eines treuen Referenten getroft abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir baber zu berichten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich laffen wollte, in Begleitung bes Abbes, schon wirklich Bur See gegangen find. Unter gunftigen Borbedeutungen reiften fie ab, und hoffentlich blaht ein forbernber Wind ihre Segel. Die ein= Bige unangenehme Empfindung, eine mahre sittliche Trauer, nehmen fie mit, daß fie Makarien vorher nicht ihren Befuch abstatten konnten. Der Umweg mar zu groß, bas Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Jögerung vor und mußte felbst eine heilige Pflicht der Notwendigkeit aufopfern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, follten biese teuren Personen, die uns früher so viele Reigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem bisberigen Vornehmen und Tun nähere Nachricht erteilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Ausführliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteueru sehen. Wir leben jedoch in der Hoffnung, sie dereinst in voller geregelter Tätigseit den wahren Wert ihrer verschiedenen Charaftere offenbarend, vergnüglich wiederzusinden.

Juliette, die sinnige Gute, deren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheiratet, einen Mann nach dem Herzen des Cheims, durchaus in seinem Sinn mit- und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche derjenigen zusammentrasen, auf die sie wohltätigen Einsluß gehabt, nicht nur solche, die dem festen Lande gewidmet bleiben, auch solche, die über See zu gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Ubschied aenommen; die Mitteilung durch Boten war unter diesen

besto lebhafter.

Bermißte man also in dem Verzeichnisse der Gäste jene eblen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende uns schon näher bekannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesißer auftrat. Sie in ihrer großen Anmut und Liedenswürdigkeit gewann sich hier wie siberall gar gern Verzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, don Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gefunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Einen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hoffen maa, auch an die Reibe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rüftig, munter und liebenswürdig genug, schien vollfommen ihre Reigung zu fesseln; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch fand Makarie keinen Anlah, bessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgedung in den wenigen Tagen seines Sierseins versahte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit bewegter Gebärde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreibtasel schreiben. Nun aber schien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen

Wunfch zu erfennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hierzu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich baburch weiter nichts ersuhr,

als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter neu, wenn man es auch hätte im ganzen etwas fürzer wünschen mögen. Zuseht übergab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit volltommener wechselseitiger Zusriedenheit.

Dieses Paar, welches von einer bebeutenden wohlgenuten Reise nach Süden zurückgekommen war, um den Vater, den Major, vom Hause abzulösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft zu einiger

Erquidung einatmen wollte.

Diese beiden kamen denn auch im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem Major zuteil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus und Landwirt, Literaturfreund, sogar als Lehrzbichter beisallswürdig, und kand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Anch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, diesmal mehr, als er sonst psiegte, obgleich nur für Stunden herüberkam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größter Bequemlichkeit, zu

bleiben bewogen werden fonnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkünften war seine Segenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte, wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empkunden wurde. Überbem ging diesmal sein Behagen von Grund aus; er war glücklich, wie wir uns alle fühlen, wenn wir mit verständig vernünftigen Zeuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Seschäft war völlig im Sange, es bewegte sich stetig mit gepslogener Verabreduna.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ift drüben über dem Meere, von seinen Vorsahren her, Eigentümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Ungelegenheiten, da es uns hier zu weit führen müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Besitzungen waren disher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichteiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt, dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten bürgerlichen Ginrichtung, von da sie als einflußreiches Staatsglied ihren Vorteil ersehen und sich in die noch unangedaute Wüste fern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besonders

berbortun, um zu zeigen, wie man eigentlich bon born beginnen

und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten fich die Genannten, von ihrem Aufenthalte bochft aufrieden, entfernt, fo maren bagegen Gafte gang anderer Urt angemeldet und doch auch willfommen. Wir erwarteten wohl kaum. Philinen und Lydien an fo beiliger Stätte auftreten au feben: und boch tamen fie an. Der gunächst in ben Gebirgen noch immer wei-Iende Montan follte fie hier abholen und auf dem nachften Wege gur See bringen. Beibe murben bon Saushälterinnen, Schaffnerinnen, fonst angestellten und mitwohnenden Frauen febr aut aufgenommen: Philine brachte ein paar allerliebste Rinber mit und zeichnete fich, bei einer einfachen, fehr reigenden Rleidung, aus burch bas Sonberbare, baß fie bom blumig gestickten Gurtel berab an langer filberner Rette eine mäßig große englische Schere trug, mit der fie manchmal, gleichsam als wollte fie ihrem Gespräch einigen Nachdruck geben, in Die Luft schnitt und schnippte und durch einen folchen Aft die famtlichen Anwesenden erheiterte: worauf denn bald die Frage folgte. ob es benn in einer fo großen Familie nichts zuzuschneiden gebe? Und ba fand fich benn, bak, erwünscht für eine folche Tatigfeit. ein paar Braute follten ausgestattet merden. Gie fieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen por sich auf und ab geben und ichneidet immer zu, wobei fie aber, mit Geift und Geschmad verfahrend, ohne dem Charafter einer folden Tracht etwas zu benehmen. bas eigentliche stockende Barbarische derfelben mit einer Anmut zu vermitteln weiß, so gelind, daß die Betleideten sich und andern besser gefallen und die Bangigfeit überwinden, man moge von dem Berfömmlichen boch abgewichen fein.

Hier kam nun Kybie, die mit leichter Fertigkeit, Zierlichkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu hilfe; und man durfte hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beistand die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputzt zu sehen. Dabei dursten sich biese Mädchen nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen dis aufs kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten. Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmuck wurde schieflich verteilt, und so erreichte man zusletzt, daß diese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz geslangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmut herauss

geftutt erichien.

Allzutätige Personen aber werben doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Schere in die Zimmer geraten, wo die Borräte zu Kleidern für die große Familie in Stoffen aller Art zur Hand lagen. Da fand sie nun

in ber Aussicht, bas alles zu gerschneiben, bie größte Glüchfeligkeit; man mußte fie wirklich baraus entfernen und die Turen fest verschließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich beshalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin fürchtete; überhaupt ließ sich das Verhältnis zwischen beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erft fpater bie Rede fein.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauderte zu kommen, und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man fie alsdann um besto eher loszuwerden hoffte; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen es war meridirolg genig, die betoen Sunderinnen zu den Figen der Geiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Anieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmutig niedersdrückte. Mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern für sie, auch für andere; das übrige verzeihst du! Makarie grüßte sie segnend, sie entsernte sich mit anftanbiger Beugung.

Lydie lag von der linken Seite her ber Beiligen mit dem Geficht auf dem Schoße, weinte bitterlich und konnte fein Wort fprechen; auf dem Schoße, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen; Makarie, ihre Tränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann küßte sie ihr Hauf zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, drünstig und wiederholt in frommer Absicht. Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Kniee, dann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohltäterin mit reiner Heiterkeit.

Wie geschieht mir, sagte sie, wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Überlegen raubte, er ist auf einmal von weinem Haupte aufgehoben; ich kann nun siet höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten und

- feste fie nach tiefem Atemholen bingu - ich glaube, mein Berg will nach.

In diesem Augenblicke eröffnete sich die Türe, und Montan trat herein, wie öfters der allzulang Erwartete plöglich und unverhosst erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien führte, rief sie aus: Er soll ersahren, was er dieser Söttlichen schuldig ist, und sich mit mir dans fend nieberwerfen.

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame: Es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schulbig. Es ist das erftemal, daß bu mir offen und liebevoll entgegenkommft, bas erstemal, daß bu mich ans Berg brudft, ob ich es gleich langft verdiente.

Sier nun muffen wir vertraulich eröffnen, daß Montan Lydien

von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unferer

früheren Lefer, als Gattin zugeeignet habe.

Diese drei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellschaft boch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Außbruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Zuständen die Kede war. Die Schere Philinens zuckte schon; denn man gedachte, sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Kolonien mit Kleidungsftücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch- und Lein- wandvorrat sehr artig und schnitt in die Lust, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu teilnehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins hundertsache vermehren und ein ganzes Bolk von Hausfrauen zu Genauigkeit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Gisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur für ängstlich tastendes Versuchen erklären möchte, um erst dort in eine reiche belohnende Ernte mutig einzu-

greifen.

Daß Montan sich mit unserm Aftronomen bald verstehen würde, war vorauszusehen. Die Gespräche, die sie in Gegenwart Makariens führten, waren höchst anziehend; wir sinden aber nur weniges davon niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder aufmerksam und beim Aufzeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Äußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal

bon ihrer Sand geschrieben uns zugekommen find.

Bei dem Studieren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nötig, als schwer, ob das, was uns von alters her überliesert und von unsern Vorsahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf fernerhin sicher fortbauen möge? oder ob ein herkömmliches Besenntnis nur stationär geworden und deshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen sörbert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das tätige Bestreben einwirkend und fördernd gewesen und aeblieben.

Im Segensaße steht die Prüsung des Neuen, wo man zu fragen hat, ob das Angenommene wirklicher Sewinn oder nur modische Übereinstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgehend, verbreitet sich kontagios über die Menge, und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklären; denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu tun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nötig; denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern für eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben; und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurücköge, so hätte das nichts zu sagen; er wird im stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen überzeugungen fragt, oder wo diese sich bei verbreitetem allgemeinem

Bicht auch wieder hervorwagen dürfen.

Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunberfeltsam gur Sprache fam, war bie gelegentliche Eröffnung Montans, daß ihm bei feinen gebirgischen und bergmännischen Unterfuchungen eine Berfon zur Seite gebe, welche gang wunderfame Gi= genschaften und einen gang eigenen Bezug auf alles habe, mas man Geftein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie fühle nicht bloß eine große Einwirtung der unterirdisch fliegenden Waffer, metallischer Lager und Gange, fowie der Steintoblen, und mas bergleichen in Maffen beifammen fein mochte, fonbern, was wunderbarer fei, fie befinde fich anders und wieder an= bers, fobalb fie nur ben Boben wechfele. Die verschiedenen Gebirgs= arten übten auf fie einen befondern Ginfluß, worüber er fich mit ihr, feitbem er eine zwar munderliche, aber boch auslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verftändigen und fie im einzelnen prüfen tonne, da fie benn auf eine mertwürdige Weise bie Probe bestehe, indem fie fowohl chemische als physische Clemente durchs Gefühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja sogar schon durch den Anblick bas Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diefe Person, über beren Geschlecht er sich nicht naher erklaren wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt und hoffe zu feinen 3meden in ben ununtersuchten Gegenden sehr viel von ihr.

Dieses Bertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Alftronomen, welcher sodann mit Makariens Bergünstigung auch ihm das Berhältnis derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachherige Mitteilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wich-

tige Buntte mitzuteilen.

Bewundern wir indeffen die Uhnlichkeit der hier eintretenden

Fälle bei der größten Berichiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, hatte fich in die tiefsten Rlufte der Erde versenkt. und auch bort ward er gewahr, bag in ber Menschennatur mas Una-Toges jum Starrften und Roheften borhanden fei; bem andern gab von der Gegenseite der Geift Matariens ein Beispiel, daß, wie dort das Berbleiben, hier das Entfernen moblbegabten Naturen eigen fei. bag man weder notig habe, bis jum Mittelpunkt ber Erde ju bringen, noch fich über bie Grengen unfres Connenfustems hinaus gu entfernen, sondern ichon genüglich beschäftigt, und vorzüglich auf Tat aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werbe. An und in bem Boden findet man für die höchsten irbischen Bedürfnisse bas Material. eine Welt bes Stoffes, ben bochften Fabigfeiten bes Menichen gur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege merben immer Teilnahme, Liebe, geregelte freie Wirtfamfeit gefunden. Diese beiden Welten gegeneinander zu bewegen, ihre beiderseitigen Gigenschaften in der vorübergebenden Lebenserscheinung zu manifestieren, bas ift bie höchste Gestalt, wozu sich ber Denich auszubilden hat.

Hierauf schlossen beibe Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Ersahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil berjenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Märchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichnis des Wünschenswertesten be-

trachten bürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte balb hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war boch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerslich, wozu sich noch besondere Umstände hinzufügten, welche die Unsbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie fonst bie Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung bergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genötigt, einen neuen Mitspieler in dieses viel-

umfaffende Drama noch zulett einführen.

Unser alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte sich bei zunehmenden, ja gleichsam ins Unendliche sich vermehrenden Geschäften,
nach frischen Sehilsen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüfung näher an sich anschloß. Sinen solchen sendet er
nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Summen
zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Vermögen
dem neuen Unternehmen, besonders in Rücsicht auf Lenardo, ihren
Liebling, zuzuwenden beschloß und erklärte. Sedachter junger Mann,
nunmehr Werners Gehilse und Seselle, ein frischer, natürlicher Jüng-

ling und eine Wundererscheinung, empfiehlt sich burch ein eignes Talent, durch eine grenzenlose Fertigteit im Ropfrechnen, wie überall, fo besonders bei den Unternehmern, wie fie jest zusammenwirften, da fie fich durchaus mit Zahlen im mannigfaltigften Sinne einer Gefellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber täglichen Sozietät, wo beim Sin- und Widerreden über weltliche Dinge von Bahlen, Summen und Ausgleichungen die Rede ift, muß ein folder höchft willfommen mit einwirken. Uberdem fpielte er ben Flügel höchst anmutig, wo ihm ber Ralfül und ein liebens= würdiges Raturell verbunden und vereint äußerst wünschenswert zu Silfe tommt. Die Tone fliegen ihm leicht und harmonisch gufammen; manchmal aber deutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen zu Saufe ware, und fo wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und faum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gefprächen burchblickt. Auf alle Falle ift er junger als feine Jahre, man möchte beinahe etwas Kindliches an ihm finden. Wie es übrigens auch mit ihm fei, er hat Angelas Gunft gewonnen, fie Die feinige, zu Mafariens größter Zufriedenheit: benn fie hatte langit gewünscht, das edle Mädchen verheiratet zu feben.

Diese jedoch, immer bebenkend und fühlend, wie schwer ihre Stelle zu besehen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angetan; seitdem aber eine Nachsolgerin denkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohlgefälligen Gindruck über-

rascht, ihm bis zur Leidenschaft nachgegeben zu haben.

Wir aber tommen nunmehr in den Fall, das Wichtigfte zu er= öffnen, indem ja alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewefen, fich nach und nach gebildet, aufgelöft und wiedergestaltet hatte. Entschieden ift also auch nunmehr, daß die Schone-Bute, sonft bas nußbraune Madchen genannt, fich Matarien zur Seite füge. Der im allgemeinen borgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ift feiner Ausführung gang nabe; alle Teilnehmenden find einig; die Schone-Gute übergibt bem Gehilfen ihr ganges Befittum. Er heiratet die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager bes Geschirrfaffers. Siedurch wird die vollfommene Ginrichtung einer neuen Fabrifation durch Lofal und Zusammen= wirkung frei, und die Bewohner des arbeitsluftigen Tales werden auf eine andere lebhaftere Beise beschäftigt. Dadurch wird die Liebenswürdige frei; fie tritt bei Mafarien an die Stelle von Ungela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ift. hiermit ware alles für den Augenblick berichtet; mas nicht entschieden werden fann, bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Schone-Gute, daß Wilhelm fie abhole; Goethe, Werfe. IX u. 6.

gewisse Umstände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Wert darauf, daß er das, was er doch eigentlich angefangen, auch vollende. Er entdectte sie zuerst, und ein wundersam Geschieft tried Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empfinden, einen Teil der verschränkten Schickslaßfäben

selbst wieder aufgefaßt und angetnüpft zu haben.

Run aber muffen wir, um bas Geiftige, bas Gemutliche zu einer Urt von Bollftandigfeit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren. und zwar folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit der Schönen-Guten niemals bas Mindeste geäußert; im Laufe ber Unterhandlungen aber, bei bem vielen Sin= und Wiedersenden war benn boch auf eine garte Weise an ihr geforscht worden, wie sie Dies Berhältnis ansehe, und was fie, wenn es zur Sprache fame, allenfalls zu tun geneigt mare. Aus ihrem Erwidern konnte man fich so viel zusammensetzen, fie fühle fich nicht wert, einer folchen Reigung wie ber ihres edlen Freundes burch Singebung ihres geteilten Gelbst zu antworten. Gin Wohlwollen der Urt verdiene Die gange Seele, bas gange Bermogen eines weiblichen Befens; bies aber tonne fie nicht anbieten. Das Andenken ihres Brautigams, ihres Gatten und ber wechselseitigen Ginigung beiber fei noch jo lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganges Wefen bergeftalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft fein Raum gedenkbar, auch ihr nur bas reinfte Wohlwollen, und in diesem Falle die volltommenfte Dantbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hiebei, und da Lenardo die Unoclegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nötig, hierüber Austunft und Antwort zu geben.

Ginige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältnis sämtlicher vorübergehenden Personen zu Masarien war vertraulich und ehrsurchtsvoll; alle fühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Zeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Estern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht; denn er war gelockt und veransaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe eine allgemeine Zusriedenheit entstand.

Verschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardos beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Ungela und den Aftronomen. Lenardos Juneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte für die Zukunstauf jeden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft mutig ans

zutreten und zu beginnen, das übrige dem Folgegang und Schickal zu überlassen. Dabei konnte man vermuten, daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hinüberzuberusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalken. Man beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leisdenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gefaßter Eindrücke, der geheimnissvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu raten sei, würde es aber höchst rätlich sinden, sich möglichst klar zu halten und diesem oder

jenem Sang nicht unbedingt nachzugeben.

Bu biesem Punkte aber gelangt, können wir der Versuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzuteilen, welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste erteilt ward. Leider ist dieser Aussach erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitgeteilt worden, aus dem Gedächtnis geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswert wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber, wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgeteilt, um Nachdenken zu erregen und Aussmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Ahnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

## Fünfzehntes Kapitel.

Makarie befindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berbhältnis, welches man auszusprechen kaum wagen dark. Im Geiste, der Seele, der Eindilbungstraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Teil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den äußeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, insosern sie körperlich sind, nach dem Zentrum, insosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Räume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine schwere Ausgabe verliehen. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Cft sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am Himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phaien sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Sabe zog ihren Anteil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten alles auf ihre Bildung; alle Fähigfeiten wurden an ihr lebendig, alle Tätigkeiten wirtsam, dergestalt, daß sie allen äußeren Berhältnissen zu genügen wußte, und, indem ihr Herz, ihr Geift ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Tun und Handeln immersort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hilfreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Überweltlichen in stetig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Überfülle dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn bei gedämpstem innerem Licht äußere Pflichten auf das treuste zu erfüllen strebte, bei frisch ausleuchtendem Innerem sich der seligsten Kuhe hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolfen sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeitlang umdämmerten, eine Epoche, die sie stets zu Wohl und Freude ihrer Umgebungen zu benußen wußte.

Solange sie die Anschauungen geheimhielt, gehörte viel dazu, sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder mißdeutet; sie sieß es daher in ihrem langen Leben nach außen als Kransheit gesten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zuleht aber hai ihr das gute Slück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiser und Astronom gleich schätzbar, durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigenklich aus Neuzierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige ans Vergangene angeschsossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenonmen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tieser in das Geheimnis einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht unbeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie leugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Sterns und Himmelsfunde sleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und seine Gelegenheit versäumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu versinnlichen. Deshalb er sich denn nicht ausreden sieß, es sei eingelernt. Die Wirfung einer in hohem Grad geregelten Einbildungs-

fraft, ber Ginfluß bes Gebächtniffes fei zu vermuten, eine Mittwirtung ber Urteilstraft, besonders aber eines verstetten Kalfuls.

Er ist ein Mathematifer und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizutommen, hielt sich besonders an die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der Himmelslichter übereintreffenden Angaben und rief endlich aus: Nun, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armislarsphäre, ein geistiges Räderwert erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu folgen imstande wäre?

Hier aber wagen wir nicht weiterzugehen; benn bas Unglaubliche verliert seinen Wert, wenn man es näher im einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: Daszenige, was zur Grundlage ber anzustellenden Berechnungen diente, war folgendes: ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Vision um vieles kleiner, als sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren Simmelslichtes im Tierkreise Anlaß zu Folge-

rungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil die Schauende ein und bas andere Geftirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiat erscheinend, von denen man aber am himmel nichts gewahr werden tonnte. Es mochten die damals noch unentdectten kleinen Planeten fein; benn aus andern Angaben ließ fich schließen, daß fie, längst über die Bahn des Mars hinaus, ber Bahn bes Jupiter sich nähere. Offenbar hatte fie eine Zeitlang Diefen Planeten, es mare schwer gu fagen, in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren Herrlichteit betrachtet und das Spiel seiner Monde um ihn ber geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamste Weise als abneh= menden Mond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns der wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschlossen, daß fie ihn von der Ceite febe und wirklich im Begriff fei, über beffen Bahn hinausguschreiten und in dem unendlichen Raum dem Saturn entgegenzu= ftreben. Dorthin folgt ihr feine Ginbildungstraft; aber wir hoffen, bağ eine folche Entelechie sich nicht ganz aus unferm Sonnensystem entfernen, fondern wenn fie an die Grenze desfelben gelangt ift, fich wieder gurücksehnen werde, um zugunften unfrer Urenkel in bas irdische Leben und Wohltun wieder einzuwirten.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Verzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenem terrestrischen Märchen, wobon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Chrlichfeit angegeben: jene wunderbare Person, welche mit ihren Gefühlen den Unter-

ichied ber irbiiden Stoffe fo wohl zu bezeichnen miffe, fei ichon mit ben erften Wanderern in die weite Verne gezogen, meldes jehoch bem Aufmertsamen burchaus hatte follen unwahrscheinlich bunten. Denn wie wollte Montan und feinesgleichen eine fo bereite Bunichelrute von ber Seite gelaffen haben? Auch marb furg por feiner Ubreife burch Sin= und Wiberreben und fonberbare Erzählungen ber unteren Sausbedienten hierüber ein Berdacht allmählich rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine britte mitgebracht, unter bem Bormand, es fei eine Dienerin, mogu fie fich aber gar nicht zu ichiden ichien; wie fie benn auch beim Uns- und Untleiden ber Berrinnen niemals gefordert wurde. Ihre einfache Tracht fleidete den derben, wohlgebauten Körper gar schicklich, beutete aber, sowie bie gange Person, auf etwas Ländliches. Ihr Betragen, ohne roh zu fein, zeigte feine ge= fellige Bilbung, wovon bie Rammermadchen immer die Rarifatur barzuftellen pflegen. Auch fie fand gar balb unter ber Dienerschaft ihren Plat; fie gefellte fich zu den Garten= und Feldgenoffen, ergriff ben Spaten und arbeitete für zwei bis brei. Rahm fie ben Rechen, jo flog er auf bas geschicktefte über bas aufgemühlte Erbreich, und Die weiteste Fläche glich einem wohlgeebneten Beete. Übrigens hielt fie fich ftill und gewann gar bald die allgemeine Gunft. Sie ergahlten fich von ihr, man habe fie oft bas Wertzeug niederlegen und querfelbein über Stock und Steine fpringen feben, auf eine perftedte Quelle zu, mo fie ihren Durft gelofcht. Diefen Gebrauch habe fie täglich wiederholt, indem fie von irgend einem Puntte aus, mo fie geftanden, immer ein ober bas andere rein ausfliegende Baffer au finden gewußt, wenn fie beffen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugnis zurückgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzulängliches Prodieren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edeln Wirten, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie es vorliegt, mitgeteilt haben, um forschende Männer auf ähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter, als man glaubt, durch irgend eine Andeutung her-

vorthun, freundlich aufmerksam zu machen.

#### Sedzehntes Kapitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor kurzem durch unsere Wanderer belebt gesehen, von Natur tätig und gewandt, ben Borteil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Anwesenheit jener Säste zugegangenen großen Vorteile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinanderzuseßen sich bemühte. Allein dieses war nach seiner eigenen Überzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was für große Wirtungen von tätigen, geschickten, freisinnisgen und kühnen Meuschen ausgehen. Die einen hatten Abschied genommen, über das Meer zu setzen, die andern, um auf dem sesten Lande ihr Unterkommen zu sinden; nun ward er noch ein drittes heimliches Verhältnis gewahr, wovon er alsobald Rusen zu ziehen den Entschluß faßte.

Beim Abschied zeigte sich, was man hätte voraussagen und wissen können, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar maucher mit den hübsichen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Mut genug, als Odoardo mit den Seinigen abging, sich als entschieden Bleibende zu erklären; von Lenardos Auswanderern war keiner geblieben, aber von diesen letztern beteuerten verschiedene, in kurzer Zeit zurücktehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Aussommen und Sicherheit für die Zukunft ge-

mähren fönne.

Der Amtmann, welcher die famtliche Perfonlichkeit und die hänglichen Umftande feiner ihm untergebenen fleinen Bölferichaft gang genau kannte, lachte heimlich, als ein mahrer Egvift, über bas Greignis, daß man fo große Auftalten und Aufwand machte, um über dem Meer und im Mittellande fich frei und tätig zu erweifen, und doch dabei ihm, ber auf feiner Sufe gang ruhig geseffen, gerade die größten Borteile zu Saus und Sof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige der vorzüglichsten guruckzuhalten und bei sich zu ver= fammeln. Seine Gedanken, ausgeweitet durch die Gegenwart, fanden nichts natürlicher, als daß Liberalität, wohl angewendet, gar löbliche nübliche Folgen habe. Er faßte fogleich den Entschluß, in feinem kleinen Begirk etwas Uhnliches zu unternehmen. Glücklicher= weise waren wohlhabende Einwohner diesmal gleichsam genötigt, ihre Töchter ben allgufrühen Gatten gesehmäßig zu überlaffen. Der Amtmann machte ihnen einen folden burgerlichen Unfall als ein Glud begreiflich, und da es wirklich ein Glud mar, daß gerade die in diesem Sinne brauchbarften Sandwerker bas Los getroffen hatte. fo hielt es nicht schwer, die Einleitung zu einer Möbelfabrik zu machen, die, ohne weitläufigen Raum und ohne große Umftande, nur Geschicklichkeit und hinreichendes Material verlangt. Das lette versprach der Umtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Ginwandernden mit.

Das alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im stillen, bei Unwesenheit und im Tumult der Menge, gar wohl überdacht und founte baber, fobald es um ihn ruhig ward, gleich jum Werke

fchreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Totenruhe, war nach Verlauf dieser Flut über die Straßen des Orts, über den Hof des Schlosses gestommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschlosses gestommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschlösses gestommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschlösses Fassung brachte. Des Pferdes Hierer aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes Hippte freilich nicht — es war nicht besichligen — aber der Keiter, der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen und war leidenschaftlich verwundert, alles softiill und tot zu finden.

Der Amtsdiener wußte nicht, was er aus dem Antommling machen sollte. Auf einen entstandenen Wortwechsel kam der Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen, als daß

alles weggezogen fei.

Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Ankömmlings. Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardos und Odvards, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie teils Wilhelm, teils Meister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entsernten Flusse eingeschifft; er fahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu verfolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen und Kenntnis genommen von dem nächsten Wege zum Flusse hin, als er schon wieder zum Tor hinausstürzte und so eilig davonflog, daß dem Amtmann, der oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein versliegender Staub anzudeuten schien, daß der verwirrte

Reiter den rechten Weg genommen habe.

Nur eben war der letzte Staub in der Ferne verflogen, und unser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niedersetzen, als zum obern Schlößtor ein Fußbote hereingesprungen fam und ebenfalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu überbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Patet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressiert an Wilsbelm, genannt Meister, der dem Überbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden, und dessen dle dige Westellung eifrigst eingeschärft worden war. Leider konnte auch diesem tein anderer Bescheid werden, als daß er das Nest seer sinde und daher seinen Weg eitigst fortsetzen müsse, wo er sie entweder sämtlich anzutressen oder eine weitere Anweisung zu finden hossen dürfte.

Den Brief aber felbit, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten

Parieren gleichsalls vorgefunden, dürfen wir, als höchst bedeutend, nicht zurüchalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Franenzimmer, welches in unsern Mitteilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Auftreten gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schicksal, das sie betrifft, wohl das Sonderbarste, das einem zarten Gemüte widersahren kann.

#### Siebzehntes Kapitel.

Berfilie an Bilhelm.

Sich faß bentend und mußte nicht zu fagen, was ich bachte. Gin denfendes Nichtdenken wandelt mich aber manchmal an, es ift eine Urt von empfundener Gleichaultigfeit. Gin Pferd fpringt in den Sof und wedt mich aus meiner Rube, die Ture fpringt auf, und Gelir tritt herein im jugendlichsten Glange, wie ein fleiner Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn zurück; er icheint gleichgültig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Beiterfeit preift er mir das Pferd an, das ihn hergetragen, erzählt von seinen Ubungen, von seinen Freuden umftändlich und vertraulich. Die Erinnerung an altere Geschichten bringt uns auf bas Brachttäftchen; er weiß, daß ich's habe, und verlangt, es zu sehen; ich gebe nach, es war unmöglich zu verfagen. Er betrachtet's, erzählt um= ständlich, wie er es entdeckt, ich verwirre mich und verrate, daß ich ben Schluffel befige. Run fteigt feine Reugier aufs höchste; auch ben will er feben, nur von ferne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man niemanden seben; er bittet wie betend, kniet und bittet mit fo feurigen holden Augen, mit fo füßen schmeichelnden Worten, und fo mar ich wieder verführt. Ich zeigte bas Wunder= geheimnis von weitem, aber schnell faßte er meine Sand und entrift ihn und fprang mutwillig gur Seite um einen Tifch berum.

Ich habe nichts vom Kästchen noch vom Schlüssel! rief er aus, dein Herz wünscht' ich zu öffnen, daß es sich mir auftäte, mir entgegenkäme, mich an sich drückte, mir vergönnte, es an meine Brust

au brücken.

Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte, schob er das Kästchen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel drinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich: das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere Hälfte fiel auf den Tisch.

Ich war verwirrter, als man sein kann und sein sollte. Er benutt meine Unaufmerksamkeit, läßt das Kästchen stehen, fährt auf mich los und faßt mich in die Arme. Ich rang vergebens; seine Augen näherten sich ben meinigen, und es ift was Schönes, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Küsse zurück; es ist doch sehr schön, einen Slücklichen zu machen. Ich riß mich los; die Klust, die uns trennt, erschien mir nur zu deutlich; statt mich zu fassen, überschrit ich das Maß, ich stieß ihn zürnend weg, meine Berwirrung gab mir Mut und Berstand; ich bedrohte, ich schalt ihn, befahl ihm, nie wieder der mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausdruck.

Gut! fagte er, fo reit' ich in die Welt, bis ich umfomme.

Er warf sich auf sein Pferd und sprengte weg. Noch halb träumend will ich das Käftchen verwahren, die Hälfte des Schlüssels lag abgebrochen; ich befand mich in doppelter und dreisacher Berlegenheit.

O Männer, o Menschen! werdet ihr denn niemals die Vernunft fortpslanzen? war es nicht an dem Bater genug, der so viel Unheil anrichtete, bedurfte es noch des Sohns, um uns unauslöslich zu verwirren.

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeitsang bei mir; nun tritt ein sonderbarer Umstand ein, den ich melden muß, der obiges aufslärt und verdüstert.

Sin alter, dem Oheim ehrenwerter Goldschmied und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werde veranlaßt, das Kästchen zu bringen, er betrachtet den abgebrochenen Schlüssel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt sei. Durch Berührung fassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüssel ergänzt heraus, sie sind magnetisch verbunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Singeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt; an solche Geheimnisse sein nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Justand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sei Dant! gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Verwirrung die Berwirrung erkennen! Das bedeutende Kästchen steht vor mir; den Schlüssel, der nicht schließt, habe ich in der Hand; jenes wollt' ich gern unerössnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunft aufschlösse.

Um mid bekümmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber, was ich inständig bitte, flehe, dringend empfehle: forschen Sie nach Felix! Ich

habe vergebens umhergefandt, um die Spuren seines Weges aufzufinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder fürchten soll, der uns wieder zusammenführt.

Endlich, endlich verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Deveschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl finden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdes werde nicht beruhigt sein.

#### Achtzehntes Kapitel.

Nun gleitete der Kahn, beschienen von heißer Mittagssoune, den Fluß hinab; gelinde Lüfte kühlten den erwärmten Üther; sanfte User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einsachen, doch behäglichen Andlick. Das Kornseld näherte sich dem Strome, und ein guter Boden trat so nahe heran, daß ein rauschendes Wasser, auf irgend eine Stelle sich hinwersend, das lockere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten.

Sanz oben auf dem schroffsten Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von fräftiger Gestalt. Kaum aber wollte man ihn schärfer ins Auge sassen, als der dort überhangende Rasen losdricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über Mann unter, ins Wasser stürzt. Hier war nicht Zeit zu denken, wie und warum; die Schiffer suhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöne Beute gesast. Entsetl scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe, und nach kurzer Überlegung suhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gedildet hatte. Landen, den Körper ans User heben, ausziehen und abtrocknen war eins; noch aber kein Zeichen des Lebens zu besmerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen!

Withelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor und, mit der schlängelnd anspielenden Welle vermischt, folgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon mutvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und rief: Wenn ich

leben foll, fo sei es mit dir!

Mit diesen Worten fiel er dem erkennenden und erkannten Retter um ben Hals und weinte bitterlich. So ftanden fie fest umschlungen, wie Raftor und Pollux, Bruder, die fich auf dem Wechselwege vom

Orfus jum Licht begegnen.

Man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet: hier lag er nun, auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Locken, schnell getrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab, indem er ihn zudockte.

Wirst du boch immer aufs neue hervorgebracht, herrlich Gbenbild Gottes! rief er aus, und wirst sogleich wieder beschädigt, verlett von

innen ober bon außen.

Der Mantel fiel über ihn her, eine gemäßigte Sonnenglut durchwärmte die Glieder fanft und innigst, seine Wangen röteten sich ge-

fund, er ichien ichon völlig wiederhergestellt.

Die tätigen Männer, einer guten geglückten Hanblung und bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Kies die Kleider des Jünglings schon so gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigsten Zustand zu versehen.

# Søethes Sämtliche Werfe

In fünfundvierzig Bänden

Herausgegeben und eingeleitet von Franz Schulh

Neunzehnter 3 and

Berlin - Scipsig

### Inhalt

| Die Wahlverwandtschaf | iten |   |   |   |   |   |   |   | ( | Selte |
|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Erster Teil           |      | , |   | e |   |   | ^ |   |   | 1     |
| Zweiter Teil          | ,    | ъ | 4 |   | * | ٠ |   | r |   | 94    |



## Die Wahlverwandtschaften.

Gin Moman.

### Erfter Teil.

#### Erftes Kapitel.

Gbuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Sbuard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Gerätschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Fleiße des Herrn ergötte.

Saft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er fich

weiterzugeben anschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Wan hat einen vortrefslichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Turmspitze man sast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Bang recht, verfette Eduard; einige Schritte von hier konnte ich

Die Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr ber Gärtner fort, öffnet sich rechts das Tal, und nan sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es, man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Seh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran

zu erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig, und Eduard folgte balb.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Vorbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme teiste. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges Gebüsch sachte hinaufwand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Ubsähe auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich auf Mooshütte geleitet.

An der Türe empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergestalt niedersißen, daß er durch Türe und Fenster die verschiebenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blid übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffenung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben wurde. Nur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die hütte scheint

mir etwas zu eng.

Für uns beide doch geräumig genug, versete Charlotte.

Run freilich, sagte Eduard, für einen britten ift auch wohl noch Plat.

Warum nicht? versetzte Charlotte, und auch für ein viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein sind, sagte Eduard, und ganz ruhigen, heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Gerzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe dir so etwas angemerkt, versette Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Sduard fort, wenn mich ber Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heute entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ist es denn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend. Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Berschulden gesetzt ist. Wie schwerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurüchsalten mit dem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Geite gu

betrachten, verfette Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit, bir mitzuteilen, entgegnete ihr

Eriter Teil. 3

Sbnarb. In seinem letzten Briefe herrscht ein stiller Ausbruck des tiessten Mißmutes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedürsnis sehle, denn er weiß sich durchaus zu beschränten, und für das Notwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen; denn wir sind unsere Ledzeit über einander wechselseitig uns so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegeneinander verhalte — daß er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Bielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu andrer Kutzen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Bergnügen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schoß zu legen, oder noch weiterz ludveren, sich weitere Seschicklichteit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt — genug, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Dual er doppelt und dreisach in seiner Einsamkeit empfindet.

Ich dachte doch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerdietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche tätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich

weiß, blieb bies auch nicht ohne Wirfung.

Sanz recht, versetzte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerdietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß; er soll nicht wirten; er soll sich ausopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ift recht schön und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Teilnahme bedenkst; allein erlaube mir, dich aufzufordern, auch beiner, auch unser zu

gebenken.

Das habe ich getan, entgegnete ihr Ebuard. Wir können von seiner Rähe uns nur Vorteil und Annehmlichkeit versprechen. Bon dem Auswande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bebenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles andre sindet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang, ja wie mancher Vorteil! Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünsicht; er wird sie besorgen und leiten. Deine Abssicht ist, selbst die Güter künstig zu verwalten, sobald die Jahre der gegenwärtigen Pächter verslossen Vorkenntnissen kachter verslossen Vorkenntnissen kann er uns nicht

verhelfen! Ich fühle nur zu schr, daß mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Landleute haben die rechten Kenntnisse; ihre Mitteislungen aber sind tousus und nicht ehrlich. Die Studierten aus der Stadt und von den Alademien sind wohl klar und ordentlich, aber es sehlt an der unmittelbaren Sinsicht in die Sache. Vom Freunde kann ich mir beides versprechen; und dann entspringen noch hundert andere Verhältnisse daraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf dich Vezug haben, und wovon ich viel Gutes voraussehe. Nun danke ich dir, daß du mich freundlich angehört hast; jeht sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir alles, was du zu sagen hast; ich will dich nicht unterbrechen.

Necht gut! verseste Charlotte, so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu kun, zu wirken berufen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksol, das Schicksol ihrer Familien an diesen Zusammenhang geknüpft ist und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gefordert wird. Laß uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben wersen, und du wirst mir einzestehen, daß die Verusung des Fauptmanns nicht so ganz mit une sertehen, daß die Verusung des Fauptmanns nicht so ganz mit une fern Vorfähen, unsern Planen, unsern Sinrichtungen zusammentrifft.

Mag ich boch so gern unserer frühften Verhaltnisse gedenten! Wir liebten einander als junge Leute recht berglich; wir murden ge= trennt: bu von mir, weil dein Bater, aus nie gu fattigender Begierde des Besikes, dich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband: ich von dir, weil ich, ohne fonderliche Aussichten, einem mohl= habenden, nicht geliebten, aber geehrten Dlann meine Sand reichen mußte. Wir murden wieder frei; du früher, indem dich dein Mutter= den im Besit eines großen Vermogens ließ; ich fpater, eben au ber Beit, als bu von Reifen gurudtamft. Go fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir tonnten ungeftort gusammenleben. Du brangft auf eine Berbinbung; ich willigte nicht gleich ein; benn ba wir ungefähr von ben= felben Jahren find, fo bin ich als Frau mohl alter geworden, du nicht als Mann. Zulett wollte ich dir nicht verfagen, mas du für bein einziges Glud zu halten ichienft. Du wolltest von allen Un= ruben, die du bei Sof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, bich an meiner Geite erholen, gur Befinnung tommen, bes Lebens ge= nießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter tat ich in Penfion, wo sie fich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen konnte: und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, tat ich dorthin, die vielleicht gur Erfter Zeil. 5

häuslichen Sehilfin unter meiner Anleitung am besten herangewachsen wäre. Das alles geschah mit beiner Einstimmung, bloß damit wir uns selbst leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Slück ungestört genießen möchten. So haben wir unsern ländlichen Ausenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Außere, und was ins Sanze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, dir in allem entgegenzukommen, nur für dich allein zu leben; laß uns wenigstens eine Zeitlang versuchen, inwiesern wir auf diese Weise miteinander ausreichen!

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Eduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen, euch recht zu geben, und du sollst auch recht haben dis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis seht zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter darauf entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park,

foll bas nur für Ginfiedler getan fein?

Recht aut! versette Charlotte, recht wohl! Nur daß wir nichts Sinderndes, Fremdes hereinbringen! Bedente, daß unfere Borfake, auch was die Unterhaltung betrifft, fich gewiffermaßen nur auf unfer beiberseitiges Zusammenfein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebucher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mitteilen, bei diefer Gelegenheit so manches bahin Gehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Teilnahme, mit meiner Beihilfe aus diefen unschätbaren, aber bermorrenen Seften und Blattern ein für uns und andere erfreuliches Gange gufammenftellen. Ich verfprach bir an ber Abschrift zu helfen, und wir bachten es uns fo bequem, fo artig, fo gemütlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht feben follten, in der Erinnerung ju durchreifen. Ja, der Unfang ift ichon gemacht. Dann haft bu die Abende beine Flote wieder por= genommen, begleitest mich am Rlavier; und an Besuchen aus ber Rachbarschaft und in die Nachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich menigstens habe mir aus allem biefem den erften mabrhaft frohlichen Commer zusammengebaut, ben ich in meinem Leben zu genießen bachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alledem, was du mir so liebevoll und verständig wiedersholft, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptsmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Teil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzen das zusammen, und alsdann würde es erst ein hübsches Ganze werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß biesem Borhaben mein Gefühl widerspricht,

daß eine Uhnung mir nichts Gutes weisfagt.

Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingibt, gefühlvoll, daß man euch nicht weh

tun mag, abnungsvoll, bak man erichricft.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunkeln Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistenteils undewußte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunft eines dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältnis durch den zufälligen oder gewählten Sinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das tann wohl geschehen, versehte Eduard, bei Menschen, bie nur bunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, bie, schon burch Er-

fahrung aufgeflärt, fich mehr bewußt find.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt; und aus diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir und ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheibe nicht!

Wie die Sache steht, erwiderte Eduard, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereisen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entsichluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gäben ihn dem

Los anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, daß du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dies für einen Frevel halten.

Was foll ich aber dem Hauptmann schreiben? rief Eduard aus;

denn ich muß mich gleich hinseben.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

Das heißt so viel wie teinen, versetzte Ednard.

Und boch ift es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, notwenbig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

#### Bweites Kapitel.

Gbnard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte bie Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Munde Charlottens, Erfter Teil.

bie Vergegenwärtigung ihres beiberseitigen Zustandes, ihrer Vorsähe sein lebhaftes Gemüt angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Sesellschaft so glüdlich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, teilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Vrief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefslichen Mannes entgegen; alle Empsindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu verlagen, war Eduard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer selfsfamen, aber höchst vorteilhaften Heiner mit einer viel ältern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Vertagen gegen sie durch die größte Freigedigseit zu erwidern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Veränderung mächtig, nichts übertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimütig, wohltätig, brav, ja tapfer im Kall — was kounte in der

Welt feinen Wünfchen entgegenfteben!

Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besits Charlottens war er gelangt, ben er sich durch eine hartnäckige, ja romanenhafte Treue doch zulett erworben hatte; und nun fühlte er sich zum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dassein gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einigemal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden kounte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünscheseiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen konnte er nicht; unruhig, wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er Aufschung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umsständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Vlatt.

Charlotte benutte bes andern Tags auf einem Spaziergang nach berfelben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Überzeugung, daß man einen Vorsat nicht sichrer

abstumpfen tann, als wenn man ihn öfters burchspricht.

Chuarden war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm; benn wenn er, empfänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Begehren zubringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte, fo waren boch alle seine Außerungen durch eine vollkommene Schonung des andern bergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmutige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zusetzt ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Chmann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werben, daß deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nötigen mich zu einem Geständnis. Ich habe dir disber auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage, wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angetan, die ich dir nun über dich selbst zumute.

Das hor' ich gern, fagte Souard. Ich merke wohl, im Chstand muß man sich manchmal streiten, benn baburch erfährt man was

poneinander.

Run follft bu also erfahren, sagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie bir mit bem Saubtmann. Sochst ungern weiß ich das liebe Rind in der Penfion, wo fie fich in fehr drudenden Berhaltniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, Die für Die Welt geboren ift, fich bort für die Welt bilbet, wenn fie Sprachen. Geschichtliches, und was sonft von Renntniffen ihr mitgeteilt wird. fowie ihre Roten und Variationen bom Blatte wegspielt; wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem gludlichen Gebachtnis fie, man mochte wohl fagen, alles vergißt und im Augenblide fich an alles erinnert: wenn sie durch Freiheit des Betragens, Anmut im Tange. Schickliche Bequemlichteit bes Gesprächs fich por allen auszeichnet und burch ein angebornes herrschendes Wefen fich zur Königin bes fleinen Rreises macht; wenn die Borfteberin dieser Unftalt fie als eine fleine Gottheit aufieht, die nun erft unter ihren Sanden recht gebeiht, die ihr Chre machen, Butrauen erwerben und einen Bufluß von andern jungen Perfonen verschaffen wird; wenn die erften Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Symnen find über die Vortrefflichkeit eines folden Rindes, die ich benn recht gut in meine Profe zu überfegen weiß: fo ift bagegen, mas fie schlieglich von Ottilien ermahnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, daß ein übrigens fo ichon heranwachsendes Dladchen sich nicht entwickeln, teine Fähigkeiten und feine Fertigfeiten zeigen wolle. Das wenige, mas fie fonft noch hingufügt, ift gleichfalls für mich tein Ratfel, weil ich in biefem lieben Kinde ben gangen Charafter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte,

zu einem herrlichen Gefchopf heraufbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unfern Plan geht und man an feinen Lebensverhaltniffen nicht fo viel zupfen und zerren, nicht immer mas Neues an fie herangieben foll; fo trag' ich bas lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn mein Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie gang von uns abhängt, fich ihrer Borteile übermutig gegen fie bedient und unfere Wohltat baburch gewiffermaßen vernichtet. Doch wer ift fo gebildet, bag er nicht feine Borguge gegen andre manchmal auf eine graufame Weise geltend machte? Wer fteht fo hoch, daß er unter einem folchen Druck nicht manchmal leiden mußte? Durch diefe Prufungen machft Ottiliens Wert; aber feitbem ich den peinlichen Zuftand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, fie anderwarts unterzubringen. Ständlich foll mir eine Antwort tommen, und alsdann will ich nicht zaubern. Go fteht es mit mir, mein Befter. Du fiehft, wir tragen beiderfeits diefelben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Bergen. Lag uns fie gemeinsam tragen, da fie sich nicht gegeneinander aufheben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei c3 obgetan. Im ganzen können wir vieles aufopfern, aber uns im ein, den herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. Solange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Vesorgnisse nicht loswerden. Verspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich

ihr faum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir beide töricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszusehen. Wenn dies nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, laß mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sei der Versuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bedenklich, wenn die Gesahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe wert wird, und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen?

Ich weiß doch auch nicht, versette Chuard, wie du Ottilien so hoch stellen fanust! Nur badurch erklare ich mir's, daß sie beine

Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ift sie, das ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie ausmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurücksamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schone Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an dir, fagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Neize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dies zu beiner Art zu sein, deshalb ich so gern das Leben mit dir teile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Neisen zurücksehrenden Sduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden; benn an sich selbst, in bezug auf Eduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angeftistet, Eduarden ausmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glücklich in dem Gefühl, daß es möglich sei, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Neihe von Ereignissen scheindar auf immer verjagten Gutes endlich boch teilhaft zu werden.

Eben stand das Chepaar im Vegriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen haftig entgegenstieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ: Rommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrien, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es not tue? Ob es not tut? rief er uns nach; hört ihr! aber geschwind,

geichwind!

Der brollige Mann! rief Ebuard aus; fommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! besahl er dem Bedienten; sage ihm, es tue not, sehr not! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, seht ihm ein Frühstuck vor! wir kommen gleich.

Lag und ben nächften Weg nehmen, fagte er zu feiner Frau und ichlug ben Pfad über ben Kirchhof ein, ben er sonft zu vermeiben

pflegte.

Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Sefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungstraft gern verweilten.

Erfter Teil.

Auch dem altesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer ausgerichtet, eingesügt oder sonst angebracht; der hohe Sockel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Sduard fühlte sich sonderdar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand, und im Auge stand ihm eine Träne.

Aber der närrische Sast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte keine Ruh' im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf dis an das Kirchhoftor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entzgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum besten? Tut's wirklich not, so bleibe ich zu Mittage hier. Hatte mich nicht auf! ich habe

heute noch viel zu tun.

Da Ihr End so weit bemüht habt, rief ihm Ebuard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem erusthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer aus-

geschmückt hat.

Hier herein, rief ber Reiter, komm' ich weber zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal, die Füße voran, hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernft! Es ist bas erstemal, daß wir neuen Gatten in Not und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht

gu belfen miffen.

Ihr seht nicht barnach aus, versette er; doch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so lass' ich euch fünftig steden. Folgt geschwinde

nach! meinem Pferde mag die Erholung zugut tommen.

Bald fanden fich die breie im Caale gusammen; bas Effen ward aufgetragen, und Mittler ergahlte von feinen heutigen Taten und Borhaben. Diefer feltsame Mann war früherhin Geiftlicher gemesen und hatte sich bei einer raftlosen Tätigkeit in feinem Umte baburch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die hauslichen als die nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fodann ganger Gemeinden und mehrerer Gutsbesitzer, gu ftillen und gu ichlichten mußte. Solange er im Dienste mar, hatte fich fein Chpaar icheiben laffen, und die Landestollegien murben mit feinen Sandeln und Prozeffen von borther behelliget. Wie nötig ihm die Rechtskunde fei, ward er zeitig gewahr. Er marf fein ganzes Studium barauf und fühlte fich balb ben geschickteften Abvokaten gewachsen. Sein Wirkungstreis behnte fich wunderbar aus, und man war im Begriff, ihn nach der Resideng ju gieben, um bas von oben berein gu vollenden, was er von unten berauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinft tat, sich ein mäßiges Gut taufte, es ver= pachtete und zum Mittelpunkt feiner Wirtsamkeit machte, mit bem

feften Boriat, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Neigung, in keinem hause zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helsen ware. Diejenigen, die auf Namensbedeutungen abergläubisch sind, behaupten, der Rame Mittler habe ihn genötigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als ber Gaft seine Wirte ernftlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdeckungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Naffee fortmüsse. Die beiden Chleute machten umständlich ihre Betenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische auffuhr, ans Ken-

fter fprang und fein Pferd zu fatteln befahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr seid sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hike nötig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt din, um Rat zu geben? Das ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rate sich jeder selbst und tue, was er nicht lassen kann. Gerät es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks; läust's übel ab, dann din ich bei der Hand. Wer ein Übel lossein will, der weiß immer, was er will; wer was Bessers will, als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindeluh, er ertappt's vielleicht; aber was? Tut, was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: alles einerkei! Das Vernünstigste habe ich mistingen sehen, das Ubgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine oder bie andre Weise übel abläust, zerbrecht sie euch auch nicht! Schick nur nach mir, und euch soll geholsen sein. Vis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffee abzuwarten.

Sier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein britter fruchtet, wenn es zwischen zwei nahverbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrener und ungewisser, wenn's nöglich ist, als vorher.

Beide Satten würden auch wohl noch eine Zeitlang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Eduards letzen angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich feineswegs gemäß war: er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile teilen, indem man auf ihn das Zutrauen setze, daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah das ganze Verhältnis recht deutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte!

Der wunderliche Dlann, unfer Mittler, verfette Charlotte, hat

Erfter Teil.

am Ende boch recht! Alle solche Unternehmungen sind Wagestüde: was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Berhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich fühle mich nicht starf genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen! Das einzige, was ich dich bitte: es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Erlande mir, daß ich mich kätiger als disher für ihn verwende und meinen Ginfluß, meine Verbindungen eistig benutze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschafsen, die ihm nach seiner Weise einige Zusriedenheit gewähren kann.

Ednard versicherte seine Sattin auf die anmutigste Weise der Iebhastesten Dantbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemüt, seinem Freunde Vorschläge schriftlich zu tun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Veisall eigenhändig hinzufügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinigen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verdindlich, aber doch mit einer Art von Haft, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuleht mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur arößer wurde, indem sie ihn weg-

mischen wollte.

Ebuard scherzte barüber, und weil noch Plat war, fügte er eine zweite Rachschrift hinzu: der Freund solle aus diesen Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Gilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber- und abermals darauf bestand, Charlotte sollte sogleich Ottilien aus der Ben-

fion holen laffen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musitalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut Klavier; Eduard nicht ebenso bequem die Flöte; denn ob er sich gleich zuzeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausbildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deshalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht gesünsig waren, und so wär' es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortreißen und versah also die doppelte Pslicht eines guten Kapellmeisters und einer klugen Hauskrau, die im ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Talt bleiben sollten.

#### Drittes Kapitel.

Der Hauptmann fam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschieft, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeitlang nicht gesehen haben, lebhaft, ja fast erschöpfend. Gegen abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemertte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein geübtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünschensewerte sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es östers zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, daburch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder wohl auch gar an etwas Vollkommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit fünstlichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Büschel uatürlichen Weizens und anderer Feld- und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunstsinn der Ansordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburts- oder Namenstag feire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreifachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein dreifaches? rief Eduard. Sang gewiß! versetzte Charlotte: unseres Freundes Antunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namens-

tag ift. Beißt nicht einer Otto fo gut als ber andere?

Beide Freunde reichten sich die Sände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir beide so; doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Frung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Namen ab.

Wobei du denn doch nicht gar zu großmütig warft, fagte der Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir der Name Eduard besser gefiel, wie er denn auch, von angenehmen Lippen auß-

gesprochen, einen besonders guten Rlang hat.

Nun saßen sie also zu breien um basselbe Tischchen, wo Charlotte so eifrig gegen die Antunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: Für ein viertes wäre auch noch recht aut Wlat.

Griter Tell.

Walbhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichsam und verräftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweisenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurücktehrte und sein eigen Glück in so schöner Verbindung doppelt empfand.

Sduard unterbrach die Paufe zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Tal nur sei unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick

wird oben freier, und die Bruft erweitert fich.

So muffen wir diesmal noch, versetze Charlotte, ben alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, follen meine Stufen

und Steige nächftens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und so gelangte man benn über Telfen, burch Busch und Gefträuch zur letten Sobe, die amar teine Mache, boch fortlaufende fruchtbare Ruden bilbete. Dorf und Schloß hinterwarts maren nicht mehr zu sehen. In der Tiefe erblickte man ausgebreitete Teiche; brüben bewachsene Sügel, an denen sie sich hinzogen; endlich steile Welsen, welche senkrecht den letten Wasserspiegel entschieden begreng= ten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche desfelben ab= bildeten. Dort in der Schlucht, wo ein ftarter Bach den Teichen gufiel, lag eine Mühle halb versteckt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Ruheplätigen erschien. Mannigfaltig wechselten im gangen Salbtreife, ben man überfah, Tiefen und Soben, Bufche und Wälder, beren erftes Grun für die Folge den füllereichsten Unblick versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle bas Auge fest. Besonders zeichnete zu den Füßen der schauenden Freunde fich eine Daffe Pappeln und Platanen gunächst an dem Rande des mittleren Teiches vorteilhaft aus; fie ftand in ihrem besten Wachstum, frisch, gesund, empor und in die Breite ftrebend.

Sbuard lenkte besonders auf diese die Ausmerksamkeit seines Freunbes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Vater, bei der Anlage zu einem neuen Teil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses

Jahr sich durch neue Triebe wieder dantbar hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Saste ward auf bem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches, geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Tätigkeit sortzusahren. Aber Sduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Sute bekannt; wobei er ihm zugleich

Die Wünsche mitteilte, die er zu besserer Kenntnis und vorteilhafterer

Benutung desselben seit langer Zeit bei fich hegte.

Das erste, was wir tun sollten, sagte der Hauptmann, ware, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht diese größte Genauigteit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und für den Ansang ersreulich; auch kann man es ohne große Beihilse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Nat sinden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nötige Gerätschaft mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Sduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behilftlich sein sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schrafsieren zu. Schnell war auch alles laviert und illuminiert, und Sduard sah seine Besithungen auf das deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solden ilbersicht viel besser zustande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Gindrüden, an der Ra-

tur herumversuche.

Das muffen wir meiner Fran bentlich machen, fagte Eduard.

Tue das nicht! versetzte der Hauptmann, der die Überzeugungen anderer nicht gern mit den seinigen durchfreuzte, den die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen viel zu mannigsattig sind, als daß sie, selbst durch die vernünftigsten Borstellungen, auf einen Punkt versammmelt werden könnten. Tue es nicht! rief er; sie dürfte leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liedhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas tue, als daß etwas getan werde. Man tastet an der Natur, man hat Borliebe für dieses der jenes Plätchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hindernis wegzuräumen, man ist nicht kühn genug, etwas aufzuopsern; man fann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll; man probiert, es gerät, es mißrät, man verändert, berändert vielleicht, was man lassen sollte, läßt, was man verändern sollte, und so bleibt es zuletzt immer ein Stückwert, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gefteh mir aufrichtig! fagte Eduard, du bift mit ihren Unlagen

nicht aufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so ware nichts zu erinnern. Sie hat sich muhsam durch das Gestein hinaufgequalt und qualt nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Weber nebeneinander, noch hintereinander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird jeden Angenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden!

Wäre es denn leicht anders zu machen gewesen? fragte Ednard. Sax leicht, versetzte der Hauptmann, sie durste nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheindax ist, weil sie aus kleinen Teilen besteht, wegbrechen, so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überslüssige Steine, um die Stellen herauszum auern, wo der Weg schmal und vertrüppelt geworden wäre. Doch sei dies im engsten Vertrauen unter uns gesagt, sie wird sont irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Bill man weiter Geld und Mühe auswenden, so wäre von der Moosshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu tun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhaster und vergnügslicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl teilzusnehmen pflegte. Auch sehte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst getan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch

auf diese Beise die Bergangenheit hervorzurufen.

Übrigens hatte Sduard mit Charlotten allein weniger Sieff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulett beschäftigt sah, von der Movshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich emporzuarbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzuschen, daß jene recht hatten; aber das Getane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswert gesunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Teile lieb; sie widerstrebte der Überzeugung, sie verteidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werkmachen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen,

Indem sie nun auch diese tätige Unterhaltung vermiste, da inbes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Giser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlicken ritterlichen Übungen fortsehten, als Jagen, Pferdefaufen, Tauschen, Bereiten und Einfahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefwechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Verichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Ginem weitläufigen Briefe ber Borsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, mar eine kurze Rachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines männlichen Schilfen am Justitut, die wir beide mitteilen.

#### Radidrift ber Borfteberin.

Don Ottilien, meine Gnäbige, hatte ich eigentlich nur zu wieberholen, mas in meinen porigen Berichten enthalten ift. Ich mußte fie nicht zu ichelten, und boch tann ich nicht gufrieden mit ihr fein. Sie ift nach wie por beideiben und gefällig gegen andere: aber diefes Burudtreten, Diefe Dienstbarfeit will mir nicht gefallen. Gw. Gnaben haben ihr neulich Geld und verschiedene Zeuge geschieft. Das erfte hat sie nicht angegriffen: die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie halt freilich ihre Cachen fehr reinlich und gut, und icheint nur in diefem Ginn die Aleider gu mechfeln. Auch fann ich ihre große Mäßigfeit im Effen und Trinten nicht loben. An unferm Tisch ift fein Überfluß; boch febe ich nichts lieber, als wenn die Rinder fich an schmachaften und gefunden Speisen fatt effen. Was mit Bedacht und Überzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dazu fann ich Ottilien niemals bringen. Ja, fie macht fich irgend ein Geschäft, um eine Lude auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas berfaumen, nur um eine Speife ober ben Nachtifch ju übergeben. Bei diesem allem kommt jedoch in Vetrachtung, daß fie manch= mal, wie ich erft fpat erfahren habe, Ropfmeh auf der linken Geite hat, das zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend fein mag. Co viel von diefem übrigens fo fchonen und lieben Rinde.

#### Beilage bes Gehilfen.

Unsere vortrefsliche Vorsteherin läßt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Ettern und Vorgeselten mitteilt. Diejenigen, die an Ew. Gnaden gerichtet sind, lese ich immer mit doppelter Ausmerlsamseit, mit doppeltem Vergnügen; denn indem wir Ihnen zu einer Tochter Clück zu wünschen haben, die alle jene glänzenden Gigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich wenigstens Sie nicht minder glücklich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit anderer und gewiß auch zu

Erfter Teil. 19

feinem eigenen Glück geboren marb. Ottilie ift fast unfer einziger Bogling, über ben ich mit unferer fo fehr verehrten Borfteberin nicht einig werden tann. Ich verarge biefer tätigen Frau feineswegs, daß fie verlangt, man foll die Früchte ihrer Sorgfalt außerlich und beutlich seben; aber es gibt auch verschlossene Früchte, die erft die rechten fernhaften find, und die fich früher ober fpater gu einem schönen Leben entwickeln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. Solange ich fie unterrichte, febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam pormarts, nie gurud. Wenn es bei einem Rinde nötig ift, vom Anfange anzufangen, so ift es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Borbergebenden folgt, begreift fie nicht; fie fteht unfabig, ja ftodisch vor einer leicht faglichen Sache, Die für fie mit nichts zusammenhängt; fann man aber die Mittelglieder finden und

ihr deutlich machen, fo ift ihr das Schwerfte begreiflich.

Bei diesem langsamen Vorschreiten bleibt fie gegen ihre Mitschülerinnen gurud, die mit gang andern Sabigfeiten immer por= warts eilen, alles, auch bas Ungufammenhängende leicht faffen, leicht behalten und beguem wieder anwenden. Go lernt fie, fo vermag fie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ift, welche von trefflichen, aber raschen und ungebuldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Sandschrift getlagt, über ihre Unfähigfeit, die Regeln ber Grammatit zu faffen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht. Es ist mahr, fie schreibt langfam und fteif, wenn man fo will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der frangosischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ift, schrittmeise mitteilte, begriff fie leicht. Freilich ift es wunderbar, fie weiß vieles und recht gut, nur wenn man fie fragt, scheint sie nichts zu missen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, fo möchte ich fagen: sie lernt nicht als eine, die erzogen werden foll, sondern als eine, die erziehen will, nicht als Schülerin, fondern als fünftige Lehrerin. Vielleicht tommt es Em. Gnaden fonderbar vor, daß ich felbst als Erzieher und Lehrer jemand nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meinesgleichen erkläre. Em. Gnaden beffere Einsicht, tiefere Menschen= und Weltkenntnis wird aus meinen beschränften und wohlgemeinten Worten bas befte nehmen. Gie werden fich überzeugen, daß auch an diesem Rinde viel Frende zu hoffen ift. Ich empfehle mich gu Gnaden und bitte um die Erlaubnis, wiederguschreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes

und Angenehmes enthalten merbe.

Charlotte freute fich über biefes Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Vorstellungen aufammen, welche fie von Ottilien begte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Anteil des Lehrers herzlicher zu sein schien, als ihn die Einsicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurteilssreien Dentweise ließ sie auch ein solches Berhältnis, wie so viele andere, vor sich liegen; die Teilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie wert; denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einschen gelernt, wie hoch sede wahre Neigung zu schätzen sei, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

#### Viertes Kavitel.

Die topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charatteristisch und faßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig; denn weniger Schlaf, als dieser tätige Mann, bedurfte kaum jemand, sowie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abende

etwas getan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Vorarbeit dasein muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwicksn werden. Nur eines saß uns seistetzen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ift, vom Leben! Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willfür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben tut eine Intonsequenz oft not, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein; anstatt daß bei einer Vermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und aufgehoben wird.

Sbuard fühlte in diesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzuteisen. Das, was er mit andern abzutun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; sowie er auch Geschäfte und Veschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam voneinander absonderte. Zeht wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Vemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich

ipalten mag.

Sie errichteten auf bem Flügel bes Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Vergangene, schafften alle Dotumente, Papiere, Nachrichten aus verschiedenen Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war Erster Teil

21

ber Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, sag rubriziert in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gesunden, als man gehofft hatte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Teil der Nacht nicht vom Pulte kam, und mit dem Eduard bisher immer unzusrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Sduard zu seinem Freund, wie tätig und brauchbar der Mensch ift. Das macht, versetzte der Sauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als bis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst,

fehr viel; sobald man ihn ftort, vermag er gar nichts.

Brachten die Frennde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich teine Sesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches östers geschah, so war das Sespräch wie das Lesen meist solchen Segenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vorteile

und das Behagen der bürgerlichen Gefellschaft bermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nuben, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Versichiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Tätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch saßliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetzt, ihr tätiges und hilfereiches Wesen öfter und wirksamer als disher in Übung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überraschenden Notfälle durchdachte, so wurde alles, was zur Kettung der Ertrunkenen nötig sein möchte, um so mehr angeschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerte östers ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauden sich ausführlich, und Sduarden entschlüpfte die Besmerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Sduard gleichsalls an, sowie auch Charlotte, die nicht weniger im allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Außerungen hinausging.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Notwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jeht um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer übel öfters mehr Genüge getan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblick-

liche hilfe ift boch immer bas, was auf bem Lande am meiften ver-

mißt wird.

Auch dieser wurde sogleich verschrieben, und beide Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willtürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nötigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutzte Charlotte die Kenntnisse, die Tätigseit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne und fing an, mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schäbliche, alles Tödliche zu entfernen. Die Bleiglasur der Töpserwaren, der Grünspan tupserner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber besehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegrifse der Physis und Chemie zurückgehen.

Zufälligen, aber immer willtommenen Anlaß zu folchen Unterhaltungen gab Eduards Reigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlflingende tiese Stimme und war früher wegen lebhafter, gesühlter Nezitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werte physischen, chemischen und tech-

nischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen teilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen war es die natürliche Folge der lebhasten Absicht, die der Vorlesende so gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirtung sehr zuwider ist, wenn ihm ein dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pflegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu sehen, daß er niemand im Nücken hatte. Jeht, zu dreien, war diese Vorsicht unnötig; und da es diesmal nicht aus Erregung des Gesühls, auf Überraschung der Einbildungskraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte, und er verwies es ihr gewissermaßen unfreundlich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches andre, was der Gefelschaft lästig ist, ein- für allemal abgewöhnen! Wenn ich semand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen

Erfter Teil. 2

Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reben bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Gedanken einzeln zusählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei

Stude geriffen wurde.

Charlotte, deren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Zirteln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Angerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch diesmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Verwandten, an ein paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufswerfgankeit kehrt zu beiner Vorlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Nede ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu finden.

Es ist eine Sleichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat, fagte Eduard. Sier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narziß; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Jawohl! fuhr ber hanptmann fort; so behandelt er alles, was er anger sich findet; seine Weisheit wie seine Torheit, seinen Willen wie seine Willfür leiht er den Tieren, den Pstanzen, den Elementen und den Göttern.

Mochtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur fürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint sei.

Das will ich wohl gerne tun, erwiderte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut, als ich es vermag, wenn ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denlt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Borsahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Wiode kommen wollen.

Wir Francn, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur um den Wortverstand zu tun, denn es macht in der Sesellschaft nichts lächer-

licher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort falsch anwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Sduard nach einer Pause den Hauptmann, der, sich ein weuig bedenkend, bald darauf erwiderte: Wenn es mir erstaubt ist, dem Scheine nach weit außzuholen, so sind wir bald

am Plate.

Gei'n Gie meiner gangen Aufmerksamkeit verfichert! fagte Char-

lotte, indem fie ihre Arbeit beifeite legte.

Und so begann der Hauptmann: Un allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur, indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man miteinander zum Unbekannten fortschreiten.

Ich bächte, fiel ihm Sbuard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Öl, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Teile finden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Sewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinis gen sich schnell zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und

es wieder zusammenlaufen laffen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bebeutenden Punktes im slüchtigen Vorbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Wassertrepfen ist rund; von den Duecksilderkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel an.

Laffen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es

auch gegen andere ein Berhaltnis haben.

Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein, suhr Sduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Befannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne aneinander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser ver-

Erfter Teil.

mischt. Dagegen werben andre fremd nebeneinander verharren und felbst burch mechanisches Mischen und Neiben sich keineswegs verbinden; wie Öl und Wasser, zusammengerüttelt, sich ben Augen-

blick wieder auseinander fondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einssachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Sozietäten, in denen man ledte. Die meiste Ühnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand, der Solsdat und der Zivilist.

Und doch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereinbar find, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittel-

glieber, dasjenige zu verbinden, was fich einander abweift.

So verbinden wir, fiel der Hauptmann ein, das DI durch Lau-

genfalg mit bem Waffer.

Nur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag! fagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier

ichon zu ben Berwandtschaften gelangt?

Sanz richtig, erwiderte der Sauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Jusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alse sien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht ebendeswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modifizieren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft aufsallend genug. Senken wir nur des Kalts, der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Kadinett ansommt, wollen wir Sie verschiedene Versuche sehen lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bessern Begriff geben als Worte, Namen und Kunstausdrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen berwandt nennen, so kommen sie mir nicht so- wohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf ebendiese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; denn entgegengesete Gigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Sduard gewendet — jeht im Vorlesen nicht weiter stören und, um so viel besser unterrichtet, beinen Vortrag mit Ausmerksankeit vernehmen.

Da bu uns einmal aufgerufen haft, versette Eduard, fo tommft

bu so leicht nicht los; benn eigentlich sind die berrickelten Kalle die interessanteiten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheibungen bewirfen.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, bas man leider in

ber Welt jest so oft hort, auch in der Raturlehre vor?

Allerdings, erwiderte Sduard. Es war fogar ein bezeichnender Ehrentitel ber Chemiter, bag man fie Scheibefünftler nannte.

Das tut man also nicht mehr, versehte Charlotte, und tut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berdienst. Sin Ginungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willfommen. — Nun so laßt mich denn, weil ihr doch einmal

im Buge feib, ein paar folde Falle wiffen.

So schließen wir uns denn gleich, sagte der Hauptmann, an dassenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kaltstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftsorm bekaunt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Seines in verdünnte Schweselssäure, so ergreist diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips; sene zarte lustige Säure hingegen entsslieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Jusammensehung entsstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirtlich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt würde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Naturforscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken, und diese kaum; denn es ist am Ende viclsleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturförvern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemiters zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben nuß.

Es kommt nur auf sie an, versetzte der Hauptmann, sich mit dem

Waffer zu verbinden und als Mineralquelle Gejunden und Kranten

gur Erquidung gu bienen.

Der Sips hat gut reben, sagte Charlotte, der ist nun fertig, ist ein Rörper, ist versorgt, austatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Not haben tann, bis es wieder unterfommt.

3ch mußte fehr irren, fagte Eduard lächelnd, oder es ftedt eine

kleine Tüde hinter beinen Reben. Gefteh nur beine Schalkheit! Um Ende bin ich in beinen Augen ber Kalk, ber vom Hauptmann, als einer Schwefelsäure, ergriffen, beiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Sips verwandelt wird.

Wenn das Gewissen, versehte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichnisreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Ühnslichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Stemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtischaft etwas freigebig gewesen, so tut er wohl, wieder in sich selbst zurückzutehren und den Wert solcher Ausdrücke bei diesem Ansah zurückzutehren und den Wert solcher Ausdrücke bei diesem Ansah zurückzutehren und den Wert solcher Fälle genug bekannt, wo eine innige, unaustösslich scheinende Verdindung zweier Weien durch gelegentliche Jugesellung eines dritten aufgehoben und eins der erst so schönen Verbundenen ins lose Weite hinausgestrieben ward.

Da find die Chemiter viel galanter, fagte Eduard; fie gesellen

ein viertes bagu, damit feines leer ausgehe.

Jawohl! verschte der Hauptmann, diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anzichen, das Berwandtsein, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen tann; wo vier, bisher je zwei zu zwei versundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Bereinigung vertassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahleverwandtschaften für vollkommen gerechtsertigt.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall! fagte Charlotte.

Man sollte dergleichen, versetzte der Hauptmann, nicht mit Worten abtun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Versuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jest müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Vorstellung gäben. Man muß diese totscheinenden und doch zur Tätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Angen sehen, mit Teilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsere Vernunst kaum hinlängslich, sie zu fassen.

Ich leugne nicht, fagte Chuard, daß die feltfamen Runftwörter

bemjenigen, der nicht durch finnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ift, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältnis aus-

drücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig versunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wiedersverbunden habe.

Run denn! fiel Sduard ein, dis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnisrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das U vor, Charlotte, und ich dein B; denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Kapitän, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Vin ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du

bich nicht länger verteidigen barfft.

Sut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Slück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen, und daß diese Naturund Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Nitteilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen din, Ottilien zu berusen; denn meine disherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heiratet. Dies wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

## Sünftes Kapitel.

Brief ber Borfteherin.

Em. Gnaben werden berzeihen, wenn ich mich heute ganz kurz fasse; benn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüfung bessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet huben, an die sämtlichen Eltern und Vorgesetzten den Verlauf zu melben; auch Erster Teil. 29

barf ich wohl kurz sein, weil ich mit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigner Brief, der die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Vergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurückzuhalten. Ich empfehle mich zu Gnaden und nehme mir die Freiheit, nächstens meine Gedanten über das, was ich am vorteilhastesten für sie halte, zu eröffnen. Von Ottisten schreibt mein freundlicher Gehilfe.

#### Brief bes Gehilfen.

Von Ottilien läßt mich unsere ehrwürdige Vorsteherin schreiben, teils weil es ihr, nach ihrer Art zu benten, peinlich wäre, dasjenige, was zu melden ist, zu melden, teils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äukern imstande ist, was in ihr liegt und was sie vermag, so war mir bor der öffentlichen Prufung einigermaßen bange, um fo mehr, als überhaupt dabei feine Vorbereitung möglich ift, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise fein konnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten ware. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu fehr gerechtfertigt; fie hat keinen Preis erhalten und ift auch unter benen, die kein Zeugnis empfangen haben. Was foll ich viel fagen? Im Schreiben hatten andere taum fo wohlgeformte Buchftaben, boch viel freiere Züge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welche sie besser löst, fam es bei der Untersuchung nicht. Im Frangosischen überparlierten und übererponierten fie manche; in ber Geschichte waren ihr Namen und Jahrzahlen nicht gleich bei ber Sand; bei der Geographie vermißte man Aufmertsamteit auf die politische Einteilung. Zum musikalischen Vortrag ihrer wenigen bescheibenen Melodien fand fich weder Zeit noch Rube. Im Zeichnen batte sie gewiß den Preis davon getragen; ihre Umrisse waren rein und die Ausführung bei vieler Sorgfalt geiftreich; leider hatte fie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertig geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zusammen Rat hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, merkte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Mißbilligung, doch mit Gleichgültigkeit gesprochen wurde. Ich hoffte, durch eine offene Darstellung ihrer Urt zu sein einige Sunst zu erregen, und wagte mich daran mit doppeltem Eifer,

einmal weil ich nach meiner Überzeugung sprechen konnte, und sodann weil ich nich in jüngeren Jahren in ebendemfelben traurigen
Fall besunden hatte. Man hörte mich mit Ausmertsamkeit an; doch
als ich geendet hatte, sagte mir der vorsitzende Prüsende zwar freundlich, aber lakonisch: Fähigkeiten werden vorausgesetzt, sie sollen zu
Fertigkeiten werden. Dies ist der Zweck aller Erziehung, dies ist die laute deutliche Absicht der Eltern und Vorgesetzten, die stille, nur halbbewußte der Kinder selbst. Dies ist auch der Gegenstand der Prüsung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurteilt werden. Aus dem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpsen wir gute Hossinung von dem Kinde, und Sie sind allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau achtgeben. Verwandeln Sie solche dis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Übleres nicht befüchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsfere gute Vorsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums himmels willen, wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! versetzte die

sonst so teilnehmende Frau und fehrte sich verdieglich um.

Run es ist wahr, niemand tann es wiffen; benn Ottilie verändert bas Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß sie einmal

bie Sand nach dem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fraulein Tochter, gnädige Frau, sonft lebhaft und freimütig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermütig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gesahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der lehte Prüfungstag. Und doch wirst du immer die Letzte bleiben! rief das Fräulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Eine innere unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick rot, indem die rechte bleich wird. Ich sah dies Beichen, und meine Teilnehmung konnte sich nicht zurüchkalten. Ich führte unsere Vorsteherin beiseite, sprach ernsthaft mit ihr über

Erster Tetl. 31

bie Sache. Die treffliche Trau ertannte ihren Fehler. Wir berieten, wir besprachen uns lange, und ohne deshalb weitläufiger zu sein, will ich Ew. Gnaden unsern Beschluß und unfre Vitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am besten entsalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Verläßt uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu vermuten steht, so sehen wir Ottilien mit Kreuden zurücklehren.

Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr sordert. Sie tut das mit einer Gebärde, die für den, der den Sinn davon gefaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die flachen Sände, die sie in die Söhe hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sinn wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blisf ansicht, daß er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Gebärde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenten Sie meiner und schonen Ottilien.

Couard hatte biefe Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch tonnte es an Bemertungen über bie Personen

und über die Lage ber Cache nicht fehlen.

Senug! rief Eduard endlich aus, es ift entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen nun auch mit unserm Vorschlag hervorrücken. Es wird höchst nötig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüberziehe. Sowohl abends als morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Ottilien auf deiner Seite den schonsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilderte ihre kunftige Lebensart. Unter anderem rief er aus: Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Kopfweh auf der linten Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sisen gegeneinander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linten gestüßt, und die Köpse nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein paar artige Gegensbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hingegen rief er: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in acht! Was follte B denn anfangen, wenn ihm C entrissen würde?

Run, ich bachte boch, versetzte Charlotte, bas verstünde sich von felbit.

Freilich, rief Eduard, es tehrte zu jeinem A zurück, zu feinem A und C. rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Brust drückte.

#### Sechstes Kavitel.

Gin Magen, ber Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte aing ihr entgegen; bas liebe Rind eilte, fich ihr zu nähern, marf

fich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Knie.

Wozu die Demütigung! fagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demütig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als dis an Ihre Knie, und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willtommener Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran teilgenom-

men hätte.

Den andern Morgen fagte Sonard zu Charlotten: Es ift ein

angenehmes unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versetze Charlotte mit Lächeln; fie hat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiderte Eduard, indem er fich zu besinnen schien, das

wäre doch wunderbar!

Charlotte gab bem neuen Anfömmling nur wenige Binke, wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sei. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ift, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu befehlen schien, und wo jemand säumte, verrichtete sie das

Geschäft gleich selbst.

Sobald fie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat fie Charlotten, ihre Stunden einteilen zu dürsen, die nun genau besobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehilsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freiern Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharft geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten untereinander festgeset, frangösisch zu reben, wenn sie allei.. wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Strilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Übung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Sier sagte fie oft mehr, als fie zu wollen schien. Besonders ergötzte fich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freun-

bin gu finden.

Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Sehilse über das gute Kind geurteilt, um es mit ihrer Persönlichseit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein= für allemal zugestehen und verzeihen nuß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Reues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr 3. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge

machen.

Das Nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Aleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute tätige Kind die ihr früher geschenkten Stosse selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihilse anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Sewänder erhöhten ihre Sestalt; denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von neuem und anmutiger zu sehen, wenn sie ihre Sigenschaften einer neuen Umgebung mitteilt.

Daburch ward sie den Männern, wie von Anfang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohltut, ja sogar einige Heilkraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußeren und inneren Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts übles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit

ber Welt in Übereinstimmung.

Auf manche Weise hatte baher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkünste. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Tee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders abends, nicht so bald vom Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht undeobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beibe zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Teilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, bis sie wiederkam. Sie wurden milber und im ganzen mitteilender,

In Erwiderung dagegen wuchs die Dienstbestliffenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Verhältnisse kennen lernte, desto lebhaster griff sie ein, desto schneller verstand
sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre
ruhige Ausmerksamteit blieb sich immer gleich, sowie ihre gelassene Regsamteit. Und so war ihr Sitzen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, Wiederniedersitzen ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam,

daß man fie nicht geben borte, fo leife trat fie auf.

Diese anständige Dienstsertigkeit Ottiliens machte Charlotten viel Frende. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen vortam, berbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir und schnell bücken, wenn jemand etwas aus der Hand sallen läßt, und es eilig auszuheben suchen. Wir bekennen und dadurch ihm gleichsam dienstspslichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Franen will ich dir darüber keine Geseke vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhere und Altereist es Schuldigkeit, gegen beinesgleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Franenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und bienstdar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Indessen werden Sie mir diese Unschieftlichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte; benn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Nur einzelne Be-

gebenheiten find mir fehr eindrücklich gemefen; fo folgende:

Als Karl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldene Knops des Stöckhens, das er trug, herunter. Sewohnt, daß bei solchen Gelegenheiten sich alles für ihn demühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch diesmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, um den Knops aufzuheben. Mir kam das so schmerzlich vor, ich weiß nicht, ob mit Necht, daß ich von jenem Augenblick an niemanden kann was aus den Händen fallen sehen, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schieslich

Erfter Teil.

fein mag, und ich, fuhr sie lächelnd fort, nicht jederzeit meine Geichichte erzählen kann, so will ich mich künftig mehr zuruchalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu denen sich die beiden Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden sie neuen Anlaß, etwas zu bedenken und zu unternehmen.

Als fie eines Tages zusammen burch das Dorf gingen, bemerkten sie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern zurückstehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Raums auf beides hingewiesen werden.

Du erinnerst dich, sagte der Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizervordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten.

Sier 3. B., versetzte Ebuard, ginge das wohl an. Der Schloßberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Haldzirkel gegenüber gedaut; dazwischen sließt der Bach, gegen dessen Unschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken, und der Nachbar sodann mit Planken verwahren will, keiner aber den andern fördert, vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachteil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, dald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Juschus nötig sein, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzusühren, den Weg dahinter die an die Hald zu erhöhen, den schönsten Kaum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu erhöhen, den schönsten Kaum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen! sagte der Hauptmann, indem er die Lage

mit den Augen überlief und schnell beurteilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu tun haben, wenn

ich ihnen nicht geradezu befehlen fann, verfette Eduard.

Du hast so unrecht nicht, erwiderte der Hauptmann, denn auch mir machten dergleichen Geschäfte im Leben schon viel Verdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man ausopfern muß gegen das, was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Viele verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Zedes Übel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Vorschein kommt, und man bekümmert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer, Kat zu pklegen, besonders mit der Menge, die im

Täglichen ganz verständig ist, aber selten weiter sieht als auf morgen. Kommt nun gar dazu, daß der eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, der andre verlieren soll, da ist mit Vergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß burch

bas unumschräntte Majestätsrecht gefördert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Sduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schrikten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trotte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürse, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der

Obrigfeit ftebe, tam Eduard gang aus ber Faffung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte darauf: Laß uns diesen Borsall als eine Aufsorderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man tut aber besser, wenn man sie nicht selbst gibt, besonders zu Sause. Da sollte man mäßig und gleichsormig in allem sein, auch im Bohltun. Gine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Neise, im Borbeissiegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Slücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgebacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirtshaus, an dem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Geldsumme niederlegen. Nicht der ins Dorf Hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch alles, was sich binauswenden wollte, an die beiden

Stellen gewiesen.

Komm, fagte Chuard, wir wollen das gleich abmachen; das Genauere konnen wir immer noch nachholen.

Sie gingen zum Wirt und zu bem alten Paare, und die Sache

war abgetan,

Ich weiß recht gut, fagte Eduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinaufstiegen, daß alles in der Welt ankommt auf einen gescheiten Ginfall und auf einen festen Entschluß. So haft du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurteilt und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht leugnen will, fogleich mitgeteilt habe.

Ich fonnte es vermuten, verfeste ber hanptmann, aber nicht billigen. Du haft fie irre gemacht; fie lagt alles liegen und trust

in biefer einzigen Sache mit uns; benn fie vermeibet bavon zu reben und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob fie gleich mit

Ottilien in ben 3mischenftunden hinaufgeht.

Dadurch muffen wir uns, versetzte Sduard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Sutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es getan sehe. Sind wir doch sonft klug etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Kupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutskarte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Rach dieser Verabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten, rohen Raturzustande gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Veränderung vorgestellt kand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nuten und zu steigern. Sievon war der Übergang zur eigenen Besitzung, zur eigenen Umgebung und zu dem, was man daran ausbilden

tonnte, fehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Karte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Luftgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben; aus den Schloßsenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorsweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausstüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinaufsühre, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohl-

feiler und geschwinder bewertstelligt.

Run aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Notwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wieviel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann teilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Kechnung führe ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Chuard. Richt viel in willkürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Will-

für wissen wir besser zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, ber

Sauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr fast täglich Beuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, ausammen zu wirken und

etwas auftande au bringen.

Es ist mit den Geschäften, wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, müffen sich unentbehrlich werden; ein wechselzseitiges Wohlwollen muß notwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplaß, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empfindung dabei zu haben.

## Siebentes Kapitel.

Indem nun Charlotte mit bem Sauptmann eine gemeinsame Beidhäftigung fand, fo mar bie Folge, daß fich Couard mehr zu Ottilien gesellte. Für fie fprach ohnehin feit einiger Zeit eine ftille freundliche Reigung in feinem Bergen. Gegen jedermann mar fie Dienstfertig und zuporkommend: bak fie es gegen ihn am meisten fei. bas wollte seiner Gelbstliebe scheinen. Nun war teine Frage: mas für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wieviel er Buder jum Tee ju nehmen pflegte, und mas bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Besonders mar fie forgfältig, alle Bugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empfindlichkeit zeigte, und beshalb mit seiner Frau, der es nicht luftig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch geriet. Chenfo wußte fie im Baum- und Blumengarten Bescheib. Was er munschte, suchte fie zu beförbern. was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, bergeftalt, daß fie in furgem wie ein freundlicher Schukgeist ihm unentbehrlich ward und er anfing, ihre Abwesenheit icon peinlich zu empfinden. Siegu fam noch, daß fie gesprächiger und offener schien, fobalb fie fich allein trafen.

Sbuard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen bis in die ersten Spochen der Neigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Sduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch volltommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal, bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schoß versteckt, nicht

Erfter Teil. 39

aus Furcht, sondern aus tindischer Überraschung. Sie hätte bazu seben können, weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er

ihr gar fo wohl gefallen.

Bei folchen Berhältnissen waren manche Seschäfte, welche die beiben Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stocken geraten, so daß sie für nötig befanden, sich wieder eine Übersicht zu verschaffen, einige Aufsätz zu entwersen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kopisten müßig sanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu tun, ohne zu verrichten gewohnt waren. Sleich der erste Aufsatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Guarden nicht gelingen. Sie enälten sich eine Zeitlang mit Konzipieren und Umschreiben, bis endlich Suard, dem es am wenigsten von statten ging, nach der Zeit fragte.

Da zeigte fich benn, daß der Hauptmann vergeffen hatte, seine chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen,

daß die Zeit anfange ihnen gleichgültig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Tätigteit der Frauen. Überhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus notwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gesäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Sährung verursacht und schäumend über den Kand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Neisgungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüter öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Teil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein folcher Zustand erhebt den Geist, indem er das Serz erweitert, und alles, was man tut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Ednard mit Ottilien die Pfade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, teilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Vorgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang burch die Schloßpforte bes rechten Flügels hinunter nach dem Gafthofe, über die Brücke gegen die Teiche zu, an denen sie hingegen, soweit man gewöhnlich bas Baffer verfolgte, beffen Ufer fobann, von einem buichigen Sügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aufhörte, gangbar zu fein.

Alber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Segend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Sebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange; denn das Rauschen der Räder ver-

fündigte ihnen fogleich die Rabe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen sowie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich kurz und gut, über Moos und Felstrümmer hinadzusteigen, Eduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und stille leicht schreitend, ohne Furcht und Ängstlichseit, im schönsten Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine außgestreckte Hand verzeist, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verleugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sein, daß er sie in seine Arme aussanzat, sie möckte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme aussangen, sie an sein Herz drücken fönnte. Doch dies hätte er unter keiner Bedingung getan, aus mehr als einer Ursache: er fürchtete, sie zu beleidigen, sie zu beschäbigen.

Wie dies gemeint sei, erfahren wir fogleich. Denn als er nun, herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewilltommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengefaudt war,

fing Eduard mit einigem Zaudern zu fprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie; verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen! Sie machen kein Geheimnis daraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Jhrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniakurbild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, des braven Mannes, den Sie kaum gekannt und der in sedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient. Aber vergeden Sie mir: das Bild ist ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Angste, wenn Sie ein Kind in die Hohen, etwad vor sich hintragen, wenn die Kutsche schwantt, wenn wir durchs Gebüssch dringen, eben setzt, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schädlich und verderblich sein könnte. Tun Sie es mir zuliebe, entsernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Jimmer, ja geben Sie ihm den schönsten, den heiligsten Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Brust entsernen

Erfter Teil.

41

Sie etwas, beffen Nahe mir, vielleicht aus übertriebener Angftlich-

teit, fo gefährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; bann, ohne Übereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick mehr gen Himmel als auf Sduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihr Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: Heben Sie mir es auf, dis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgfalt zu schäßen weiß.

Der Freund wagte nicht bas Bilb an seine Lippen zu drücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Sände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niederge-

legt hätte.

Vom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquidte sich. Zurück wollte man denselben Weg nicht kehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Dörfer, Flecken, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Imgebungen; zunächst ein Borwerk, das an der Höhe, mitten im Holze, gar vertraulich lag. Um schönsten zeigte sich der größte Reichtum der Gegend, vor= und rückwärts, auf der fansterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldechen gelangte und beim Seraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand.

Wie froh waren sie, als sie daselbst gewisserungen unvermutet ankamen! Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plate, wo das neue Gebaude hinkommen sollte, und sahen wie-

der in die Fenfter ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum erstenmal barin zu vieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichseit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichsteit zurücklegen könnte. Jedes tat Vorschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchen sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt, in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Sedanken unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Stillstand

gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen

Unternehmen erforderlich fein würden.

Hier ift auch zu helfen, versetzte Eduard. Jenes Vorwert im Walde, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Kapitales, da wir jetzt mit Mißmut bei letzter Verechnung am Schlusse des Jahres eine kümmerliche Ginnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge getan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine bernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte burchaus Beifall finden, und schon fah die ganze Gesellschaft im Geifte die neuen Wege sich schlängeln, auf benen und in deren Nähe man noch die

angenehmiten Rube= und Aussichtspläge zu entbeden hoffte.

Um sich alles mehr im einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man abends zu Sause sogleich die neue Karte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg, und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vorteilhafter zu führen wäre. Alle früherern Vorsähe wurden nochsmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Platz des neuen Sauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem allen geschwiegen, als Sduard zuletzt den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und, als sie einen Augen-blick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles

fei ja noch gleichgültig, alles noch im Werben.

Ich wurde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus hieher bauen. Man sähe zwar das Schloß nicht, denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön; ich habe es im Borbeigehen bemerkt.

Sie hat recht! rief Ebuard; wie konnte uns bas nicht einfallen? Nicht mahr, so ift es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen BleiErfter Zeil. 43

stist und strich ein längtiches Biereck recht stark und derb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann fuhr das durch die Seele; denn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunftaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottilie hat recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spazierfahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alken mit Vernunft hieher gebaut; denn es liegt geschützt vor den Winden und nahe an allen täglichen Bedürsnissen; mehr zum geselligen Aufenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schieden und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Je mehr man die Sache durchsprach, besto günftiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Ersindung

fein gewesen mare.

## Achtes Kapitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühften Morgen ben Plat, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Erforderlichen. Es fehlte nicht an der nötigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkauf des Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlaß zur Tätigkeit.

Der Hauptmann machte Stuarden bemerklich, daß es eine Artigteit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Stuards gegen solche Feste zu überwinden; denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleich-

falls recht feierlich zu begehen.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deshalb geschen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit- und Gelbeinteilungen nochmals für sich durchzugehen. Man fah sich des Tages weniger, und mit desto mehr

Berlangen suchte man fich bes Abends auf.

Ottilie war inbessen schon völlig Herrin bes Haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sichern Betragen! Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen niehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigenklich nur aus Gesälligkeit in die

Segend mitging, daß sie nur aus geselliger Pslicht abends länger braußen verweilte, auch wohl manchmal einen Vorwand häuslicher Tätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daber die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sing an, was er lange unterlassen hatte, Sedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Vortrag der Ausdruck einer reinen, doch seidenschaftlichen Liebe zu

legen war.
Gewöhnlich saßen sie abends um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Plätzen: Charlotte auf dem Sofa, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Sduarden zur Nechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdaun rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen; denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Sduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja er hielt oft längere Pausen als nötig, damit er nur nicht eher umwendete, die auch sie zu Ende der

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen mandmal einander lächelnd an; doch wurden beide von einem anbern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung ge-

legentlich offenbarte.

Seite gefommen.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen läftigen Besuch zum Teil verloren gegangen, tat Eduard den Borsichlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr

Bimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versete Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikftück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte, ift nicht der rechte Ausdruck; denn wenn es von Charlottens Geschicklichteit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel sp zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von Ieben-

bigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle

Beife entftellt gu feben.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnis sahen der Sauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Sandlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden ebensogut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte

fie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um besto mehr.

Vermied nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen; denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Teile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Haufe oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Kächern und

Decfplatten zugehauen.

Die äußere Tätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimnisvollen Absichten, bei innern mehr ober weniger zurückgedrängten Empfinbungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Sduard, der etwas Lückenhaftes empfand, den Hauptmann eines abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musikssücke zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Couard. Wir wollen

fie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.

# Heuntes Kapitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworben: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeitslang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärdsschlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gottesdieuste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, vorauß; dann kan die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gesolae: Mädchen, Jungkrauen und Frauen

machten den Beschluß.

Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Sier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Sauptmann

herzlich die Sand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den künftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiefe hinadzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzer Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmutige Rede, die wir in Prosa nur unvollsommen wiederzgeben können.

Drei Dinge, fing er an, sind bei einem Gebäude zu beachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollskommen ausgeführt sei. Das erste ist eigentlich die Sache des Bausherrn; denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherrn, daß er sage: Hier soll meine Wohs

nung stehen und nirgends anders.

Eduard und Ottilie magten nicht, bei biefen Worten einander

anzusehen, ob fie gleich nabe gegeneinander über ftanden.

Das dritte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur keck heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es

ist ein ernstes Geschäft, und unsere Ginladung ift ernsthaft; benn diese Feierlichkeit wird in der Tiese begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden ausgefüllt sein.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ecke die rechte Ecke des Gebäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser und senkrechten Lage Lot und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen; denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht schlen; denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Seseh sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt; und das sich nicht ziemen will, unter den Tätigen müßig zu sein, so werden Sie nicht verschmähen, auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Kelle Charlotten, welche damit Kalf unter den Stein warf. Mehreren wurde ein gleiches zu tun angesonnen, und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den übrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Berbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu fegnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr ber Kebner fort, zwar jest unter freiem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgnen, doch zum Berborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmetzen und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Werkzueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr baran gelegen sein, das, was er tut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsein zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepslastert, die Außenseite mit Zierraten überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasein und seinen Halt zu danken hat.

Aber wie jeder, der eine Übeltat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, fie dennoch ans Licht kommen werde,

so muß berjenige erwarten, der insgeheim das Gute getan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschiedlichen gehauenen Bertiefungen soll verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeuguis für eine entsernte Nachwelt. Diese metallnen zugelöteten Köcher enthalten schriftliche Nachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben; in diesen schönen glästernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Geburtsjahrs; es sehlt nicht an Wünzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Platz, wenn irgend ein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zu über-

geben Belieben trüge. Nach einer kleinen Paufe fah ber Gefelle fich um; aber wie es in folden Fällen zu geben pflegt, niemand mar vorbereitet, jedermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Offizier anfina und fagte: Wenn ich etwas beitragen foll, das in diefer Schakfam= mer noch nicht niedergelegt ist, so muß ich ein vaar Knöpfe von der Uniform schneiben, die boch wohl auch verdienen, auf die Rachwelt zu kommen. Gefagt, getan! und nun hatte mancher einen ähnlichen Ginfall. Die Frauenzimmer faumten nicht, pon ihren fleinen Saar= fämmen hineinzulegen: Riechfläschehen und andere Rierden wurden nicht geschont; nur Ottilie gauderte, bis Eduard fie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und ein= gelegten Dinge herausriß. Gie lofte barauf die goldne Rette bom Halfe, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte fie mit leifer Sand über die anderen Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Saft veranstaltete, daß der wohlgefugte Dedel fogleich aufgestürzt und eingefittet murbe.

Der junge Gesell, der sich dabei am tätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künftigen Besitzer dieses Dauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, dei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichseit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichseit, daß dieser sestwersiegelte Deckel wieder ausgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürste, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gebanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unsere Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu

feiern brauche, daß ber Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, sowie sämtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf einen Zug aus und warf es in die Luft; denn es bezeichnet das Übermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber diesmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ecke den Grund völlig herausgeschlagen, ja, schon angefangen, die Mauern aufzuführen, und zu dem Endzweck

bas Geruft erbaut, so hoch als es überhaupt nötig war,

Daß man es befonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vorteil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuleht herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die

für Eduarden in seiner Jugend verfertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Sästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen; denn was entdeckt der nicht alles, der auf einem hohen Puntte nur um ein Geschoß höher steht! Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein; den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Türme der Sauptstadt wollte einer gewahr werden. Un der Rückseite, hinter den waldigen Higeln, ers hoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah mari im ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Unsblid alles, was groß und wünschenswert ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte ber Hauptmann, denn fie bil-

deten schon vor Zeiten einen Bergfee.

Nur bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schön am mittelsten Teiche steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetze Gbuard, als Sie auf ber Welt sind. Ja, liebes Kind, ich

pflanzte ichon, ba Gie noch in ber Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Nach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppiert, teils, wie es der Abend forderte, beschäftigt, teils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pslicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuern.

Eine innre Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses häusliche Gestühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Sduarden überreicht

wurde, neue Gafte auf morgen anfündigte.

Wie wir vermuteten, rief Eduard Charlotten zu, der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ift also die Baronesse nicht weit, versette Charlotte.

Gewiß nicht, antwortete Sbuard, fie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen ausammen wieder fortreifen.

Da muffen wir unfre Anstalten beizeiten machen, Ottilie! fagte

Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im allgemeinen an, und Ottilie entfernte fich. Der Sauptmann erfundigte fich nach dem Berhältnis biefer beiden Personen, das er nur im allgemeinsten fannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheiratet, fich leidenschaftlich lieb gewonnen. Gine boppelte Che mar nicht ohne Auffehn geftort: man bachte an Scheidung. Bei ber Baroneffe mar fie möglich geworden, bei bem Grafen nicht. Sie mußten fich jum Scheine trennen, allein ihr Berhältnis blieb; und wenn fie winters in ber Resideng nicht gusammen fein konnten, fo entschädigten fie fich sommers auf Luftreifen und in Bädern. Sie waren beibe um etwas alter als Eduard und Char-Totte und fämtlich genaue Freunde aus früher Sofzeit ber. Man hatte immer ein gutes Verhältnis erhalten, ob man gleich nichts alles an seinen Freunden billigte. Nur diesmal war Charlotten ihre Unfunft gemiffermaßen gang ungelegen, und wenn fie die Urfache genau untersucht batte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Rind follte ein foldes Beispiel fo früh nicht gewahr werben.

Sie hatten wohl noch ein paar Tage wegbleiben konnen, sagte Ebnard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Vorwerkseverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsat ift fertig; die neue Ab-

schrift habe ich hier; nun fehlt es aber an ber zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht trant. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; bagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirst nicht damit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ift viel, sagte Sduard. Es soll fertig sein, rief Ottilie, und hatte das Blatt schon in ben Sänden.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Keiters genauer. So ist er's doch! sagte Eduard; denn das einzelne, das du besser sieht als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher, und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute komm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im stillen nachzuseiern.

Wie konnen Sie benn fo viel Zeit gewinnen? fragte Chuard icherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas wert ift, seid ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestiftet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freuest du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, getan! Hier din ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hätten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse,

bie Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den feltsamen willskommenen Mann umgeben hatten, fuhr er mit verdrießlicher Lebshaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte.

Schwebt boch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohltun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charafter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd' ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter einem Dache bleiben; und nehmt euch in acht, sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Anstedung fortpslanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir ben Chstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch Tat Diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, ber bat es mit mir zu tun; oder wenn ich fein nicht herr werden fann, habe ich nichts mit ihm zu tun. Die Ghe ift ber Anfang und ber Gipfel aller Rultur. Sie macht ben Roben mild, und ber Gebilbetite hat feine bessere Gelegenheit, seine Milbe zu beweisen. Unauflöslich muß fie fein; denn fie bringt fo vieles Glud, daß alles einzelne Unglud dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reden? Ungebuld ift es. Die den Menschen pon Beit zu Beit anfällt. und dann beliebt er, fich unglücklich zu finden. Laffe man den Augenblick vorübergeben, und man wird sich glücklich breisen, bag ein fo Tange Bestandenes noch besteht. Gich gu trennen, gibt's gar feinen binlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ift fo boch in Leiden und Freuden gesett, daß gar nicht berechnet werden tann, mas ein Paar Gatten einander schuldig werden. Es ift eine unendliche Schuld. die nur durch die Ewigfeit abgetragen werden tann, Unbequem mag es manchmal fein, das glaub' ich wohl, und das ift eben recht. Sind wir nicht auch mit bem Gewiffen verheiratet, bas wir oft gerne los fein möchten, weil es unbequemer ift, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte?

So fprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunst der Herschaften verkünzdigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Hausgenossen entzgeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof

bringen und ritt verdrieklich bavon.

# Behntes Kapitel.

Die Göfte waren bewilltommt und eingeführt; fie freuten sich, das Haus, die Zimmer wiederzubetreten, wo sie früher so manchen guten Tag verlebt, und die sie eine Zeitlang nicht gesehn hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen sowie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter fast lieder als in der Jugend sieht; denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüte abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und scheindare Unbefangenheit teilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begrenzte das Sanze, ohne daß man irgend einen Jwang demertt hätte.

Erfter Teil. 53

Diese Wirkung ließ sich augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Gerätschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Justande eine Art von Gegensah, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Teilnahme sich vermischten und ein schnelles, lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammenverband.

Es währte inbessen nicht lange, als schon eine Sonberung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden baselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühtleidern, Hüten und dergleichen zu mustern ausingen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewägen mit vorgeführten Pferden beschäftigten

und gleich zu handeln und zu tauschen anfingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Borteile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen, und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit

und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessieren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, und schweiste mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blied die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendsreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehestens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versforgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schicksal im Schwanten ist und daß sie erst wieder neue und

vielleicht abermals unfichere Pfade des Lebens betreten foll.

Eigentlich, meine Beste, versetzte der Graf, sind wir selbst schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Verbindungen, gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Punkt betrifft, so versühren uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Einbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentressen. In der Komödie sehen wir eine Heirat als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Akte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang und die momentane Bestiedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es

anders; ba wird hinten immer fortgespielt, und wenn ber Borhang wiederaufgeht, mag man gern nichts weiter bavon sehen noch hören.

Es muß doch so schlimm nicht sein, sagte Charlotte lächelnd, da man sieht, daß auch Personen, die von diesem Theater abgetreten

find, wohl gern barauf wieder eine Rolle fpielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, fagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt fennt, so sieht man wohl, auch bei bem Cheftande ift es nur diefe ent= fchiebene ewige Dauer zwischen fo viel Beweglichem in ber Belt. Die etwas Ungeschicktes an fich tragt. Giner bon meinen Freunden. beffen gute Laune fich meift in Borfchlagen gu neuen Gefeten berporthat, behauptete, eine jede Che folle nur auf fünf Jahre geschlossen werden. Es fei, sagte er, dies eine schöne ungerade beilige Zahl. und ein folder Zeitraum eben hinreichend, um fich fennen zu lernen, einige Rinder herangubringen, fich zu entzweien und, mas das Schonfte fei, fich wieder zu verfohnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glüdlich murbe die erfte Zeit verftreichen! Zwei, drei Jahre wenigftens gingen vergnüglich bin. Dann wurde boch wohl bem einen Teil baran ge= legen fein, bas Berhältnis länger bauern zu feben, bie Gefälligkeit wurde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Auffündiauna näherte. Der gleichgültige, ja felbst ber unzufriedene Teil murbe burch ein folches Betragen begütigt und eingenommen. Man bergaße, wie man in guter Gesellschaft bie Stunden vergift, baf bie Beit verfließe, und fande fich aufs angenehmfte überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erft bemertte, daß er ichon ftillschweigend verlängert fei.

So artig und lustig dies klang und so gut man, wie Charlotte wohl empsand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Außerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher sei, als ein allzufreies Gespräch, das einen strasbaren oder halbsstrasbaren Justand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Berbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht ausstehen zu dürsen. Das ruhig aufmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blid und Wint, daß alles auf das tresssische geriet, obgleich

ein paar neue ungeschickte Bedienten in der Livree ftaken.

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner

Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles, was cheliche Berbindung betraf, die er boch selbst mit der Baronesse so

eifrig wünschte.

Jener Freund, so fuhr er fort, tat noch einen andern Gesetzvorschlag. Eine She sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten
werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil
zum drittenmal verheiratet wäre; denn was eine solche Person betresse, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She für etwas
Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie
sie sich in ihren frühern Verbindungen betragen, ob sie Sigensheiten
habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Sigenschaften.
Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe ebensogut auf Verheiratete wie auf Unverheiratete achtzugeben, weil man
nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Sduard; denn in der Tat jett, wenn wir verheiratet find, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern

Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirte schon zwei Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl geraten, sagte der Graf; hier hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pslegen.

Lassen wir die Toten ruhen! versette Charlotte mit einem halb

ernften Blicke.

Warum? versetzte der Graf, da man ihrer in Ghren gedenken kann. Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerade, fagte die Baronesse mit einem berhaltenen Seufzer, in solchen Fällen bas Opfer ber besten Jahre gebracht

werden müßte.

Jawohl! versetzte der Graf; man müßte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, verssetzte heiter: Run! wir mussen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen,

bas Gute ftud- und teilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben beibe sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren; weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jeht die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie

gerichtet, und wie umworben beide, indem Gie sich nur ineinander bespiegesten!

Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir

wohl fo viel Schones mit Bescheibenheit anhören.

Eduarden habe ich doch oft im ftillen getadelt, fagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war, denn am Ende hätten feine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben, und zehn frühe Jahre gewinnen ist

feine Rleinigfeit.

Ich muß mich seiner annehmen, fiel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Sduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Satten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nickte der Baronesse zu und schien dankbar für ihre

Vorsprache.

Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschulbigung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern gern

zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte, als von einer andern. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine

Urt von Trennung ftoren ober aufheben laffen.

Diese gute Gigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Vorsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Ginen solchen Vorwurf darf man sich wohl gefallen lassen, verssetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schone Paar auseinander sprengte, ein wahrhaft prädestiniertes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wiedereinzubringen, was

wir verfäumt haben.

Erfter Teil.

57

Da muffen Sie sich bazu halten, sagte ber Graf. Ihre ersten Heiraten, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhaßten Art; und leider haben überhaupt die Heiraten — verzeihen Sie mir einen lebhasteren Ausdruck —
etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Verhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zugute tut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieses Gespräch abbrechen wollte, von einer fühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner; die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran teilnehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt, sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtkörben aufgestellte Obstreichtum, die bunteste, in Prachtgesäßen schön verteilte Blumen-

fülle ben vorzüglichsten Anteil hatte.

Auch die neuen Parkantagen kamen zur Sprache, die man fogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinuntereilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außervordentlich. Er ist sehr wohl und im Jusammenhang unterrichtet. Ebenso scheint seine Tätigkeit sehr ernst und solgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Vedeutung sein.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und befräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarsheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortsuhr: Diese Bekanutschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen

Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts; denn die Frauen, gewohnt, sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheindarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute abend wegsschieden kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon diesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen. Der Graf suhr glücklicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heraustrat und seine Rosse vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer notdürstigen Berbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Moosehütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Sinsiedelei und überließ sich ganz einem Schwerz, einer Leidenschaft, einer Berzweislung, von deren Möglichseit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf ber andern Seite war Chuard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Sduard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel übrig blieb, hier sei eine Leidenschaft

nicht auf bem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheiratete Frauen, wenn sie sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch stillschweigend miteinander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündnis. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemütsart, nicht gebilligt und den Borschlag getan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Borteile mit genießen solle. Charlotte hatte sich's zur Überlegung genommen.

Nun aber brachte der Plick in Sduards Gemüt diesen Borschlag bei der Baronesse zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Sduards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsere Herrschaft auch über die andern zu verdreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dassenige, was wir innerlich entbehren,

gewissermaßen schadlos zu halten.

Un biefe Gefinnung ichließt fich meift eine Urt heimlicher Schaben-

Erfter Teil. 59

freude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das
gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Sduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Sduards, ob sie Ottilien mithringen dürsten, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu begutworten.

Eduard fprach ichon mit Entzuden von ber herrlichen Gegend. bem großen Fluffe, ben Sügeln, Felfen und Weinbergen, bon alten Schlöffern, von Wafferfahrten, von bem Jubel ber Weinlese, bes Relterns uim. mobei er in ber Unichuld feines Bergens fich ichon jum boraus laut über ben Gindrud freute, ben bergleichen Szenen auf bas frifche Gemut Ottiliens machen wurden. In Diefem Mugen= blid fab man Ottilien herankommen, und die Baroneffe fagte ichnell Bu Chuard, er möchte von dieser vorhabenden Gerbstreife ja nichts reden, denn gewöhnlich geschehe das nicht, worauf man sich so lange poraus freue. Eduard versprach, nötigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde zu, mehrere Schritte voran. Gine hergliche Freude drudte fich in feinem gangen Wefen aus. Er füßte ihr die Sand, in die er einen Strauß Feldblumen brudte, die er unterwegs zusammengepflucht hatte. Die Baronesse fühlte fich bei diesem Anblid in ihrem Innern fast erbit= tert. Denn wenn fie auch bas, was an diefer Reigung ftrafbar fein mochte, nicht billigen burfte, fo konnte fie bas, mas baran liebens= würdig und angenehm mar, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen feineswegs gonnen.

Als man sich zum Abenbessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; ebensowenig an Eduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte sab, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen

ihres Innern zu berbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Vershältnis zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie fie nunmehr am besten gu ihren 3weden

gelangen tonne.

Anch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen miteinander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Sduard, aufgeregt von Wein und Hossfnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals nebeneinander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stoftung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien bieser Tag abgeschlossen.

#### Elftes Kapitel.

Ebuard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeitlang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Unmut ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beodachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen, und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgesühlte Sprendezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spitze des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünsten dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgrisse sie ersunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf fort, welche Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsre höchsten Herrichaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feiertliedern hingegangen; ein Teil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den hinmeg zu dem Quartier der Hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, fagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Ge-

liebten.

Griter Teil.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Chrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Los zuteil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich anmelben ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Vorsfaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, dorbeigehen zu können. Über wie groß war beim Eröffnen der Türe unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matrahen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen außgestreckt lagen und schließen. Der einzig Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Mut und Mutwillen stiegen ganz gelassen über die außgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnachenden Enakssindern erwacht wäre.

Ich hatte große Luft zu stolpern, fagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte; denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben!

In diesem Augenblick schlug die Schlofglode 3wölf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte der Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieder Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte! Ich habe der Baronesse das Bersprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinder, den Rückeng will ich schon finden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gaftliche Gefälligkeit erzeigen, verssetzte Eduard; nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sins den, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wun-

derliches Ansehn gewinnen!

Nur ohne Sorge! fagte der Graf; die Baroneffe erwartet mich.

Sie ift um diefe Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ift übrigens leicht, versetzte Sbuard und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Sduard eine kleine Türe. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz beutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand

gab, nach einer Tapetentüre rechts, die beim ersten Bersuch fogleich fich öffnete, ben Grafen aufnahm und Sbuard in bem bunklen Raum gurudließ.

Gine andere Thure links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kannmermadchen:

Ist Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene, sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin! es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen

und für mich zu Bette geben.

Sduard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumphierend. Durch die Finsternis ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbeschoß, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Türe; eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Türe aufzudrehen, er fand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber- und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte sort, das alles sollte seer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie antizipierte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die toten-

hafte Beit, wo fie wurden gelindert fein.

Da war benn zulett die Zuslucht zu den Tränen um so willstommner, als sie bei ihr selten stattsand. Sie warf sich auf den Sosa und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Gduard seinerseits konnte den der Türe nicht weg, er pochte nochmals, und zum drittenmal etwas stärter, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt aufsuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es misse der Haustmann sein; der zweite, das sei unmöglich. Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie siest es sehört zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetentüre. Sie schaft sich über ihre Furcht; wie leicht kann die Baronesse etwas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und rief gefaßt und gesetz: Ist jemand da? Eine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt

vor der Türe. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Sbuard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzusahren. Er verwickelte den rätselhaften Besuch in rätselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zuleht, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde getan, heute abend noch deinen Schuh zu küssen.

Das ift dir lange nicht eingefallen, fagte Charlotte. Defto fchlim-

mer, verfette Eduard, und befto beffer!

Sie hatte fich in einen Sesset, um ihre leichte Nachtkleibung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Juß ergriff und ihn zärt-

lich an feine Bruft brudte.

Charlotte mar eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Chestande ohne Borsatz und Anftrengung die Art und Beise ber Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie den Mann, ja, seinem Berlangen tam fie taum entgegen; aber, ohne Ralte und abstogenbe Strenge, glich fie immer einer liebevollen Braut, die felbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und fo fand fie Eduard biefen Abend in doppeltem Sinne. Wie fehnlich wünschte fie ben Gatten weg; benn die Luftgeftalt bes Freundes schien ihr Vorwürfe gu machen. Aber bas, was Eduarden hatte entfernen follen, zog ihn nur mehr an. Gine gewisse Bewegung war an ihr fichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen badurch meist an Anmut verlieren, fo gewinnen diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhn= lich als ftart und gefaßt tennen. Eduard mar fo liebensmurdig, fo freundlich, fo bringend; er bat fie, bei ihr bleiben zu burfen, er forderte nicht, bald ernft, bald scherzhaft suchte er fie zu bereden, er bachte nicht baran, daß er Rechte habe, und löschte zulest mutwillig die Rerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungstraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und

wonnevoll durcheinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Teil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um besto freier waren, als das Gerz leider keinen Teil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungs-voll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten;

er ichlich fich leife von ihrer Seite, und fie fand fich, feltsam genug, allein, als fie erwachte.

## Bwölftes Kapitel.

Alls die Gesellschaft zum Frühftud wieder gufammentam, hatte ein aufmerkfamer Beobachter an dem Betragen der einzelnen die Berschiedenheit der innern Gesinnungen und Empfindungen abnehmen tonnen. Der Graf und die Baronesse begegneten sich mit bem beitern Behagen, das ein paar Liebende empfinden, die fich, nach erdulbeter Trennung, ihrer wechselseitigen Neigung abermals versichert halten: bagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig dem Sauptmann und Ottilien entgegentraten; benn fo ift die Liebe beschaffen, daß fie allein Rechte zu haben glaubt und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war kindlich heiter; nach ihrer Weise konnte man fie offen nennen. Ernst erschien der Sauptmann; ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem dieser alles in ihm aufregte, mas einige Reit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich hier feine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde blog in einem halbtätigen Müßiggang hinschlendere. Raum hatten fich die beiden Gafte entfernt, als schon wieder neuer Befuch eintraf, Charlotten willkommen, die aus fich felbst herauszugeben, fich zu gerftreuen wünschte: Eduarden ungelegen, ber eine boppelte Neigung fühlte, fich mit Ottilien zu beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh fo nötigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte fie auch, als die Fremben fich fpat entfernten, fogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe fie sich in den Wagen setzten, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Sin Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches, nicht weit von einigen alten Sichbäumen angebunden, auf die man schon bei fünftigen Unlagen gerechnet hatte. Sier sollte ein Landungsplatz angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesitz aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten.

Wo wird man denn nun drüben die Landung am beften anlegen?

fragte Eduard. Ich follte denken, bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte der Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher; doch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im hinterteile des Kahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Sduard gleichsalls und saste das andere Ruber; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wasserschut verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruber und eilte, sich slüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Sesühle, daß sie für ihn etwas tuc, empfand er das lebhasteste Migbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerksamseit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurücksime. Es ward

Racht, die Rergen murden angegundet.

Endlich trat fie herein, glangend von Liebensmurbigfeit. Das Gefühl, etwas für den Freund getan zu haben, hatte ihr ganges Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte bas Driginal und bie Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen mir kollationieren? fagte fie lächelnd. Eduard wußte nicht, was er erwidern follte. Er fab fie an, er besah die Abschrift. Die erften Blätter waren mit ber größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Sand gefchrieben; bann schienen sich die Zuge zu verändern, leichter und freier zu werben; aber wie erstaunt mar er, als er die letten Seiten mit den Alugen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, mas ift das? Das ift meine Sand! Er fah Ottilien an und wieder auf die Blätter: besonders der Schluß mar gang, als wenn er ihn felbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber fie blickte ibm mit ber größten Zufriebenheit in die Augen. Eduard hob feine Arme embor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, bu liebst mich! und fie hielten einander Wer das andere querst ergriffen, ware nicht zu unterscheiumfaßt. ben gemefen.

Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet: er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen voreinander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuls bigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Eduard heimlich. O

wieviel zu früh fommt ihr! fagte er zu fich felbft.

Sie sesten sich zum Abendessen. Die Versonen des heutigen Besuchs wurden beurteilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte

mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nache sichtig sei.

Mit Feuer und herzlicher Überzeugung rief Eduard: Man muß nur ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder,

und Charlotte fah vor fich hin.

Der Hauptmann nahm das Wort und sagte: Mit den Gefühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es doch auch etwas Ahnliches. Man erkennt nur erst das Schähenswerte in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte balb in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich ber Erinnerung bessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr

und dem Sauptmann vorgegangen war.

Als Svarb, ans Ufer springend, den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Clement selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich siten und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliediger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiese, selten gesühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Kohre, das letze Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhastes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusehen, sie allein zu lassen. Sine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterbessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Sigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rudern von einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen

und fein eigner Fahr- und Steuermann gu fein.

Bei diesen Worten fiel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Borsat? dachte sie bei sich selbst. Weiß er schon davon? vermutet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtloß mein Schicksal vorausverfündigt? Es ergriff sie eine große Wehmut, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war das erstemal, daß der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel sing es an zu werden; er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort

sum Aussteigen vermutete und den Tugpfad nicht entfernt wußte, ber nach dem Schlosse führte. Aber auch von diefer Bahn wurde er einigermaßen abgelentt, als Charlotte mit einer Art von Angftlich= feit ben Bunich wiederholte, bald am Lande zu fein, Er näherte fich mit erneuten Unftrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er fich in einiger Entfernung bavon angehalten; er hatte fich festgefahren, und feine Bemühungen, wieder loszufommen, maren veraebens. Was war zu tun? Ihm blieb nichts übrig, als in bas Waffer zu steigen, das feicht genug war, um die Freundin an das Land zu tragen. Glüdlich brachte er die liebe Burde hinüber, ftart genug, um nicht zu schwanten ober ihr einige Sorge zu geben, aber doch hatte sie angstlich ihre Urme um feinen Sals geschlungen. Er hielt fie fest und brudte fie an sich. Erft auf einem Rasenabhang ließ er fie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch au feinem Salfe; er fchlof fie aufs neue in feine Urme und brudte einen lebhaften Rug auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick laa er zu ihren Füßen, brudte feinen Mund auf ihre Sand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Kuß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurückgegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Hand auf seine Schulter legte, rief sie aus: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser wert sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt, Ihr Schicksalt zu verbessern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, die es gewiß wäre; der Augenblick nötigt mich, dies Geheimnis zu entbecken. Nur insofern kann ich Jhnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Mut haben, unspekage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unse Gesinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stüßen, und so kanen sie stillschweigend nach dem Schlosse.

Run aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Sduards empfinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widerssprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Charafter zu Silse. Immer gewohnt, sich ihrer selbst dewußt zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jeht nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schwell ergriff sie eine seltsame Uhnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hossenungen sich auslöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Sduarden vor dem Altar getan. Freundschaft,

Neigung, Entfagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte fich innerlich wiederhergestellt. Bald ergreift sie eine suße Mübigkeit, und ruhig schläft sie ein.

## Dreizehntes Kapitel.

Ebnard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. Ju schlafen denkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küßt er tausendmal, den Unsang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. O daß es ein anderes Dokument wäre! sagt er sich im stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines dritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. Die warme Nacht lockt Sduarden ins Freie; er schweift umher, er ist der unruhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gärten, sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zurück; er sindet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen uns jetzt, aber unsre Herzen sind nicht getrennt. Stünde sie vor mir, in meine Arme würde sie sallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewißheit! Alles war still um ihn her, kein Lüstchen regte sich; so still war's, daß er das wühlende Arbeiten emfiger Tiere unter der Erde vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hing ganz seinen glücklichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als dis die Sonne mit herrlichem Blickheraussstieg und die frühsten Rebel gewältigte.

Nun fand er sich den ersten Wachenden in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern; man versprach sie und stellte sie im Laufe des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Vorsätze schleunig ausgesührt zu sehen. Das Schaffen macht ihm keine Freude mehr; es soll schon alles sertig sein, und für wen? Die Wege sollen gebahnt sein, damit Ottisie bequem sie gehen, die Sitze schon an Ort und Stelle, damit Ottisie dort ruhen könne. Auch an dem neuen Hause treibt er, was er kaun; es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Sbuards Gesinnungen, wie in seinen Handlungen, ist kein Maß mehr. Das

Bewußtsein, gu lieben und geliebt gu werden, treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ift ihm die Unficht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet fich in seinem eigenen Sause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ibm alles, er ift gang in ihr versunken; keine andre Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet biefes leidenschaftliche Treiben und wünscht ben traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jett mit einem einseitigen Triebe übermäßig geforbert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Berkauf bes Vorwerks war durch ihn zustande gebracht, die erste Bahlung geschehen; Charlotte hatte fie ber Abrede nach in ihre Raffe genommen. Aber fie muß gleich in der erften Woche Ernft und Geduld und Ordnung mehr als sonft üben und im Auge haben; benn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu tun. Wie foll er Charlotten in dieser Lage laffen! Sie beraten fich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber felbst beschleunigen, zu bem Ende Gelder aufnehmen und zu beren Abtragung die Zahlungs= termine anweisen, die bom Borwerksvertauf gurudgeblieben waren. Es ließ fich fast ohne Berluft durch Zession der Gerechtsame tun; man hatte freiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug borhanden maren, mehr auf einmal, und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Abfichten übereintraf.

Im innern Bergen beharrt indeffen Charlotte bei bem, mas fie bedacht und fich vorgefest, und männlich fteht ihr ber Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber ebendadurch wird ihre Bertraulich= teit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Chuards Leidenschaft, fie beraten fich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an fich, beobachtet fie ftrenger, und je mehr fie ihr eigen Berg gewahr worden, befto tiefer blidt fie in bas Berg bes Madchens. Sie fieht keine Rettung, als fie muß das Rind entfernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein fo ausgezeichnetes Lob in ber Penfion erhalten; benn bie Großtante, bavon unterrichtet, will fie nun ein für allemal zu fich nehmen, fie um fich haben, fie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Penfion zurückehren; ber Sauptmann entfernte fich, wohlverforgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel beffer. Ihr eigenes Berhältnis hoffte Charlotte zu Eduard bald wiederherzustellen, und fie legte bas alles fo verständig bei fich zurecht, daß fie fich nur immer mehr in dem Wahn bestärtte, in einen frühern beschränttern Buftand könne man zurudtehren, ein gewaltfam Entbunbenes laffe

fich wieder ins Enge bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte, sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehrern; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Konnte er Ottilien klüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, daß er selbst durch sein heftiges Treiden die Kasse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie bei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und notwendig gemacht.

Der Haß ift parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Anch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Sduard sich einst gegen Ottilien über den letztern bestlagte, daß er als Freund und in einem solchen Verhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: Wenn uns nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das ge-

schmerzt hat, ba ich Sie so gern akkompagniere.

Kaum hatte sie es gesagt, als ihr schon ber Geist zuslüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen; er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung dewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verlehen zu lassen; er war beleidigt, wütend, um nicht wieder zu vergeben; er fühlte sich von allen Pslichten losgesprochen.

Die Notwendigkeit, mit Ottilien zu sein, sie zu sehen, ihr etwas zuzuslüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich, ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dies lakonisch genug getan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergeführt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hie dies Eisens zu versuchen, bückte sich dieser nach Papierschnißeln auf der Erde; diesmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig, und es war versengt. Sduard, den Niggriff bemerkend,

riß es ihm aus der Hand. Bald darauf setzte er sich hin, es nuch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder; er fühlte einiges Bedenken, einige Besorgnis, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen steckte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte; es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem klüchtigen Überblick. Sier ist etwas von deiner Hand,

fagte fie, das du vielleicht ungern verloreft.

Er war betroffen. Verstellt sie sich? dachte er. Ist sie den Inhalt des Blättchens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Ahnlichteit der Hände? Er hosste, er dachte das letztere. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sondre das letztere. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sondren zufälligen Zeichen,
durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter
führte, empfand er die Beschränkung, in der man ihn zu halten
schien, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligkeit verlor sich,
Sein Ferz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Fran
zusammenzusein genötigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere
Neigung zu ihnen in seinem Busen wieder auszussinden, zu beleden.
Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war
ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu
helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmut ermangelte.

Über alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine so

icone edle Reigung Bergicht zu tun.

Wie fehr wünscht fie jenen beiben auch zu hilfe zu kommen! Entfernung, fühlte fie wohl, wird nicht allein hinreichend fein, ein solches Übel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht, die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie such sich darüber im allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend hält fie daher die Liebenden noch immer auseinander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Andeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien nicht; denn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte felbst eine Scheidung munsche, die er nun

auf eine anständige Beise zu bewirken bente.

Ottilie, getragen burch bas Gefühl ihrer Unschuld, auf bem Wege au bem erwünschteften Gluck, lebt nur für Eduarden. Durch bie Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um feinetwillen freudiger in ihrem Tun, aufgeschloffener gegen andere, findet fie fich in einem Simmel auf Erden.

Go feten alle zusammen, jeder auf feine Beife, bas tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenten; alles scheint seinen gewöhn= lichen Gang zu geben, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele fteht, noch immer fo fortlebt, als wenn pon nichts

die Rede mare.

## Vierzehntes Kapitel.

Von dem Grafen war indeffen ein Brief an den Sauptmann angekommen, und gwar ein doppelter: einer gum Borgeigen, ber febr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Sof= und Geschäftsstelle, ben Charatter als Major, ansehn= lichen Gehalt und andere Borteile, follte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Saupt= mann feine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg, mas fo nahe bevorftand.

Indessen sette er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in feiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben konnte. Es ift ihm nun felbit baran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag manches beschleunige. Run wirten die beiden Freunde. obichon ohne ausdrückliches Einverständnis, gern zusammen. Eduard ift nun recht zufrieden, daß man durch das Vorauserheben ber Gelber die Raffe verftärft hat; die ganze Anstalt rückt auf das rascheste

pormärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hatte jest ber Hauptmann am liebsten gang widerraten. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die gange Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie fie ineinander wirken konnten, waren ichon angefangen, und bier fam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling bes Sauptmanns, fehr erwünscht, ber teils mit Unstellung tüchtiger Meister, teils mit Berdingen der Arbeit, wo fich's tun ließ, die Sache forderte und bem Werte Sicherheit und Dauer versprach, wobei fich ber Saupt= mann im ftillen freute, daß man feine Entfernung nicht fühlen

würde; benn er hatte den Grundsah, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, die er seine Stelle genugsam ersett sehe; ja, er verachtete diesenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erst noch Berwirrung in ihrem Areise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirken sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumskände, das Verhältnis zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen, und Souard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen baher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lufthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man dem Volke,

jowie den Freunden ein Fest ankündigen.

Sdenards Neigung war aber grenzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Borschläge getan. Er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Berhältnis blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst als mit der besten Art, sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Kosser, mit rotem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Seschenten, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag tat er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte: dies konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff ben Gedanken, und jener versprach, für die Ausführung zu

forgen. Die Sache follte ein Geheimnis bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Ginrichtungen getrossen, die er für so nötig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammenberusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmut eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Sbuard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Um mittelsten Teiche vor jenen großen Sich= bäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen follte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Beauem-

lichteit anzuschauen.

Unter einem andern Borwand ließ daher Eduard den Raum unter den Platanen von Sesträuch, Gras und Moos fäubern, und nun erschien erst die Herrlichseit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit, als ich sie psanzte. Wie lange mag es her sein? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause nach, schlug er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr orventlich geführt hatte. Zwar dieser Pssanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andre häusslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Sduard noch wohl erinnerte, mußte notwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Pände; der Umstand sindet sich; aber wie erstaunt, wie ersteut ist Eduard, als er das wunderbarste Zusammentressen bemerkt! Der Tag, das Jahr jener Baumpssanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

## Fünfzehntes Kapitel.

Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Säste sich ein; denn man hatte die Sinladungen weit umhergeschickt, und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten

diefe zweite Feierlichkeit um fo weniger verfehlen.

Bor Tafel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schloßhose, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub= und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücker und Bänder von dem schönen Geschlecht. Indes die Herrichaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Jug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeitlang im Dorfe aufgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück; sie wollte keinen seierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser; denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die

75

herantrat, fo ichien es, als wenn Trombeten und Baufen nur auf fie gewartet hatten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Untunft nun

gleich beginnen müßte.

Dem Saufe das robe Anfeben zu nehmen, hatte man es mit grünem Reifig und Blumen, nach Angabe bes Sauptmanns, grebitektonisch ausgeschmuckt; allein ohne beffen Mitwiffen hatte Eduard ben Architetten veranlagt, in bem Gefins bas Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch bingeben: allein zeitig genug langte ber hauptmann an, um gu verhindern, daß nicht auch ber Name Ottiliens im Giebelfelbe glangte. Er wußte biefes Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuchstaben beifeite zu bringen.

Der Krang war aufgesteckt und weit umber in der Gegend sicht= bar. Bunt flatterten die Bander und Tücher in der Luft, und eine furge Rebe verscholl gum größten Teil im Winde. Die Feierlichkeit war zu Ende; ber Tang auf bem geebneten und mit Lauben umfreiseten Plate vor dem Gebäude follte nun angeben. Gin schmucker Zimmergefelle führte Couarden ein flinkes Bauermädchen zu, und forderte Ottilien auf, welche baneben ftand. Die beiden Baare fanden fogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jungere Gesellschaft mischte fich frohlich in den Tanz des Bolks, indes die Alteren beobachteten.

Sodann, ehe man fich auf ben Spaziergängen zerftreute, warb abgerebet, daß man fich mit Untergang ber Sonne bei ben Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand fich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite, in Gesellichaft bes Feuerwerkers, die Lufterscheinungen zu beforgen hatte.

Der Sauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen bes zu erwartenden Andrangs ber Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derfelbe etwas haftig bat, er moge ihm diefen Teil der Feierlichkeit doch allein überlaffen.

Schon hatte fich das Bolt auf die oberwärts abgestochenen und bom Rafen entblößten Damme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit murde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand ben Ort unvergleichlich und freute fich in Gedanten, fünftig von hier die Aussicht auf einen weiten und fo mannigfaltig begrenzten Gee gu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille versprachen, bas nächtliche Teft zu begünftigen, als auf einmal ein entsetliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Wienschen ins Wasser stürzen; das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben, und nun konnte niemand porwärts noch zurück.

Jedermann fprang auf und hingu, mehr um zu ichauen als gu tun: benn mas mar ba zu tun, wo niemand hinreichen konnte? Rebst einigen Entschlossenen eilte ber Saubtmann, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den Silf= reichen freie Sand zu geben, welche die Berfinkenden berauszuziehen fuchten. Schon waren alle, teils burch eignes, teils burch fremdes Bestreben, wieder auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber durch allzuängftliches Bemühen, ftatt fich dem Damm zu nähern, fich davon entfernt hatte. Die Rrafte ichienen ihn zu verlaffen, nur einigemal fam noch eine Sand, ein Jug in die Sohe. Unglud= licherweise war der Rahn auf der andern Seite mit Reuerwert ge= füllt; nur langsam konnte man ihn ausladen, und die Silfe ver= zögerte fich. Des Sauptmanns Entschluß war gefaßt, er warf die Oberkleider weg, aller Augen richteten fich auf ihn, und feine tuchtige träftige Gestalt flößte jedermann Zutrauen ein; aber ein Schrei der Überraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Waffer fturgte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Anaben bald erreichte und ihn, jedoch für tot, an den Damm brachte.

Indessen ruderte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den totgeslandten Knaden; Charlotte tritt hinzu, sie dittet den Hauptmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurüczukehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, die ihm gesehte verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gezettet seien.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie benkt, daß Wein und Thee, und was sonst nötig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Sduard ist beschäftigt, jedermann zuzureden, man soll bleiben; in kurzem gedenkt er daß Zeichen zu geden und daß Feuerwert soll bezinnen. Charlotte tritt hinzu und dittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, daß jetzt nicht am Platze sei, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen bem Greetteten und dem Retter schuldig sei. Der Chirurgus wird

schon seine Pflicht tun, versetzte Chuard, Er ist mit allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Teilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehen anschiefte. Stuard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazarett endigen! Zur barm= herzigen Schwoster ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Schein-

toten erwachen und die Lebendigen fich abtrodnen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen; endlich wollte niemand der letzte sein, und so folgten alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf, zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurüczutehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außersordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Vorsall von heute abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte, was nunmehr mit dem Feuerwerf werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sigend, es mitzugenießen. Zürtlich bescheiden setze er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räder gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Sduard, dessen Busen brannte, versolgte mit lebhaft zusriedenem Blick diese feurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüt war dieses rauschende blitzende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Sduard, dem diese Unnäherung, dieses Zutrauen

bas volle Gefühl gab, daß fie ihm gang angehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Nücksehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Sut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem sestlichen Tage verstäumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Sesicht, und Sduard erkannte die Züge des zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein, konnte es ihm nicht einssallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpönt worden. Er sorschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin; er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Slück ohne Grenzen schien.

Bu Sause war indes alles erwünscht gelungen. Die Tätigkeit

bes Chirurgen, die Bereitschaft alles Nötigen, ber Beistand Charslottens, alles wirkte zusammen, und ber Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach folchen verworrenen Szenen ihre ruhige Heimat wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nötigen Vorsorge tätigen Anteil genommen; alles war beruhigt, und er fand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Sbuarden, der mit Ottissen hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Sauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen. Im Gegenteil vernahm er ausmerksam und zustrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann verseht werden sollte. Undändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottissen. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschent machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und ben köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische fand! Sie säumte nicht, ihn zu eröffnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht außeinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spizen wetteiserten an Feinseit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kops bis auf den Fuß zu kleiden: es war aber alles so kostbar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

## Sechzehntes Kapitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten abends vorher schon halben und einzilbigen Ubschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein; denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mitteilte, war auch von einer Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat die Rede; und obgleich er diesem Puntt feine Auf-

79

mertfamteit schentte, fo hielt fie boch die Sache schon für gewiß und

entfagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können; ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unfer Freund hat uns verlaffen, sagte sie, wir sind nun wieder gegeneinander über wie vormals, und es täme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurücktehren wollten.

Ebnard, der nichts vernahm, als was seiner Leidenschaft schmeischelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Witzwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es käme nur darauf an, daß man sich

verständigte.

Er fand sich daher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; denn es findet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie münschenswert sind. Sie kann in die Pension zurücktehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vorteile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Couard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre wohl

schwerlich willfommen fein möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, fagte Charlotte, und du nicht zum letten. Indessen ift es eine Epoche, die uns zur Besinnung aufsordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Auf-

opferung nicht zu verfagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Eduard, daß Ottilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunterstieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürfen ihn mit Ruhe, ja mit Beschagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorssteht? Warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ift ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung; und da fie die Absicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ibrer Ceite. Warum follen wir nicht mit Worten aussprechen, mas uns jede Stunde gesteht und befennt? Sollen wir nicht so viel

Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch fooleich barauf nicht antworten fann, perfekte Eduard, ber sich zusammennahm, fo läßt sich doch so viel fagen, daß man eben alsdann fich am ersten entschließt, abzuwarten, was uns Die Zufunft lehren wird, wenn man gerade nicht fagen fann, was ans einer Sache werben foll.

Sier vorauszusehen, versette Charlotte, bedarf es mohl feiner aroken Beisheit, und fo viel läßt fich auf alle Falle gleich fagen, daß wir beibe nicht mehr jung genug find, um blindlings babin zu geben, wohin man nicht möchte ober nicht follte. Niemand fann mehr für uns forgen; wir muffen unfre eigenen Freunde fein, unfre eigenen Hofmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Außerstes verlieren werden, niemand erwartet, uns tadelnswert oder gar lächerlich zu finden.

Ranuft du mir's verdenken, versette Eduard, der die offne, reine Sprache feiner Gattin nicht zu erwidern vermochte, kanuft bu mich schelten, wenn mir Ottiliens Glud am Bergen liegt? und nicht etwa ein fünftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegen= martiges. Dente bir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft geriffen und fremden Menschen untergeben ich weniaftens fühle mich nicht graufam genug, ihr eine folche Beränderung zuzumuten.

Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter feiner Berftellung gewahr. Erft jest fühlte fie, wie weit er fich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief fie aus: Rann Ottilie gludlich fein, wenn fie uns entzweit! wenn fie mir

einen Gatten, feinen Rindern einen Bater entreift!

Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesprat, sagte Eduard lächelnd und falt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch

gleich das Aukerste denken!

Das Außerste liegt ber Leidenschaft zu allernächft, bemerkte Charlotte. Lehne, folange es noch Zeit ift, ben guten Rat nicht ab, nicht Die Silfe, Die ich uns biete! In truben Fällen muß derjenige wirten und helfen, der am flarften fieht. Diesmal bin ich's. Lieber, liebfter Eduard, lag mich gewähren! Kannst du mir zumuten, daß ich auf mein wohlerworbenes Glud, auf die schonften Rechte, auf bich fo geradehin Bergicht leisten foll?

Wer fagt das? versette Eduard mit einiger Verlegenheit.

Du felbit, versette Charlotte, indem du Otttlien in der Rabe behalten willst, gestehft bu nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrüben konnen.

Sduard fühlte, wie recht sie hatte. Ein ausgesprochenes Wort ist fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiderte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du porhast.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit die die beiden Vorschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrist, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Sbuard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Entscheidendes zu tun, ergriff sogleich die Selegenheit, als Eduard nicht unmittels bar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im

ftillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage festzuseten.

Sbuard schauberte; er hielt sich für verraten und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgedacht, tünstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gesaßt. Um nur zu Atem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Borbenußt Charlotetens, die er sedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, tat ihm allen Borschub. Er befahl seine Pserde, gab dem Kammerdiener die nötige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setzte er sich hin und schrieb.

#### Eduard an Charlotten.

Das Übel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein ober nicht, dies nur fühl' ich, wenn ich im Angenblicke nicht verzweiseln soll, so muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich forbern. Ich verlasse mein Haus und kehre nur unter günstigern ruhigern Aussichten zurück. Du sollst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen,

nicht unter fremden Menichen. Sorge für sie, behandle sie, wie sonst, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter! Ich verspreche, kein heimliches Berhältnis zu Ottilien zu suchen. Laßt mich lieber eine Zeitlang ganz unwissend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur, was ich dich bitte, auf das innigste, auf das lebhafteste: mache keinen Bersuch, Ottilien sonst irgendwo unterzugeden, in neue Verhältnisse zu bringen! Außer dem Bezirk deines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen ansvertraut, gehört sie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst der meine Neigung, meine Wänsche, meine Schwerzen, schweischelst du meinem Wahn, meinen Höffnungen, so will ich auch der Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir andietet.

Diese letzte Wendung sloß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jest erst fühlte er, was er tat. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens sett nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pferde standen vor der Tür; jeden Augenblick mußte er fürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Gutschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich; er dachte, daß es ihm doch möglich sei, jeden Augenblick zurückzusehren und durch die Entfernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegenteil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe.

Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich

aufs Pferd.

Uls er beim Wirtshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sitzen, den er gestern nacht so reichtlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Sduarden. Gbendiese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm sührte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler. O du Beneidensewerter! ries er aus, du kannst noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

## Siebzehntes Kapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie jemanden wegreiten hörte, und fah Eduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß

geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdentlicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie daher, bei ihrer Zurücktunst den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu finden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen.
Schard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer
Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesett wäre. Die beiden Frauen
saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbesangen von
der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hossung,
ihn bald wiederzusehen. Das einzige tröstete Ottilien in ihrer
Lage, daß sie glauben konnte, Sduard sei, um den Freund noch eine
Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, es sei der Kammerdiener, der hier noch einiges aufpacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren

Schmerg zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Lössel und manscherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht, was er damit sagen wolle; denn er habe alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu tun war, Ottissen zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Vorwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottisse auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Tränen zu schildern; sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergesunden, glaubte sie ein anderes

Wefen angutreffen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Verluste, noch da und hatte noch mehr zu befürchten.

Ihre nächste Surge, nachdem das Bewußtsein wiedergekehrt, war sogleich, sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese such das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtseins und brachte das her manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Vorsat, die weise Vetrachtung anstellte: Wie lebhast ist, sagte sie, die Dankbarkeit derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelsen! Laß und freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben! so bereiten wir und die schönste Aussicht auf ihre Kücksehr, indem wir das, was ihr stürmendes ungeduldiges Wesen zerstören

möchte, durch unsere Mäßigung erhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilic, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Klugheit, Schonung anderer, Unmut und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein tresslicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte! Wie oft mögen daburch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht, doch seste fie das Gespräch nicht fort; benn fie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter, als es wünschenswert war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Tätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Außerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Sduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um besto aufsallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirat des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein anderes Ansehen gewann, als sie nach Sduards frühern Versicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dies vermehrte sich die Aufmerksamkeit Ottiliens auf jede Außerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharssinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte durchbrang indessen das einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Ge-

85

wandtheit, wobei sie Ottilien beständig teilzunehmen nötigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichseit, ins Enge; ja, wenn sie alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Grenzenlose geraten und hätte den schönen Zustand reichlicher Slücksgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Sange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr basjenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen nußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurücktehrender Semahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung finden.

Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen konnte sie nicht genig das Versahren des Architetten loben. Der See lag in kurzer Zeit außzgebreitet vor ihren Augen, und die neu entstandenen User zierlich und mannigsaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nötig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Vergnügen wieder von vorn anfangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilse schien es nur; denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Sduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts in-

tereffiert fie an allem als diese Betrachtung.

Willfommen war ihr daher eine Anftalt, zu ber man die Bauerfnaben versammelte, und die darauf abzielte, ben weitläufig geworbenen Part immer rein zu erhalten. Eduard hatte ichon ben Ge= danken gehegt. Man ließ ben Anaben eine Art von heiterer Montierung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem sie fich durchaus gereinigt und gefäubert hatten. Die Garberobe mar im Schloß; dem verftandigften, genauesten Rnaben vertraute man die Aufsicht an; der Architett leitete das Gauze, und ehe man fich's versah, so hatten die Knaben alle ein gewisses Geschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur, und fie berrichteten ihr Gefchaft nicht ohne eine Urt von Manover. Gewiß, wenn fie mit ihren Scharreisen, geftielten Mefferklingen, Rechen, kleinen Spaten und Sacken und wedelartigen Befen einhergezogen; wenn andere mit Rorben hinterdrein tamen, um Unfraut und Steine beifeite gu schaffen; andere das hohe große eiserne Walzenrad hinter sich ber= jogen, fo gab es einen hubschen erfreulichen Aufzug, in welchem ber Architett eine artige Folge von Stellungen und Tätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses fich anmertte; Ottilie hingegen fah barin nur eine Art von Parade, welche den rudfehrenden Sausberrn bald bearuken follte.

Dies gab ihr Mut und Luft, ihn mit etwas Uhnlichem zu em=

pfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchen sie nichts als einem jeden Mädchen Ansanlichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwister einzussöhen.

Das gesang ihr mit vielen. Nur über ein kleines sebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sei und im Hause nun ein für allemal nichts tun wolle. Ottilie tonnte dem Mädchen nicht seind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erlaudte; da war es tätig, munter und unermüdet; die Anhänglichseit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfnis zu sein. Unfänglich dulbete Ottilie die Begleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Reisaung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht nehr, und Kanny bes

gleitete ihre Serrin überallbin.

Diese nahm öfters den Weg nach dem Garten und freute sich über das schöne Gedeihen. Die Beeren- und Kirschenzeit ging zu Ende, deren Spätlinge jedoch Ranny sich besonders schmecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollkommen und hörte nicht

auf, ihr bon Conarden vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schön gekommen, erwiderte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßgarten stehen. Die jetigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Kartäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Namen. Man pfropft und erzieht, und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe wert, daß solche Bäume im Garten stehen.

Am wiederholtesten aber fragte der treue Diener, fast so oft er Ottilien fah, nach den Nückfunft des Herrn und nach dem Termin derselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübnis merken, daß er glaube,

Griter Teil.

fie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gefühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht ausgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Teil gesät, alles gepslanzt hatten, stand nun im völligen Flor; kaum bedurste es noch einer Pslege, außer daß Nannh immer zum Gießen bereit war. Witt welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die sich crst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Eduards Seburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dansbarkeit ausdrücken sollten. Doch war die Hossmung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Zweisel und Sorgen umssüsserten stets die Seele des guten Mädchens.

Zu einer eigentlichen offnen Übereinstimmung mit Charlotten tonnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesehmäßigen Lebens zurücksehrte, gewann Charlotte an gegeuwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles; denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Sduard gesunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wodon sie früher kann etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das surloren hat, fühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, fühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmut und Ungeduld, und ein weibliches Gemit, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herzausschreiten, tätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Wlück tun.

Ottilie hatte Couarden nicht entfagt. Wie konnte fie es auch, obgleich Charlotte flug genug, gegen ihre eigne Überzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voraussette, bak ein freundschaftliches ruhiges Berhältnis zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese nachts, wenn fie sich eingeschloffen, auf ben Anieen vor dem eröffneten Roffer und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen fie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt! Wie oft eilte bas gute Mädchen mit Sonnenaufgang aus bem Saufe, in dem fie fonst alle ihre Gludseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die fie fonst nicht ausprach! Auch auf bem Boben mochte fie nicht verweilen. Sie sprang in den Rahn und ruderte fich bis mitten in den See; dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schauteln, las, träumte fich in die Fremde, und immer fand fie dort ihren Freund; seinem Bergen war fie noch immer nabe ge= blieben, er bem ibrigen.

## Achtzehntes Kapitel.

Daß jener wunderlich tätige Mann, den wir bereits kennen geslernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Teil noch seine Hilfe angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichteit zu beweisen, zu üben geneigt war, lätt sich denken. Doch schien es ihm rätlich, erst eine Weile zu zaudern; denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sei, gebildeten Menschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Silfe zu kommen, als ungebildeten. Er übersließ sie deshalb eine Zeitlang sich selbst; allein zuleht konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Eduarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Tal, bessen ansmutig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersüsse immer lebendigen Baches bald durchschlängelte, bald durchrauschte. Auf den sansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obstyssaungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah aneinander, das Ganze hatte einen friedlichen Charafter, und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich

geeignet zu fein.

Gin wohlerhaltenes Vorwert mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Gärten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermutete, hier sei Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und er

irrte nicht.

Bon diesem einsamen Freunde können wir so viel sagen, daß er sich im stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hospinungen nährte. Er konnte sich nicht leugnen, daß er Ottillen hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hieher zu führen, zu locken, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwantte seine Ginbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht rechtmäßig besitzen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sein, und wenn ihn eine selbst-quälerische Einbildungskraft noch weiter führte, vielleicht mit einem andern glücklich sein.

So verstoffen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schmerz, zwischen Tränen und Heiterkeit, zwischen Vorsätzen, Vorbereitungen und Verzweiflung. Der Anblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte bessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glaubte er ihn von Char-

lotten gefendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Bergögerungen und fodann auf entscheidendere Borfchtage bereitet: hoffte er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, jo war ihm Mittler fo lieb als ein himmlischer Bote.

Berdrieklich baber und verstimmt mar Eduard, als er vernahm, Mittler tomme nicht von dorther, fondern aus eignem Antriebe. Sein Berg verschloß fich, und das Gefprach wollte fich aufangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebeboll beschäftigtes Gemut bas bringende Bedürfnis hat, fich zu angern, bas, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ fich daher gefallen, nach einigem Sin= und Widerreben, diesmal aus feiner Rolle berauszugeben und ftatt des Bermittlers den Vertrauten au fpielen.

Uls er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden megen feines einsamen Lebens tadelte, erwiderte dieser: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen follte! Immer bin ich mit ihr besichäftigt, immer in ihrer Nähe. Ich habe den unschätzbaren Borteil, mir denken au konnen, wo fich Ottilie befindet, wo fie geht, wo fie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir tun und handeln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freilich immer das, was mir am meisten schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie kann ich fern von ihr glüdlich fein! Run arbeitet meine Phantafie durch, was Ottilie tun follte, fich mir zu nähern. Ich schreibe fuße gu= trauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blätter gusammen. Ich habe versprochen, feinen Schritt gegen fie zu tun, und das will ich halten. Aber was bindet fie, baß fie fich nicht zu mir wendet? Sat etwa Charlotte die Graufam= teit gehabt, Bersprechen und Schwur von ihr zu forbern, daß fie mir nicht schreiben, feine Nachricht von sich geben wolle? Es ift natürlich, es ist wahrscheinlich, und doch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn sie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt sie sich nicht, warum wagt sie es nicht, zu fliehen und sich in meine Urme zu werfen? Sie follte bas, bente ich mandmal, fie konnte bas. Wenn sich etwas auf dem Borsaale regt, sehe ich gegen die Türe. Sie soll hereintreten! dent' ich, hoss' ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich ist, bilbe ich mir ein, das Unmögliche müsse möglich werden. Nachts, wenn ich aufwache, die Lampe einen unsichern Schein durch bas Schlafzimmer wirft, ba follte ihre Geftalt, ihr Geift, eine Uhnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblick, daß ich eine Art von Verficherung hatte, fie denke mein, fie fei mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jest aber in der Ferne find wir im Traume aufammen, und fonderbar genug, feit ich andre liebenswürdige Perionen hier in der Nachbarschaft kennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bilb im Traum, als wenn fie mir fagen wollte: Siebe nur bin und ber! du findest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt fich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durch= und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Kontratt: da ift ihre Sand und die meinige. ihr Rame und der meinige, beide lofden einander aus, beide ber= ichlingen fich. Auch nicht ohne Schmerz find biefe wonnevollen Gauteleien der Phantasie. Manchmal tut sie etwas, das die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe; dann fühl' ich erft, wie fehr ich fie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet bin. Manchmal nedt fie mich gang gegen ihre Urt und qualt mich; aber fogleich verändert fich ihr Bild, ihr schönes, rundes himmlisches Gesichtchen verlängert sich: es ift eine andre. Aber ich bin doch gequält, un= befriedigt und gerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, oder lächeln Sie auch! D ich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, törigen rasenden Reigung. Rein, ich habe noch nie geliebt; jest erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Borspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Vorwurf gemacht, ich pfusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte das noch nicht gesunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich

im Talent bes Liebens übertrifft.

Zwar, es ist ein jammervolles, ein schmerzen=, ein tränenreiches; aber ich finde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwerlich

je wieder aufgebe.

Durch diese lebhaften herzlichen Außerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in Tränen ausdrach, die um so reichlicher slossen, als sein Herz durch Mitteilung weich geworden war.

Mittler, ber sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Verstand um so weniger verleugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzelichen Ausbruch der Leidenschaft Sduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Misbilligung. Sduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche, im Unglück sich zu fassen, den

Schmerz mit Gleichmut und Anstand zu ertragen, um höchlich ge-

ichakt, verehrt und als Mufter aufgestellt zu werden.

Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichften Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte bohl und nichtig vorkommen. Glückliche, ber Behagliche hat gut reden, fuhr Eduard auf; aber schämen wurde er sich, wenn er einsähe, wie unerträglich er dem Leidenden wird. Gine unendliche Geduld foll es geben, einen un= endlichen Schmerz will der starre Behagliche nicht anerkennen. Es gibt Fälle, ig, es gibt beren, wo jeder Troft niederträchtig und Bergweiflung Pflicht ift! Berschmaht boch ein ebler Grieche, ber auch Belden zu ichildern weiß, feineswegs, die Seinigen bei schmerglichem Drange weinen zu laffen. Gelbft im Sprichwort fagt er: Tranenreidje Manner find gut. Berlaffe mich jeder, der trodnes Bergens, trodner Augen ift! Ich verwünsche die Glücklichen, benen ber Unafückliche nur zum Spektakel bienen foll. Er foll fich in ber graufamften Lage forverlicher und geiftiger Bedrangnis noch ebel gebarben, um ihren Beifall zu erhalten, und, damit fie ihm beim Berfcheiden noch applaudieren, wie ein Gladiator mit Unstand vor ihren Augen umkommen. Lieber Mittler, ich banke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn fie fich im Garten, in ber Gegend umfähen. Wir fommen wieder aufammen. Ich fuche gefakter und Ihnen ähnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Sduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusehen, das ohnehin zu

feinem Ziele abzulaufen ftrebte.

Freilich, sagte Sduard, hilft das Hin- und Widerdenken, das Hin- und Widerreden zu nichts; doch unter diesem Neden bin ich mich selbst erft gewahr worden, habe ich erft entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschließen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukünftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so notwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung! Ich will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sein wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stockte. Eduard fuhr fort: Mein Schickfal und Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zugrunde gehen. Sehen Sie diese Glas! Unsere Namenszüge sind darein geschnitten. Gin fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; niemand follte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen,

daß alle Berhältniffe unzerftörlich find, die das Schicfal be-

ichloffen bat.

D wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunben für Seduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, ber mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Uhnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Sewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Lassen Sie in dieser Ungewißheit des Lebens, rief Eduard, zwischen biesem Hoffen und Bangen, dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlicke, wenn es auch nicht

barnach steuern fann!

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn dabei nur einige Konsequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch; auf die schmeichelnben und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit gerichtet, und

ber Glaube für fie gang allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunkeln Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Scharlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Sduarden in diesem Augenblicke noch entgegensehen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu tun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefaßt und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, was vorgefallen war; denn aus Eduards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hossen, daß alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich guter Hossinung sinden.

Bersteh' ich Sie recht? fiel Mittler ein. — Vollkommen, versehte Charlotte. — Tausendmal gesegnet sei mir diese Nachricht! rief er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Urguments auf ein männliches Gemüt. Wie viele Heiraten sah ich daburch beschleunigt, befestigt, wiederhergestellt! Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hoffmung, die fürwahr die beste Hoffmung ist, die wir haben können. Doch, fuhr er fort, was mich bes

trifft, so hätte ich alle Ursache, verdrießtich zu sein. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Tätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Kuren gelangen, die er um Gottes willen an Armen tat, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Slücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er folle die Nachricht Sduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu tun, was herzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon getan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nötiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tause.

Charlotte war diesmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Ubereilung war schuld an manchem Mißlingen. Niemand war ab-

hängiger von augenblidlich vorgefaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte ebenfogut für Nein als für Ja entsicheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie ftand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle,

womit es fich endigte:

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Verhältnisse gesorgt hat, in dem Augendlick, da das Glück unsres Lebens auseinander zu fallen

und zu verschwinden droht."

Was von dem Augenblick an in der Seele Sduards vorging, würde schwer zu schildern sein. In einem solchen Gedränge treten zuletzt alte Gewohnheiten, alte Neigungen wieder hervor, um die Zeit zu töten und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg sind eine solche für den Sdelmann immer dereite Aushilse. Sduard sehnte sich nach äußerer Sesahr, um der innerlichen das Sleichgewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte; ja, es war ihm ein Trost, zu denken, daß er nicht mehr sein werde und ebendadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Riemand stellte seinem Willen ein Hindernis entgegen, da er seinen Entschluß verheimlichte. Wit allen Förmlichseiten sehte er sein Testament auf: es war ihm eine süße Empfindung, Ottilien das Gut vermachen zu können. Für

Charlotten, für das Ungeborne, für den Hauptmann, für seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Borhaben. Militärische Halbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht, er hatte deswegen den Dienst verlassen; nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: Unter seiner Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimnis bekannt geworden, betroffen wie Sbuard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durste sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr

Tagebuch, aus bem wir einiges mitzuteilen gedenken.

# Zweiter Teil.

## Erftes Kapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Spopbe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptsiguren sich entsernen, verbergen, sich der Untätigseit hingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter bisher kaum Bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Tätigkeit äußert, uns gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Teilnahme, ja des Lobes und

Preises würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Sauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genau, verständig und tätig erwies und zugleich den Damen auf mancherlei Art beiftand und in ftillen langwierigen Stunden fie zu unterhalten wußte. Schon fein Augeres war von ber Urt, daß es Butrauen einflößte und Reigung erweckte. Gin Jungling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, schlank, eber ein wenig zu groß, bescheiben, ohne ängstlich, zutraulich, ohne zudringend au fein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, fo war ihm bald das ganze Hauswefen kein Geheimnis, und überallhin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, oder bie Frauen wenigstens bergeftalt barauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tages ein junger Rechtsgelehrter

viel zu schaffen, ber, von einem benachbarten Sbelmann gesenbet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bebeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir mussen dieses Vorfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstoß gab,

bie fonft vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern uns jener Beranderung, welche Charlotte mit bem Rirchhofe vorgenommen hatte. Die fämtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sockel ber Kirche Platz gefunden. Der übrige Raum mar geebnet. Außer einem breiten Wege, der zur Kirche und an derselben borbei au bem jenseitigen Pfortchen führte, mar das übrige alles mit verschiedenen Arten Riee befät, der auf das schönste grünte und blühte. Nach einer gewiffen Ordnung follten bom Ende heran die neuen Graber bestellt, doch ber Plat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befät werben. Niemand tonnte leugnen, daß diefe Anftalt beim fonn= und festtägigen Rirchgang eine heitere und würdige Ansicht gewährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, ber anfänglich mit ber Ginrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr seine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucis vor der Hintertüre ruhend, statt ber holprigen Grabftätten einen schönen, bunten Teppich vor sich fah, ber noch überdies feinem Saushalt zugute kommen follte, indem Charlotte die Nutung dieses Fleckes der Pfarre zusichern lassen. Allein demungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher

Allein demungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorsahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht; denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf das Wo komme es eigent=

lich an, wie viele behaupteten.

Von ebensolcher Sesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Vorstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebsaft, aber nicht allzuvorlaut, seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Sesellschaft manches zu benten gab.

Sie sehen, sprach er, nach einem furzen Gingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtsertigen wußte, Sie sehen, daß dem Geringsten wie dem Höchsten daran gelegen ist, den Ort zu bezeichnen,

ber die Seinigen aufbewahrt. Dem armiten Landmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Art von Troft, ein schwaches holzernes Breu: auf bas Grab zu ftellen, es mit einem Rrange zu gieren, um wenigitens das Andenken fo lange zu erhalten, als der Schmerz mahrt. wenn auch ein folches Merkzeichen, wie die Trauer felbst, burch die Beit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Rreuze in eiferne, befestigen und ichüten fie auf mancherlei Beise, und bier ift schon Dauer für mehrere Sahre. Doch weil auch diese endlich finken und unscheinbar werden, so haben Begüterte nichts Angelegneres. als einen Stein aufzurichten, der für mehrere Generationen zu bauern verspricht und von den Nachkommen erneut und aufgefrischt merden tann. Aber biefer Stein ift es nicht, ber uns anzieht, fonbern bas barunter Enthaltene, das baneben ber Erde Vertrante. Es ift nicht fowohl vom Andenken die Rede, als von der Berfon felbit, nicht nicht von der Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Gin geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eber und inniger im Grabhugel als im Denkmal; benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um dasselbe ber follen fich. wie um einen Martstein, Gatten, Bermandte. Freunde, felbst nach ihrem Sinscheiden noch versammeln, und ber Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Mikwollende auch von ber Seite feiner geliebten Rubenden abzuweisen und zu entfernen. Ich halte beswegen dafür, daß mein Pringipal völlig recht habe, bie Stiftung gurudgunehmen; und bies ift noch billig genug, benn die Glieder der Familie find auf eine Weise verlett, wofür aar kein Erfat zu benten ift. Sie follen das fchmerglich füße Gefühl ent= behren, ihren Geliebten ein Totenopfer zu bringen, die tröftliche Soffnung, bereinst unmittelbar neben ihnen zu ruben.

Die Sache ist nicht von der Bedeutung, versetzte Charlotte, daß man sich deshalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gefühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir bernhigender als dieses eigensinnige starre Fortssehen unserer Persönlichteiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den

Architekten.

İch möchte, versetzte dieser, in einer solchen Sache weder streiten, noch den Ausschlag geben. Lassen Sie mich das, was meiner Kunst, meiner Denkweise am nächsten liegt, bescheidentlich äußern. Seitzdem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unsere Brust zu drücken; da wir weder reich noch heiter genug sind, sie unversehrt in großen, wohl ausgezierten

Sarkophagen zu verwahren; ja, da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Platz für uns und für die Unfrigen finden, fondern hinaus ins Freie gewiesen sind; so haben wir alle Ursache, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise nebeneinander liegen, so ruhen sie bei und unter den Ihrigen; und wenn die Erde uns einmal aufnehmen soll, so sinde ich nichts natürlicher und reinlicher, als daß man die zufällig entstandenen, nach und nach zusammenssinkenden Hügel ungesäumt vergleiche und so die Decke, indem alle sie tragen, einem jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, bas ber Erinnerung entgegenkäme, sollte das alles so vorübergehen?

versette Ottilie.

Keineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plate soll man sich lossagen. Der Bautünstler, der Bildhauer sind höchlich interessiert, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Daseins erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgefät, sondern an einem Orte ausgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Borrecht Berzicht tun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Begräbenispläge Dentzeichen, Dentschriften auf. Es gibt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zieraten, womit man sie ausschmücken kann.

Wenn die Künftler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch, wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisken, einer abgestutzen Säule und eines Aschenkrugs herausstuden? Anstatt der tausend Erfindungen, deren Sie sich rühmen,

habe ich nur immer taufend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl bei uns so, entgegnete ihr der Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit der Ersindung und der schicklichen Anwendung eine eigne Sache sein. Besonders hat es in diesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu geraten. Was Entwürfe zu Monumenten aller Art betrifft, deren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste Dentmal des Menschen eigenes Bildnis. Dieses gibt mehr als irgend etwas anderes einen Begriff von dem, was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Noten; nur müßte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht sein, welches gewöhnlich versäumt wird. Niemand denkt daran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein

Toter geschwind noch abgegossen und eine foldje Maste auf einen Blod gesetzt, und das heißt man eine Bufte. Wie felten ist der

Rünftler imftande, sie völlig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu miffen und zu wollen, verfette Charlotte, Dies Gefprach gang zu meinen Gunften gelenft. Das Bild eines Menschen ift boch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber foll ich Shnen eine wunderliche Empfindung betennen? Selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Urt von Abneigung: benn fie icheinen mir immer einen ftillen Borwurf zu machen; fie beuten auf etwas Entferntes. Abgeschiedenes und erinnern mich, wie ichwer es fei, die Gegenwart recht zu ehren. Gebentt man, wieviel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich. wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da Wir begegnen bem Geiftreichen, ohne uns mit ihm gu unterhalten, bem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereiften, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Ungenehmes zu erzeigen. Und leider ereignet fich dies nicht blok mit den Vorübergehenden. Gesellschaften und Familien betragen fich fo gegen ihre liebsten Glieber, Stabte gegen ihre wurdigften Burger, Bolfer gegen ihre trefflichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menichen.

Ich hörte fragen, warum man von den Toten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Vorsicht. Es wurde geantwortet: Weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Verhältnisse gegen die Überbliebenen immer lebendig und tätig zu erhalten.

## Bweites Kapitel.

Aufgeregt durch den Borfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplat, zu dessen Berzierung und Erheiterung der Architekt manchen glücklichen Borschlag tat. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich seine Aufmertjamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach beutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Klosters mit Einsicht und Neigung sich auch an biesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernft und angenehm auf den Betrachter, obaleich die innere neue Ginrich= tung gum protestantischen Gottesbienfte ihm etwas pon feiner Rube

und Majestät genommen hatte.

Dem Architetten fiel es nicht schwer, fich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er bas Augere sowohl als bas Innere im altertumlichen Sinne herzustellen und mit bem babor liegenden Auferstehungsfelde zur Übereinstimmung zu bringen ge= dachte. Er hatte felbst viel Sandgeschick, und einige Arbeiter, Die noch am Sausbau beschäftigt waren, wollte man gern fo lange bei= behalten, bis auch diefes fromme Wert vollendet mare.

Dan war nunmehr in dem Falle, das Gebäude felbft mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstannen und Bergnugen bes Architeften eine wenig bemertte tleine Seitenkapelle von noch geiftreichern und leichtern Dagen, bon noch gefälligern und fleißigern Bieraten. Sie enthielt augleich manchen geschnitten und gemalten Reft jenes altern Gottesdienftes, der mit mancherlei Gebild und Gerätschaft die verschiebenen Weste zu bezeichnen und jedes auf feine eigne Weife zu feiern mußte.

Der Architekt konnte nicht unterlaffen, die Rapelle fogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diefen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wiederherzuftellen. Er hatte fich die leeren Flächen nach feiner Neigung schon verziert gedacht und freute sich, babei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte feinen Sauggenoffen fürs erfte ein Gebeim=

nis bavon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen die verschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefägen und andern dabin fich nähernden Dingen, und als man im Gespräch auf die einfacheren Grabhugel ber nordischen Bölfer zu reden fam, brachte er feine Sammlung von mancherlei Waffen und Gerätschaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte alles fehr reinlich und tragbar in Schubladen und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, so daß diese alten ernften Dinge burch feine Behandlung etwas Buthaftes annahmen und man mit Bergnugen barauf, wie auf die Ruften eines Modehandlers, hinblickte. Und da er einmal im Vorzeigen war, ba die Einsamteit eine Unterhaltung forderte, so pflegte er jeden Albend mit einem Teil feiner Schate hervorzutreten. Sie waren meiften= teils beutschen Ursprungs: Bratteaten, Didmungen, Siegel und mas fonst sich noch anschließen mag. Alle diese Dinge richteten die Gin= bildungsfraft gegen die altere Zeit bin, und ba er aulett mit den

Anjängen des Drucks, Holzschnitten und den ältesten Aupfern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Vergangenheit entgegenwuchs, so mußte man sich beinahe selbst fragen, ob man denn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum sei, daß man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und

Überzeugungen berweile. Auf folche Art vorbereitet, tat ein größeres Portefeuille, das er aulett herbeibrachte, die beste Wirfung. Es enthielt amar meift nur umriffene Figuren, die aber, weil fie auf die Bilder felbst durchae= zeichnet waren, ihren altertümlichen Charafter pollfommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn die Beschauenden! Mus allen Geftalten blickte nur das reinfte Dafein hervor, alle mußte man, wo nicht für ebel, doch für gut ansprechen. Beitere Sammlung, willige Anerkennung eines Ehrwürdigen über uns, ftille Singebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gefichtern, in allen Gebarden ausgedrücht. Der Greis mit dem fahlen Scheitel, ber reichloctige Anabe, der muntere Jungling, der ernste Mann, der perffarte Beilige, ber ichwebende Engel, alle ichienen felig in einem unichulbigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste, mas geschah, hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottes= Dienstliche Sandlung schien gang jeder Natur angemeffen.

Nach einer solchen Region blieften wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres-

gleichen zu fühlen.

Wer hätte nun widerstehen fönnen, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlaß dieser Arbilder, die Räume zwischen den Spizbogen der Kapelle auszumalen und dadurch sein Andelle auszumalen und dadurch sein Andelle entschieden an einem Orte zu stisten, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmut; denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ansenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abgebrochen werden müsse.

Übrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Anlässe zu ernstchafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Selegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich daraus in ihren Heften angemertt, einiges mitzuteilen, wozu wir teinen schicklichern Übergang finden, als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter aufdringt.

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tanwerte der töniglichen Flotte, vom stärtsten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören. Gbenso zieht sich durch Ottikiens Tagebuch ein Faden der Reigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche, und was sonst vortommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgeteilte Stelle gibt davon das entschiedenste Zeugnis.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Neben denen dereinst zu ruhen, die man liebt, ist die angenehmste Vorstellung, welche der Mensch haben tann, wenn er einmal über das Leben hinausdentt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so berxlicher Ausdruck."

"Es gibt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die uns Entsfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ift von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zweien ist und doch nicht außeinsander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Mensichen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzuschen, sich nicht mit mit uns zu beschäftigen; wir sehen ihn, wir fühlen unser Verhältnis zu ihm; ja, sogar unsere Verhältnisse zu ihm; ja, sogar unsere Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu tut, ohne daß er otwas davon empfindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Vild verhält."

"Man ift niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bebauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem jeden sein Verhältnis zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn fassen würde. Es nimmt mich nicht wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und teuern Menschen entbehren müßte."

"Es ift wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Waffen und alten Gerätschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Vorforge bes Menschen sei für die Erhaltung seiner Perfönlichkeit nach bem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architett gesteht, selbst solche Grabhügel der Vorfahren geöffnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen."

"Warum foll man es aber so streng nehmen? Ist benn alles, was wir tun, für die Ewigkeit getan? Ziehen wir uns nicht morgens an, um uns abends wieder auszuziehen? Verreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahr-

hundert märe!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger absetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammensgeftürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilbe, in der Überschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigenklichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäser läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

# Drittes Kapitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgibt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürste, wenn er, über die Grenze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Kust hat.

Mit so billigen Gefinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse; nur die sigenden und schwebenden Figuren geschieft auszuteilen, den Raum

bamit geschmachvoll auszuzieren, mar feine Sorge.

Das Gerüfte stand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebensdigen Engelsgesichter, die lebhasten Gewänder auf dem blanen Himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüt zur Sammlung berief und eine sehr zarte Wirstung hervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüst gestiegen, und Ottilic bemerkte kaum, wie abgemeffen leicht und bequem das alles zuging, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein falteureiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit auseate.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ die beiden gewähren und ging, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemand mitteilen konnte, für sich durchzusarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, burch gemeine Verlegenheiten bes Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen ausgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnötigen, so betrachten wir dagegen mit Shrsurcht ein Gemüt, in welchem die Saat eines großen Schickals ausgesaet worden, das die Entwicklung dieser Empfängnis abwarten muß und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Sduard hatte durch Charlottens Boten, den fie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und teilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll, geantwortet. Kurz darauf war Sduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachericht von ihm gelangen, die sie endlich von ungesähr seinen Namen in den Zeikungen fand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hervorgetan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er größere aussuchen würde, und sie konzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Ausgersten würde zurückzuhalten sein. Sie trug diese Sorgen sürsich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen, wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung sinden.

Ottilie, von alledem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt und von Charlotten gar leicht die Erlaubnis erhalten, regelmäßig darin fortsahren zu dürsen. Nun ging es rasch weiter, und der azurne Himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölfert. Durch eine anhaltende Übung gewannen Ottilie und der Architekt bei den letzten Bildern mehr Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Gestichter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz die nodere Eigenschaft: sie singen sämtlich an, Ottilien zu gleichen. Die Nähe des schönen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch seine natürliche oder fünstlerische Physiognomie vorgefaßt hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren ging,

ja, daß beide gulett gang gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins ber letten Gesichten glückte vollkommen, so daß es schien, als wenn

Ottilie felbst aus ben himmlischen Räumen herunterfabe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern bräunzlichen Farbe zu überzichen; die zarten Säulen und fünstlichen bild-hauerischen Zieraten sollten sich durch eine duntlere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtzehänge beschlossen, welche Simmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottille ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, danit zuskande.

Noch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durcheinander geschoben, die Bretter übereinander geworfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunftaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderzeits dahin zu verfügen: doch wünschte er, sie nicht bealeiten zu dürfen.

und empfahl fich fogleich.

Was er uns auch für eine Überraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig teine Lust, hinunterzugehen. Du nimmst es wohl allein über dich und gibst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zusstande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann

gern in Wirklichfeit genießen.

Ottisie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in acht nahm, alle Gemütsbewegungen vermied und besonders nicht überrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon früher fertig, gereinigt und einzeweiht. Sie trat zur Türe der Kapelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr auftat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster fiel ein ernstes buntes Licht herein; denn es war von farbigen Gläsern anmutig zusammengeseht. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Gipssläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die

farbigen Scheiben hatte ber Architett heimlich bereiten laffen und tonnte nun in turger Zeit alles zusammenfugen. Huch für Rubeplate war geforgt. Es hatten sich unter jenen firchlichen Altertumern einige schön geschnitte Chorstühle vorgefunden, die nun, gar schieklich

an den Wänden angebracht, umberftanden.

Ottilie freute fich der befannten, ihr als ein unbefanntes Gange entgegentretenden Teile. Sie ftand, ging bin und wieder, fah und befah; endlich feste fie fich auf einen ber Stühle, und es ichien ihr, indem fie auf= und umberblickte, als wenn fie ware und nicht mare, als wenn fie fich empfande und nicht empfande, als wenn dies alles por ihr, fie vor fich felbft verschwinden follte, und nur als die Sonne das bisher fehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie

por fich felbst und eilte nach dem Schloffe.

Sie verbarg fich nicht, in welche fonderbare Epoche diefe Uber= raschung gefallen sei. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage. Diefen hatte fie freilich gang anders zu feiern gehofft; wie follte nicht alles zu diesem Tefte geschmückt fein? Aber nunmehr ftand ber ganze berbftliche Blumenreichtum ungepflücht. Diefe Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angeficht gen Simmel; diese Aftern faben noch immer ftill bescheiden bor fich bin; und was allenfalls bavon zu Kranzen gebunden mar, hatte jum Mufter gedient, einen Ort ausauschmüden, der, wenn er nicht blog eine Runftlergrille bleiben, wenn er zu irgend etwas genukt werden follte, nur zu einer gemeinfamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte fich babei ber geräuschvollen Geschäftigfeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtsfest gefeiert, fie mußte des neugerichteten Saufes gedenken, unter beffen Decke man fich fo viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer fie mar, befto mehr bor ber Ginbildungstraft; aber fie fühlte fich auch nur um besto mehr allein. Sie lehnte fich nicht mehr auf feinen Urm und hatte feine Soffnung, an ibm

jemals wieder eine Stute zu finden.

### Mus Ottiliens Ingebuche.

"Gine Bemertung des jungen Runftlers muß ich aufzeichnen: Wie am Sandwerker, fo am bildenden Rünftler tann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werte perlassen ihn, sowie die Bogel das Rest, worin sie ausgebrütet morben."

"Der Bautunftler vor allen hat hierin das munderlichfte Schickfal. Wie oft wendet er feinen gangen Geift, feine ganze Reigung auf, um Räume bervorzubringen, von benen er fich felbst ausschließen muß! Die königlichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Grenze zwischen sich und dem Allerheiligsten; er darf die Stufen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feierlichkeit gründete, sowie der Goldschmied die Monstranz nur von fern anbetet, deren Schnielz und Sdelsteine er zusammengeordnet hat. Dem Neichen übergibt der Baumeister mit dem Schlüssel des Palastes alse Bequemlichkeit und Behäbigkeit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht allgemach auf diese Weise die Runst von dem Künstler entfernen, wenn das Werk, wie ein außgestattetes Kind, nicht mehr auf den Vater zurüchwirkt? Und wie sehr mußte die Kunst sich selbst befördern, als sie fast allein mit dem Öfsentlichen, mit dem, was allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Borstellung der alten Bölfer ist ernst und kann surchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Vorsahren in großen Höhlen ringsumher auf Thronen sizend in stummer Unterhaltung. Dem Neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willsommen. Gestern, als ich in der Kapelle saß und meinem geschnitzten Stuhle gegenüber noch mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Sedanke gar freundlich und anmutig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange, lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und ihren Platz mit freundlichem Neigen anwiesest. Die fardigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Dämmerung, und jemand müßte eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz finster bliebe."

"Man mag sich stellen, wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre zu sehen. Es könnte wohl sein, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, so daß wir keines andern mehr bedürften."

"Das Jahr klingt ab. Die Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die roten Veeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, sowie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Uhre so viel Nährendes und Lebendiges versborgen liegt."

### Viertes Kapitel.

Wie feltsam mußte, nach folchen Greignissen, nach biesem aufgebrungenen Gefühl von Bergänglichkeit und hinschwinden, Ottelie durch die Nachricht getroffen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Ariegsglück überliefert habe. Es entging ihr, leider! keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Slücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Srad des Unglücks kassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es gibt Lagen, in denen Furcht und Hoffnung eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in stündlicher Gefahr wissen und dennoch unser kägliches, gewöhnliches Leben immer so sortreiben!

S war daher, als wenn ein guter Geist für Ottilien geforgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Seer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst

führte, augleich in ihr bas Gefühl eigener Rraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Penfion in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von Zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gesallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnsliches Vermögen gab ihm ein Recht, das beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollstommene Frau, um die ihn die Welt sowie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu tun gab, der sie ihre ganze Überlegung, ihre Korrespondenz widmete, insosern diese nicht darauf gerichtet war, von Sduard nähere Rachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blied. Diese wußte zwar um die Aufunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nötigsten Vortehrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Ungefahren kamen nun Kammerjungkern und Bediente, Brancards mit Kossern und Kisten; man glaubte schon eine doppelte und dreissache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Säste selbst, die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Vorhaus voll Vachen, Mantelsäche und anderer ledernen Sehäuse. Mit Mühe sonderte man die dielen Kästchen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Seschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem unsgestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmütiger Tätigkeit, ja,

ihr heiteres Geschief erschien im schönsten Glanze; benn fie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Zedermann war logiert, jedermann nach seiner Art bequem und glaubte gut bedient zu sein, weil er nicht gehindert war, sich selbst zu bedienen.

Run hatten alle gern, nach einer bochft beschwerlichen Reise. einige Rube genoffen; der Brautigam hatte fich feiner Schwieger= mutter gern genährt, um ihr feine Liebe, feinen guten Willen gu beteuern; aber Luciane konnte nicht raften. Sie war nun einmal gu bem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen gu durfen. Der Brautigam hatte schöne Pferde, und sogleich mußte man auffiken. Wetter und Wind. Regen und Sturm tamen nicht in Unichlag: es war. als wenn man nur lebte, um nak zu werden und fich wieder zu trodnen. Wiel es ihr ein, zu Fuße auszugeben, fo fragte fie nicht, was für Kleider fie anhatte und wie fie beschuht war: fie mußte die Unlagen besichtigen, von denen fie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde geschehen konnte, wurde zu Guß durchrannt. Bald hatte fie alles gesehen und abgeurteilt. Bei ber Schnelligfeit ihres Wefens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gefellschaft hatte manches zu leiden, am meisten aber die Rammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht fertig werden konnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpslichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Vesuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte

Tage angesett.

Indesien Charlotte mit der Tante und dem Geschäftstrager des Brautigams die innern Berhaltniffe festzustellen bemubt mar und Ottilie mit ihren Untergebenen bafür zu forgen wußte, daß es an nichts bei jo großem Zudrang fehlen möchte, da denn Jäger und Gartner, Fischer und Krämer in Bewegung gesett murben, zeigte fich Luciane immer wie ein brennender Kometenkern, der einen langen Schweif nach sich gieht. Die gewöhnlichen Befuchsunterhaltungen duntten ihr bald gang unschmachaft. Raum daß fie ben älteften Personen eine Rube am Spieltisch gonnte; wer noch einigermaßen beweglich war - und wer ließ sich nicht durch ihre reizenden Zu= dringlichteiten in Bewegung sehen? — mußte herbei, wo nicht zum Tanze, doch zum lebhaften Pfand-, Straf- und Begierspiel. Und obgleich das alles, sowie hernach die Pfanderlöfung, auf fie felbst berechnet war, fo ging doch von ber andern Seite niemand, besonders tein Mann, er mochte von einer Art sein, von welcher er wollte, gang leer aus; ja, es gludte ibr, einige altere Perfonen von Bebeutung gang für fich zu gewinnen, indem fie ihre eben einfallenden Geburts- und Namenstage ausgeforscht hatte und besonders feierte. Dabei tam ihr ein ganz eignes Geschick zustatten, so daß, indem alle sich begünstigt sahen, jeder sich für den am meisten Begünstigten hielt, eine Schwachheit, deren sich sogar der Alteste der Gesellschaft am

allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sein, Männer, die etwas vorstellten, Kang, Ansehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zuschanden zu machen und ihrem wilden, wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichteit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu turz: jeder hatte sein Teil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu sessen wüste. So hatte sie den Alrchitekten schon bald ins Auge gefaßt, der jedoch auß seinem Chwarzen langlockigen Haar so unbesangen heraussah, so gerand und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listig, entschlöß, ihn zum Helden des Tages zu machen und dadurch auch für ihren

Sof zu gewinnen.

Nicht umfonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechselung in Rleidern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnugen machte, fich des Tages drei=, viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in ber Gesellschaft üblichen Rleidern vom Morgen bis in die Racht gu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Mastenfleid, als Bäuerin und Fischerin, als Tee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, fich als alte Frau zu verkleiden, um defto frischer ihr junges Geficht aus der Rutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete der= gestalt, daß man sich mit der Saalnire verwandt und verschwägert gu fein glaubte. Wogu fie aber diefe Bertleidungen hauptfächlich benutte, waren pantomimische Stellungen und Tange, in benen fie verschiedene Charaftere auszudrücken gewandt mar. Gin Kavalier aus ihrem Gefolge hatte fich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Gebarben mit der wenigen nötigen Musit zu begleiten; es bedurfte nur einer turgen Abrede, und fie waren fogleich in Ginftimmung.

Eines Tages, als man sie, bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus dem Stegreise zu einer solchen Darstellung aufgefordert hatte, schien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvissator um einen Gegenstand, bis endlich jener Klavier spielende Geshilse, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setzte,

einen Trauermarsch zu spielen ansing und sie aufforberte, jene Artemisia zu geben, welche sie so vortrefflich einstudiert habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, bei den zärtlich traurigen Tönen des Totenmarsches, in Gestalt der königslichen Witwe, mit gemessenme Schritt, einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Neißseder ein wohl zugeschnistes Stück Kreide.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, dem sie etwas ins Ohr sagte, ging sogleich, den Architetten aufzusordern, zu nötigen und gewissermaßen herbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mausolus zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sondern einen erustlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie verlegen der Architekt auch äußerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Zivilgestalt einen wunderlichen Kontrast mit jenen Flören, Kreppen, Fransen, Schmelzen, Quasten und Kronen — so faßte er sich voch gleich innerlich; allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große Tasel, die von ein paar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit diel Bedacht und Genausgkeit ein Grabmal, daß zwar eher einem longodardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schonen Berhältnissen, so ernst in seinen Teilen, so geistreich in seinen Zeinen, daß man es mit Vergnügen

entstehen fah, und als es fertig mar, bewunderte.

Er hatte fich in diesem gangen Zeitraum fast nicht gegen die Ronigin gewendet, fondern feinem Geschäft alle Aufmerksamteit gewidmet. Endlich, als er fich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt sie ihm noch die Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, diefe oben auf dem Gipfel abgebildet zu sehen. Er tat es, obgleich ungern, weil sie zu bem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht baffen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungeduld erlöft: denn ihre Abficht war feineswegs, eine gewiffenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Satte er mit wenigen Strichen nur hinftiggiert, mas etwa einem Dlonument ähnlich gewesen, und sich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, fo ware das wohl dem Endawed und ihren Bunfchen gemäßer ge= wefen. Bei feinem Benehmen dagegen tam fie in die größte Berlegenheit: denn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemal beinahe herum= gerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhaltnis gu fommen, jo erwies er fich doch gar zu steif, bergestalt, daß fie allzuoft ihre Buflucht gur Urne nehmen, fie an ihr Berg bruden und gum Simmel ichquen mußte, ja zulett, weil fich boch bergleichen Situationen

immer steigern, mehr einer Witwe von Sphesus als einer Königin von Karien ähnlich sah. Die Vorstellung zog sich daher in die Länge; der Klavierspieler, der sonst Geduld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen sollte. Er dankte Gott, als er die Urne auf der Phramide stehn sah, und siel unwillfürlich, als die Königin ihren Dank ausdrücken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Vorstellung zwar ihren Charatter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die sich denn sogleich teilte, der Dame für ihren vortressschaft und dem Architekten für seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Vewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architetten. Es tut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ift. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architett, so kann ich Ihnen forgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wodon dieses nur ein zufälliger klüchtiger Entwurf ift.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben beiden. Versäumen Sie nicht, sagte sie zum Architetten, den herrn Baron gelegentlich ihre Sammlung sehen zu lassen; er ist ein Freund der Kunft und des

Altertums; ich wünsche, daß Sie fich näher fennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren und fragte: Wovon ist die Rede? Von einer Sammlung Kunstwerke, antwortete der Baron, welche dieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen! rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen fie gleich? setzte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit

beiden Sänden freundlich anfaßte.

Es möchte jest der Zeitpuntt nicht sein, verseste der Architekt. Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein nedisches Bitten.

Sei'n Sie nicht eigenfinnig! fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung, sie war weber

bejahend noch verneinend.

Kaum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saal herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie din ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgeraten, es ist aber nur die Bequemlichseit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Vildnis sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Vielleicht kann ich dich tröften, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothet einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gedracht. Der Andlick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, bei einem jeden dieser Tiere die Ahnlichteit mit einem bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie nubarmherzig, der wie der Galanteriehändler M., der wie der Pfarrer S., und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigenklichen Incroyables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Annut vieles zu erlauben,

daß man zulett ihrer Unart alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückfunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches aufmerksam gemacht. Allein der Architekt blied aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu tun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottisie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalken, betroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Kollation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zuletzt ein freudeloses Herumsitzen und Wieder-ausgagen einer schon gesunkenen Lust dauerten diesmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, morgens nicht aus dem Bette und abends nicht ins Bette gelangen

zu fönnen.

Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemertt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Reflexion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend ein Gest mitgeteilt, aus dem sie sich, was ihr gemütlich war, ausgeschrieden. Manches Gigene von innigerem Bezug wird an dem roten Faden wohl zu erkennen sein.

Mus Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden fo gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Sunsten heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu benten, der Zufall, der so viele zusammenbringt, solle uns auch unsere

Freunde herbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man

fich's verfieht, ein Schuldner ober ein Gläubiger."

"Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken!"

"Sich mitzuteilen ift Natur; Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es

gegeben wird, ift Bilbung."

"Niemand wurde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich be-

mußt mare, wie oft er die andern migversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum

so sehr, weil man sie nicht verstanden hat."

"Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegenfinn."

"Widerspruch und Schmeichelei machen beide ein schlechtes Gespräch."

"Die angenehmften Gesellschaften find die, in welchen eine heitere Ehrerbietung ber Glieber gegeneinander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charafter, als

burch das, was fie lächerlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontraft, ber auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Verbindung gebracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein."

"Der Berständige findet fast alles lächerlich, der Bernünftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verbachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ift das einzige Mittel, versette er, sich zu verjüngen, und das will boch jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leidet manches um ihrer willen mit Gebuld; aber ungebuldig

wird man, wenn man fie ablegen foll."

"Gewisse Mängel sind notwendig zum Dasein bes einzelnen. Es würde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ablegten."

"Man fagt: er ftirbt bald, wenn einer etwas gegen feine Art

und Weise tut."

"Was für Mängel dürfen wir behalten, ja, an uns kultivieren? Solche, die den andern eher schmeicheln als fie verleten."

Die Leidenschaften sind Mängel oder Tugenden, nur gesteigerte."
"Unsere Leidenschaften sind wahre Phönize: wie der alte verbrennt,
steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leidenschaften find Rrantheiten ohne Hoffnung. Was fie

beilen tonnte, macht fie erft recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerter als im Vertrauen und Verschweigen gegen die, die wir lieben."

# Fünftes Kapitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strubel immer por sich her. Ihr Sofftaat vermehrte sich täglich, teils weil ihr Treiben so manchen anregte und angog, teils weil sie sich andre burch Gefälligkeit und Wohltun zu verbinden mußte. Mitteilend war sie im höchsten Grade: denn da ihr durch die Neigung der Tante und des Bräutigams fo viel Schones und Röftliches auf einmal qugeflossen mar, so ichien sie nichts Eigenes zu besiten und ben Wert ber Dinge nicht zu tennen, die fich um fie gehäuft hatten. Go zauberte fie nicht einen Augenblick, einen toftbaren Chawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, das ihr gegen die übrigen au armlich gekleidet schien, und fie tat das auf eine so neckische ge= schickte Weise, daß niemand eine folche Gabe ablehnen konnte. Giner von ihrem Sofftaat hatte stets eine Borse und den Auftrag, in den Orten, wo fie einkehrten, fich nach den Altesten und Kranksten gu erfundigen und ihren Zuftand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in ber gangen Gegend ein Rame von Vortrefflichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allauviel läftige Notleidende an fie beranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Kuf, als durch ein auffallendes gutes, beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft kloh, weil er, übrigens schon und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Verfrümmelung erregte ihm einen solchen Mißmut, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Vekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasein dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmutiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienstfertigkeit ihm seinen Berlust wert zu machen, indem sie geschäftig war, ihn zu ersehen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durfte. Nahmen Ültere, Vornehmere ihm ihre Nachdarschaft weg, so erstreckte sie ihre Aufmerksamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten das ersehen, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schweiden: er mußte alle seine Versuche an sie richten, und so stand sie, entsernt oder nahe, immer mit ihm in Verhältnis. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sing er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man benken, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegenteil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre sast übertriebenen Eigentheiten kannte, wodurch sie alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; niemand aber durste sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willkür berühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwidern; und so hielt sie die andern in den strengsten Grenzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu

übertreten schien.

Überhaupt hatte man glauben konnen, es fei bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Reigung und der Abneigung gleichmäßig auszusehen. Denn wenn fie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Zunge, die niemanden schonte. Co wurde tein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends fie und ihre Gefellschaft in Schlöffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß fie bei der Rudtehr auf das ausgelaffenfte merten ließ, wie sie alle menschlichen Berhältnisse nur von der lächer= lichen Seite zu nehmen geneigt sei. Da waren drei Brüder, welche unter lauten Komplimenten, wer zuerft heiraten follte, das Alter übereilt hatte; hier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne: bort umgekehrt ein fleiner munterer Mann und eine unbehilfliche Riefin. In bem einen Saufe ftolperte man bei jedem Schritt über ein Kind; bas andere wollte ihr bei ber größten Gefellschaft nicht voll erscheinen, weil keine Kinder gegenwärtig waren. Alte Gatten follten fich nur schnell begraben laffen, bamit boch wieder einmal jemand im Sause zum Lachen fame, ba ihnen feine Rot= erben gegeben waren. Junge Cheleute sollten reisen, weil das Haushalten sie gar nicht kleide. Und wie mit den Personen, so machte
sie es auch mit den Sachen, mit den Gebänden, wie mit dem Hausund Tischgeräte. Besonders alle Wandverzierungen reizten sie zu
lustigen Bemerkungen. Von dem ältesten Pautelissetphich bis zu
der neuesten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familienbilde bis zum
frivolsten neuen Kupferstich, eins wie das andre mußte leiden,
eins wie das andere wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so daß man sich hätte verwundern sollen, wie fünf
Meilen umher irgend etwas nur noch eristierte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Mutwille mochte sie gewöhnlich anxeizen; aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Verhältnis zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Tätigkeit des lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedent des tiesen Winters, in dem man ledte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes so viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeiholen und zur töglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gärtner nicht wenig gefränkt waren, ihre Hossungen sür das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen.

Gbensowenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust- und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Bälle, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen, da ja so viel andre nicht davon stürden. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei; denn obgleich Ottilie sehr einsach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wenigstens den Männern immer die Schönste. Sin sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Käumen am ersten oder letzten Plate besinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Kat, ihre Mitwirkung verlangte.

Er hatte ben Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Kapelle, sein Talent schäpen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntnisse schwach;

er glaubte in dem Architetten feinen Mann zu finden, mit dem er mehr als einen Zwed zugleich erreichen könnte. Er hatte feiner Braut von dieser Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Vorschlag zufrieden; doch vielleicht mehr, um diefen jungen Mann Ottilien zu entziehen — denn fie glaubte fo etwas von Reisgung bei ihm zu bemerken — als daß fie gedacht hätte, sein Talent gu ihren Absichten gu benuten. Denn ob er gleich bei ihren ertem= porierten Festen sich sehr tätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Austalt dargeboten, so glaubte fie es doch immer felbst besser zu verstehen; und da ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um fie auszuführen, die Geschicklichleit eines gewandten Rammerdieners ebensogut hin, als die des vorzüglichsten Rünftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert mard, und zu einer Befrangung, es mochte nun ein gipfernes ober ein lebendes Saupt fein, tonnte ihre Ginbildungetraft fich nicht verfteigen, wenn fie iraend jemand zum Geburts- und Chrentage ein festliches Rompliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Verhältnis des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgetan hatte; denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Vollendung der Kapelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen

neuen Gonner wieder genutt und befordert murde,

Das persönliche Berhältnis Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und tätige Gegenwart hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftselosen Obersläche der Blutsverwandtschaft; denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Svuard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchdringt, konnte dieses

Berg zugleich mit ihm besigen.

Indessen je tieser der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Ebben überslutete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Offiziere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vorteil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Zivilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angesahren.

Ihre Gegenwart schien erft einen wahren Sof zu bilben. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grafen, und die Frauen

ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen; denn man vernahm, des Grasen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Berbindung werde geschlossen sein, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Borts, was über Chestand und Scheidung, über Berbindung und Trennung, über Hossing, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun dor ihr, dem gehofften Glück so nahe, und ein unwilkfürlicher Seuszer

brang aus ihrem Bergen.

Queiane horte faum, daß ber Graf ein Liebhaber bon Mufit fei, jo mußte fie ein Konzert zu veranstalten; fie wollte fich dabei mit Gefang gur Guitarre boren laffen. Es gefchab. Das Inftrument fpielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme mar angenehm: mas aber Die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine beutiche Schone gur Guitarre fingt. Indes verficherte jedermann, fie habe mit viel Ausdruck gefungen, und fie konnte mit bem lauten Beifall zufrieden fein. Rur ein munderliches Unglück begegnete bei Diefer Gelegenheit. In ber Gefellichaft befand fich ein Dichter, ben fie auch befonders zu verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet wünschte und deshalb diesen Abend meift nur von seinen Liedern vortrug. Er war überhaupt, wie alle, höflich gegen jie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, tonnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer Sofleute an ihn schickte und jondieren ließ, ob er benn nicht entzückt gewesen fei, seine portrefflichen Gedichte fo portrefflich vortragen zu horen. Meine Gedichte? verfette biefer mit Erstaunen. Bergeiben Sie, mein Berr, fügte er hingu, ich habe nichts als Votale gehört, und die nicht einmal alle. Unterdeffen ift es meine Schuldigkeit, mich für eine fo liebensmurdige Intention dantbar zu erweisen. Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der anbere fuchte fich burch einige wohltonende Romplimente aus ber Sache ju ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merten, auch etwas eigens für fie Gedichtetes zu besiten. Wenn es nicht allzuunfreundlich gewesen ware, so hatte er ihr bas Alphabet überreichen konnen, um fich daraus ein beliebiges Lobgebicht zu irgend einer vorkommenden Melodie felbst einzubilden. Doch follte fie nicht ohne Kräntung aus diefer Begebenheit scheiben. Kurze Zeit barauf erfuhr fie, er habe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich jei.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vorteilhaft und was ihnen nachteilig ist, wollte nun ihr Glück im Rezitieren versuchen. Ihr Gedächtnis war gut, aber wenn man aufrichtig reben sollte, ihr Vortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie rezitierte Balladen, Erzählungen und was sonst in Deklamatorien vorzusommen pslegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Neigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicherweise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht fehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten Sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälbe vorzustellen? Gine solche Nachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß fie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie stillstand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas störendes Ungraziöses entschlüpste, so hätte sie sich mit noch mehrerem

Gifer dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Aupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belifar nach van Dyk. Ein großer und wohlsgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sizenden blinden General, der Architekt den vor ihm teilnehmendstraurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die flache Hand zählt, indes eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel tue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bilbern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architesten über die Art der Ginrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nötige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und daß auf dem Bande, mitten im Winter, gar manches Ersordernis abging. Deshalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämtliche Garberobe zerschneiden, um die verschiedenen Roftume gu liefern.

Die jene Rünftler willfürlich genug angegeben haben.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beisall ausgeführt. Gine bedeutende Musit spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgeteilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sein glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirflichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empsindung herdorbrachte.

Der Vorhang fiel und ward auf Verlangen mehr als einmal wiederaufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Sesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Ahasverus und Sither. Diesmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich flugerweise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messenkolossischen Dittile blieb von diesem Vilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüsstigsten und schönsten Mann der Sesellschaft gewählt, so daß dieses Vild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewählt, so daß dieses

Als drittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sist ein edler ritterlicher Vater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlastleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß sedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend sei, sieht man aus der Niene und Gebärde des Baters; und was die Ntutter betrifft, so scheint diese eine kleine Verlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blieft, das sie eben auss

auschlürfen im Begriff ift.

Bei dieser Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem höchsten Glanze erscheinen. Ihre Jöpse, die Form ihres Kopses, Hals und Nacken waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der bei den mobernen antitissierenden Betleidungen der Frauenzimmer wenig sichtbar wird, höchst zierlich, schlank und leicht, zeigte sich an ihr in dem älteren Kostüm äußerst vorteilhaft; und der Architekt hatte gesorgt, die reichen Falten des weißen Atlasses mit der künstlichsten Natur zu legen, so daß ganz ohne Frage diese lebendige Nachbildung weit über

jenes Originalbildnis hinausreichte und ein allgemeines Entzücken erregte. Man konnte mit dem Wiederverlangen nicht endigen, und der ganz natürliche Wunsch, einem so schönen Wesen, das man genugsam von der Kückeite gesehen, auch ins Angesicht zu schauen, nahm dergestalt überhand, daß ein lustiger ungeduldiger Vogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schweiben pstegt: Tournez s'il vous plait, laut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die Darstellenden aber kannten ihren Vorteil zu gut und hatten den Sinn dieser Kunststäde zu wohl gefaßt, als daß sie dem allgemeinen Kuf hätten nachgeben sollen. Die beschämtscheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne den Zuschauern den Ausbruck ihres Angesichts zu gönnen; der Vater blieb in seiner ermahnenden Stellung sigen, und die Mutter brachte Kase und Augen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinten schien, der Wein nicht verminderte.

Was follen wir noch viel von kleinen Nachstüden fagen, wozu man niederländische Wirtshaus- und Jahrmarttsjzenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baroneffe reiften ab und versprachen, in den erften glücklichen Wochen ihrer nahen Berbindung wiederzukehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei muhfam überftandenen Monaten, die übrige Gefellichaft gleichfalls los zu werben. Sie war des Glücks ihrer Tochter gewiß, wenn bei diefer der erfte Brautund Jugendtaumel fich murbe gelegt haben; benn ber Brautigam hielt fich für ben glüdlichsten Menschen von ber Welt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart schien er auf eine munderbare Weise von dem Borzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besitzen, das ber gangen Welt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Sinn, alles auf fie und erft burch fie auf sich zu beziehen, bag es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmertsamkeit auf fie richtete und mit ihm, wie es wegen feiner guten Gigenschaften besonders von älteren Personen oft geschah, eine nähere Berbindung fuchte, ohne fich sonderlich um fie zu bekummern. Wegen des Architetten tam es bald zur Richtigfeit. Aufs Neujahr follte ihm biefer folgen und bas Karneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane sich von der Wiederholung der fo ichon eingerichteten Gemalbe, sowie von hundert andern Dingen die größte Glüdseligteit versprach, um fo mehr, als Tante und Bräutigam jeden Aufwand für gering zu achten schienen, ber zu ihrem Bergnugen erfordert murde.

Nun sollte man scheiben, aber das konnte nicht auf eine gewöhn= liche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräte nun bald aufgezehrt seien, als der Ehrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingeriffen, benen er nun ichon fo lange hulbigte. unbedachtsam ausrief: So laffen Gie es uns auf polnische Art halten! Rommen Sie nun und gehren mich auch auf! Und fo gehet es bann weiter in der Runde herum. Gefagt, getan: Luciane ichlug ein. Den andern Tag war gepactt, und ber Schwarm warf sich auf ein anderes Besitztum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Begnemlichkeit und Ginrichtung. Daraus entstand manches Unschickliche, das erft Lucianen recht glücklich machte. Das Leben murde immer mufter und wilder. Treibjagen im tiefften Schnee, und was man fonft nur Unbequemes auffinden fonnte, wurde verauftaltet. Frauen fo menig als Manner durften fich ausschließen, und fo zog man, jagend und reitend, schlittenfahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, bis man fich endlich der Resideng näberte: da benn die Rachrichten und Erzählungen, wie man fich bei Sofe und in der Stadt vergnuge, der Ginbildungstraft eine andere Bendung gaben und Lucianen mit ihrer fämtlichen Begleitung, indem die Tante ichon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebensfreis bineingezogen.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt jeden, wofür er fich gibt; aber er nuß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden dulbet."

"Man kann der Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht, was eine Folge hat."

"Wir lernen die Menichen nicht fennen, wenn sie zu uns fommen; wir muffen zu ihnen geben, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden manscherlei auszusehen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urteilen; denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unsern Maßstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Zensur."

"Wenn man dagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren notwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehrewürdig scheinen müßte."

"Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, foll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch

nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ift."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Glement guter Sitten."

"Wie kann der Charakter, die Eigentümlichkeit des Menschen

mit der Lebensart bestehen?"

"Das Eigentümliche müßte durch die Lebensart erst recht hers vorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem sein."

"Die größten Vorteile im Leben überhaupt wie in der Gefell-

schaft hat ein gebildeter Soldat."

"Nohe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil doch meift hinter der Stärke eine Gutmütigkeit verborgen liegt, so ist im Notfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ift läftiger als ein täppischer Mensch vom Zivilstande. Bon ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts

Robent zu beschäftigen hat."

"Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es täme niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust

vergeht, ihn anzuschen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichteit an der Stelle der Chrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ableg n, nachdem er kaum das Kompliment gemacht hat, wenn er würte, wie komisch das aussieht."

"Es gibt fein angeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tiefen sittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung ware, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeder fein Bild zeigt."

"Es gibt eine Söflichkeit des Herzens; fie ift der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die beguemfte Höflichkeit des angern Betragens."

"Freiwillige Abhängigfeit ist der schönste Zustand, und wie wäre

der möglich ohne Liebe!"

"Wir find nie entfernter von unsern Wünschen, als wenn wir uns einbilden, das Gewünschte zu besitzen."

"Niemand ist mehr Stlave, als ber sich für frei hält, ohne es

zu fein."

"Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblic als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Borzüge eines andern gibt es fein Rettungs-

mittel als die Liebe."

"Es ift was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben sich die Dummen was zugute tun."

"Es gibt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helben. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Gelden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seinesgleichen zu schätzen wissen."

"Es gibt teinen größern Troft für die Mittelmäßigfeit, als baß

bas Genie nicht unfterblich fei."

"Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als fie find."
"Toren und gescheite Leute find gleich unschädlich. Kur die

Halbnarren und Halbweifen, das find die Gefährlichften."

"Man weicht ber Welt nicht sicherer aus als burch die Runft, und man verfnüpft sich nicht sicherer mit ihr als burch die Runft,"

"Selbst im Augenblick bes höchsten Glücks und ber höchsten Not

bedürfen wir des Künftlers."

"Die Runft beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, gibt uns das Ansichauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten machsen, je naher man dem Ziele tommt."

"Gaen ist nicht fo beschwerlich als ernten."

## Sediftes Kapitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten burch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hilfe kam. Es war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so seltzsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erichien. Und doch hatte sie aus der Erfahrung, daß solche Personen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Verhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende Tätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto ehre eine für andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Ektern wohl geziemt, da zu hofsen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerte in ihrem Betragen, als durch das, was man daran lobenswürdig hätte finden können, eine üble Nachrede hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit

ben Traurigen traurig zu sein und, um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie besuchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine solche Kur, wie sich vermuten läßt, gelang oder mißlang, wie es der Zufall herbeisührte.

In dieser Art von Wohltätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vortrefslich handle. Allein es mißriet ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Bartie mitgemacht hatte, mußte ihr muständlich davon Rechen-

schaft geben.

Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglück gehabt, an dem Tod eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sein und sich darüber nicht beruhigen noch wiederfinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Unblick der Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man untereinander über sie und ihren Zustand ressektiere. Gegen jedes allein äußerte sie

fich vernünftig und unterhielt fich ftundenlang mit ibm.

Luciane hatte bavon gehört und sich fogleich im stillen vorge= nommen, wenn sie in das Haus kame, gleichsam ein Wunder zu tun und das Frauenzimmer der Gesellschaft wiederzugeben. Sie betrug fich babei vorfichtiger als fonft, mußte fich allein bei ber Seelenfranten einzuführen und, foviel man merten tonnte, burch Mufit ihr Bertrauen ju geminnen. Rur gulegt berfah fie es; benn eben weil fie Aufsehen erregen wollte, fo brachte fie bas ichone blaffe Rind, das fie genug vorbereitet mahnte, eines Abends plotlich in die bunte glanzende Gesellschaft; und vielleicht mare auch bas noch gelungen, wenn nicht bie Sogietät felbft, aus Reugierde und Apprehension, sich ungeschickt benommen, sich um die Rranke verfammelt, fie wieder gemieden, fie durch Fluftern, Ropfegufammen= fteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die gart Empfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, das gleichsam ein Entsetzen bor einem eindringenden Ungeheuren auszubruden ichien. Erichredt fuhr bie Gefellichaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie mar unter benen, welche die völlig Ohnmäch= tige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu denken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und anderes Mißlingen von ihrem Tun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja, das Übel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überankworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Gindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotte nicht leugnete, daß bei einer konsequenten Behand-

lung die Rrante gewiß herzustellen gewesen mare.

So tam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Mißverständnis zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig; denn was ein Mädechen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngsling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürfe ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache.

Wenn sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätharen Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigefingern hin- und hergehen, als wenn man Kunstsownen auf diese Weise prüfte. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Sänden anfassen müsse, greisen sie mit einer Hand nach einem unschätharen Kupferstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiker eine Zeitung faßt und durch das Zersnittern des Papiers schon im voraus sein Urteil über die Weltbegebenheiten zu erkennen gibt. Niemand denkt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hintereinander ebenso versühren, der einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu seben hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folche Berlegenheit gesetzt? habe ich nicht etwa Ihre Schähe, ohne es zu ahnen,

gelegentlich einmal beschädigt?

Niemals, versetzte ber Architett, niemals! Ihnen mare es un=

möglich: das Schickliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man tünftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinten benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Musen zu betragen habe.

Gewiß, versette ber Architett, würden alsdann Auftoden und

Liebhaber ihre Geltenheiten fröhlicher mitteilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs neue beteuerte, daß er gewiß gerne mitteile, gern für Freunde tätig sei, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüt verlett habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg dieses Gesprächs an sie tat, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gefühl zu Rate zog, nicht

einsah, wie fie ihm feine Wünsche gewähren konne.

Die Sache verhielt sich also. Das Ottilie durch Lucianens Giferssucht von den Gemälbedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen; das Charlotte diesen glänzenden Teil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl besand, hatte er gleichfalls mit Bedauern bemertt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dantbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die dieherigen gewesen waren. Vielleicht sam hierzu, ihm selbst unbewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottilsens Ausgen zu scheiben, von deren ruhig-freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit saft ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmat flar, daß eigentlich jene Gemäldedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Präsepe ausgegangen, von der frommen Worstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst

von Sirten, bald darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner frischer Knabe war gefunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen müsse. Ettilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte

an Charlotten. Diese exteilte ihm gern die Erlaubnis, und auch durch sie ward die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Racht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart ichien ihm ftatt alles Labfals zu fein; indem er um ihretwillen arbeitete, mar es. als wenn er teines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, feiner Speise bedürfte. Bur feierlichen Abendstunde mar beshalb alles fertig und bereit. Es war ihm moglich gewesen, wohltonende Blasinitrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen wußten. Als ber Borhang fich hob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bild, das fich ihr porftellte, mar fo oft in der Welt wiederholt, daß man kaum einen neuen Eindruck bavon erwarten follte. Aber hier hatte die Wirklichfeit als Bild ihre besondern Borguge. Der gange Raum mar eber nächtlich als dämmernd, und doch nichts undeutlich im einzelnen ber Umgebung. Den unübertrefflichen Gedanken, bag alles Licht bom Rinde ausgehe, hatte der Rünftler durch einen klugen Mechanismus der Beleuchtung außzuführen gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Vordergrnude zugedectt wurde. Frohe Mädchen und Knaben standen umber, die frischen Gesichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht. beren eigener Schein bon bem göttlichen verdunkelt, beren atherischer Leib von dem göttlich=menschlichen verdichtet und lichtsbedürftig schien.

Slücklicherweise war das Kind in der anmutigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf
der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmut einen
Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren.
In diesem Augenblick schien das Bild sestgehalten und erstarrt zu
sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk
sich eben bewegt zu haben, um die getroffenen Augen wegzuwenden,
neugierig ersreut wieder hinzublinzen und mehr Berwunderung und
Lust als Bewunderung und Berehrung anzuzeigen; obgleich diese
auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck der-

felben übertragen war.

Ottiliens Gestalt, Gebärde, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht geraten, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Unglücklicherweise war niemand da, der diese ganze Wirkung aufzusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer schlanker hirt von der Seite über die Knieen-

ben hereinsah, hatte, obgleich nicht in bem genausten Standpuntt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen himmelskönigin? Die reinste Demut, das liebense würdigste Gefühl von Bescheidenheit bei einer großen unverdient ershaltenen Chre, einem unbegreislich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als ine dem sich die Vorstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte.

Charlotte erfreute das schöne Gebilbe, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Tränen, und sie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald

auf ihrem Schofe zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelassen, teils um den Borstellens den einige Erleichterung zu geben, teils eine Veränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorgenommen, das erste Nacht= und Niedrigkeitsbild in ein Tag= und Glorienbild zu verwandeln, und beswegen von allen Seiten eine unmäßige Ersteuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralifden Lage bisher die größte Beruhigung gemefen, daß außer Charlotten und wenigen Sausgenoffen niemand biefer frommen Aunstmummerei zugesehen. Sie murbe baber einigermaßen betroffen, als fie in der Zwischenzeit vernahm, es fei ein Fremder angekommen, im Saale von Charlotten freund= lich begrüßt. Wer es mar, fonnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um feine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten, und eine gang unendliche Hellung umgab fie. Der Bor= hang ging auf, für die Buschauenden ein überraschender Anblid: bas ganze Bild war alles Licht, und ftatt bes völlig aufgehobenen Schat= tens blieben nur die Farben übrig, die bei der flugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblidend, bemerkte Ottilie eine Mannsperfon neben Charlotten figend. Sie erkannte ihn nicht, aber fie glaubte die Stimme bes Gehilfen aus der Penfion zu horen. Gine munderbare Empfinbung ergriff fie. Wie vieles mar begegnet, feitdem fie die Stimme biefes treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im gadigen Blit fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell vor ihrer Seele vorbei und regte die Frage auf: Darfit du ihm alles bekennen und gefteben? Und wie wenig wert bift bu, unter biefer heiligen Geftalt por ihm zu erscheinen, und wie feltsam muß es ihm vorfommen, dich, Die er nur natürlich geseben, als Maste zu erblicen? Mit einer Schnelligfeit, die feinesgleichen hat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegeneinander. Ihr Berg mar befangen, ihre Augen füllten fich mit Tranen, indem fie fich zwang, immerfort als ein ftarres

Bild zu er'cheinen; und wie froh war fie, als ber Anabe fich zu regen anfing und ber Kunftler fich genötigt fah, bas Beichen gu

geben, daß ber Borhang wieder fallen follte!

Hatte das peinliche Gefühl, einem werten Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie tat das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Ginstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

## Siebentes Kapitel.

Insofern ber Architekt seinen Gönnerinnen bas beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehilsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerz-haft, sich so bald und, wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja vollkommen ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaubert, nun aber drängte es ihn hinweg; denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte sticken sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Stücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Gine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag; denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin, sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz

ohne Teilnahme geblieben fein.

Die Franen hatten nun einen neuen Mann zu bewirten, dem sie wohl wollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältnis hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so, durch Abweisen wie durch Empfänglichseit, durch Veharren und Nachgiedigkeit, führen sie eigentsich das Negiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

hatte ber Architett, gleichsam nach eigener Luft und Belicben,

seine Talente bor den Freundinnen zum Vergnügen und zu den Zwecken derfelben geübt und bewiesen, war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet, so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehilsen eine andere Lebensweise. Seine große Sabe war, gut zu sprechen und menschliche Verhältnisse, besonders in bezug auf Vildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die diserveige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensah, um so mehr als der Gehilse nicht ganz dassenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beichäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemälde, das ihn bei seiner Antunft empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurüchalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Geiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man sich gewisse besondre Räume widmet, weihet und aufschmückt, um erst dabei ein Gefühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgedung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gefühl des Göttlichen stören, das uns überallhin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergöben pslegt. Das Höchste, das Worzüglichste am Menschen ist gestalten, und man soll sich hüten, es anders als in edler Tat zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Tätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschieren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Uniformen mit gesehlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wesen sehr gut ausnahmen. Der Sehilse prüfte sie nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemütsarten und Fähigkeiten der Kinder zutage gebracht und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und gefördert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Anaben wegzogen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin- und Widerreden, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, versetzte ber Gehilfe, aus ben Borteilen seines handwerks ein Geheimnis machen. Doch kann ich Ihnen bie

gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch piel mehr zu leiften vermag. Faffen Gie einen Gegenstand, eine Da= terie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Gie ihn recht fest: machen Sie fich ihn in allen seinen Teilen recht deutlich, und bann wird es Shnen leicht fein, gefprächsweise an einer Maffe Rinder zu erfahren, mas sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch onguregen, gu überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungehörig fein, mogen noch fo fehr ins Weite geben, wenn nur fobann Ihre Gegenfrage Geift und Sinn wieber hereinwarts gieht, wenn Gie fich nicht von Ihrem Standpuntte verruden laffen, fo muffen die Rinder gulett benten, begreifen, fich überzeugen, nur pon bem, was und wie es ber Lehrende will. Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich von ben Bernenden mit in die Weite reißen lagt, wenn er fie nicht auf dem Punkte festzuhalten weiß, den er eben jest behandelt. Machen Gie nächstens einen Berfuch, und es wird au Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ift artig, sagte Charlotte; die gute Pädagogik ift also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht wäre das höchste

Gebot, gegen alle Berftreuung gu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehilse und wollte weiter fortsahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich eben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Uniform zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Uniform tragen, weil sie sich gewöhnen müssen, zusammen zu handeln, sich unter ihrese gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arebeiten. Auch befördert jede Art von Uniform einen militärischen Sinn, sowie ein knapperes strackeres Betragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kamps= und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werben Sie mich dagegen nicht tabeln, versetzte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein kleide. Wenn ich sie Ihnen vor-

führe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergöben.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen, jede nach eigener Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die, weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir fehr parador, versette Charlotte; sind wir boch

faft niemals für uns.

D ja! berfette ber Gehilfe, in Abficht auf andre Frauen gang gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau. Sausfrau und Mutter, immer fteht fie ifoliert, immer ift fie allein und will allein fein. Ja, die Gitle felbst ift in dem Falle. Rebe Frau ichließt die andre aus, ihrer Ratur nach: benn von jeder wird alles gefordert, mas dem gangen Geschlechte zu leiften obliegt. Richt fo verhalt es fich mit ben Mannern. Der Mann verlangt ben Mann; er murbe fich einen zweiten erschaffen, wenn es feinen gabe; eine Frau konnte eine Emigfeit leben, ohne baran zu benten, fich ihresaleichen herborzubringen.

Man barf, fagte Charlotte, bas Wahre nur wunderlich fagen, fo scheint zulett das Wunderliche auch mahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das befte berausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Mannern nicht allzugroße Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schabenfreude nicht übelnehmen, die wir fünftig um besto lebhafter empfinden muffen, wenn fich die Berren untereinander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorafalt untersuchte der verftändige Mann nunmehr bie Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte barüber feinen entschiedenen Beifall. Gehr richtig beben Sie, fagte er, Ihre Untergebenen nur gur nächften Brauchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlagt die Rinder mit Freuden etwas auf fich felbst zu halten, und alles ift gewonnen, wenn fie bas, was fie tun, mit Munterfeit und Gelbftgefühl zu leiften angeregt find.

Übrigens fand er zu feiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen getan, fondern alles nach innen und für die unerläglichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe fich bas gange Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemanb

Ohren hätte, zu hören!

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? fagte freundlich Ottilie. Recht gern, bersette jener, nur muffen Sie mich nicht berraten. Man erziehe die Anaben gu Dienern und die Madchen gu Müttern. so wird es überall wohl ftehen.

Bu Müttern, versette Ottilie, das tonnten die Frauen noch bingeben laffen, da fie fich, ohne Mütter zu fein, doch immer einrichten muffen. Warterinnen zu werben; aber freilich zu Dienern murben fich unfre jungen Manner viel zu aut halten, ba man jedem leicht ansehen fann, daß er fich jum Gebieten fähiger duntt.

Desmegen wollen wir es ihnen verschweigen, fagte der Gehilfe. Man schmeichelt fich ins Leben hinein, aber bas Leben schmeichelt uns nicht. Wieviel Menschen mogen benn das freiwillig zugestehen, mas fie am Ende doch muffen? Laffen wir aber dieje Betrachtungen, Die

uns hier nicht berühren!

Ich preise Sie glücklich, daß Sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Berfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Madchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenklicken; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen, und das Haus sich in sich selbst bedient und aufhilst: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in ben gebildeten Ständen ift bie Aufgabe fehr verwickelt. Wir haben auf höhere, gartere, feinere, befonders auf gefellschaftliche Berhältniffe Rudficht zu nehmen. Wir andern follen baher unfere Böglinge nach außen bilben; es ift notwendig, es ift unerläßlich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: benn indem man die Rinder für einen weiteren Rreis zu bilben ge= bentt, treibt man fie leicht ins Grengenlofe, ohne im Auge zu behalten, was benn eigentlich die innere Natur fordert. Sier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöft oder perfehlt wird. Bei manchem, womit wir unfere Schülerinnen in ber Benfion ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir fagt. von wie geringem Gebrauch es fünftig fein werde. Was wird nicht gleich abgestreift, mas nicht gleich der Bergessenheit überantwortet. sobald ein Frauenzimmer fich im Stande ber Sausfrau, ber Mutter befindet! Indessen tann ich mir den frommen Bunich nicht verfagen, ba ich mich einmal biefem Geschäft gewibmet habe, bak es mir bereinst in Gesellschaft einer treuen Gehilfin gelingen moge, an meinen Zöalingen basienige rein auszubilden, mas fie bedürfen, wenn fie in bas Weld eigener Tatigteit und Gelbständigkeit hinüberfchrei= ten: bak ich mir fagen konnte: in biesem Sinne ift an ihnen bie Grgiehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unfers Lebens, wo nicht von uns felbst, doch von den Umständen veranlagt wird.

Wie wahr fand Ottilie biese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur

aufs Nächfte, aufs Nächftfünftige binblicte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Vorbebacht einer Gehilfin, einer Gattin erwähnt; benn bei aller seiner Bescheidenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzubeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Vorfälle aufgeregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu tun.

Die Borfteherin der Benfion war bereits in Jahren, fie hatte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach

einer Verson umgeseben. Die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und aulett bem Gehilfen, dem fie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, ben Untrag getan, er folle mit ihr die Lehranstalt fortführen, barin als in dem Seinigen mitwirfen und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besiker eintreten. Die Sauptsache ichien hierbei, bag er eine einstimmende Gattin finden muffe. Er hatte im ftillen Ottilien por Augen und im Bergen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, Die wieder durch gunftige Ereignisse einiges Gegengewicht erhielten. Quciane batte die Benfion perlaffen. Ottilie tonnte freier gurudfehren: bon dem Berhältniffe zu Eduard hatte zwar etwas verlautet, allein man nahm die Sache, wie abnliche Borfalle mehr, gleichgultig auf. und felbft biefes Ereignis fonnte gu Ottiliens Rudfehr beitragen. Doch ware man zu feinem Entschluß getommen, fein Schritt mare geschehen, hatte nicht ein unvermuteter Besuch auch bier eine besonbere Unregung gegeben; wie benn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Rreise niemals ohne Folgen bleiben fann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Wert verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil sast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letzten Aufenthalts bei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darauf, Ottilie misse entsernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Mut einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Neigung des Gebilsen die Rede, und die Varonesse entschloß sich um so mehr zu dem aedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt ben Sehilsen kennen; man bevbachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen geslernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr disher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswert zu sein. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Neigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweitenmal und mehr als das erstemal im Wege. Wer weiß, was diese, in Zeiten lebhasterer Leidenschaft,

gegen fie angestiftet hatte! Jest war es ihr genug, fie burch eine

Werheiratung den Chefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte baber ben Gehilfen auf eine leife, boch wirksame Urt flüglich an, bag er fich zu einer tleinen Erfurfion auf bas Schloft einrichten und feinen Blanen und Bunfchen, von benen er ber Dame

fein Geheimnis gemacht, fich ungefaumt nabern folle.

Mit vollkommner Beistimmung ber Vorsteherin trat er baber feine Reise an und heate in feinem Gemut die besten Soffnungen. Er weiß, Ottilie ift ihm nicht ungunftig, und wenn zwischen ihnen einiges Mikverhältnis des Standes war, fo glich fich diefes gar leicht burch die Dentart ber Zeit aus. Auch hatte die Baroneffe ihn mohl fühlen laffen, daß Ottilie immer ein armes Madden bleibe. Mit einem reichen Saufe verwandt gu fein, bieß es, fann niemand helfen; benn man wurde fich, felbft bei bem größten Bermogen, ein Gemiffen baraus machen, benjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, bie bem näheren Grade nach ein vollkommeneres Recht auf ein Befittum gu haben icheinen. Und gewiß bleibt es munderbar, daß der Menich bas große Borrecht, nach feinem Tobe noch über feine Sabe zu bisponieren, febr felten zugunften feiner Lieblinge gebraucht und, wie es scheint, aus Achtung für das Berkommen, nur diejenigen begünftigt. die nach ihm fein Bermogen besiten wurden, wenn er auch selbst feinen Willen batte.

Sein Gefühl fette ihn auf ber Reise Ottilien völlig gleich. Gine aute Aufnahme erhöhte feine Soffnungen. 3mar fand er gegen fich Ottilien nicht gang fo offen wie fonft; aber fie mar auch ermachfener. gebildeter und, wenn man will, im allgemeinen mitteilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in manches Ginficht nehmen, mas fich befonders auf fein Fach bezog. Doch wenn er fei= nem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere

Schen zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem fie, in Beisein Ottiliens, ju ihm fagte: Run, Sie haben alles, mas in meinem Rreife heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie denn Ottilien? Sie durfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehilfe bezeichnete hierauf, mit fehr viel Ginficht und ruhigem Ausbrud, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mitteilung, eines höheren Blids in die weltlichen Dinge, ber fich mehr in ihren Sandlungen als in ihren Worten betätige, fehr zu ihrem Borteil verandert finde; daß er aber doch glaube, es tonne ihr fehr zum Rugen gereichen, wenn fie auf einige Zeit in bie Pension zurückfehre, um das in einer gemissen Folge gründlich und für immer fich zuzueignen, was die Welt nur ftudweise und eber gur Bermirrung als gur Befriedigung, ja manchmal nur allgufpat

überliefere. Er wolle darüber nicht weitläufig sein; Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie

bamals herausgeriffen worben.

Ottilie konnte das nicht leugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammens hängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen könne.

Charlotte beantwortete den Antrag mit tluger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rücksehr nach der Benfion längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helferin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angefangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Sehilse nahm diese Anerdietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich der dem Gedanken schauberte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hosste, Eduard sollte sich erst als glücklicher Vater wieder sinden und einfinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine

oder die andere Beife geforgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Teilnehmende nachzudenken haben, pslegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehilse blätterte in einigen Vüchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorfall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegegen haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden! Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Tiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit bazu, um sich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehilfen banke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käfern niemals

befreunden."

"Diesmal geftand er mir, daß es ihm ebenfo gehe. Bon der Ma-

tur, jagte er, sollten wir nichts tennen, als was uns unmittelbar lebendig umgibt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berbältnis, sie sind unsre echten Kompatrioten. Die Bögel, die auf unsern Iweigen hin und wieder hüpfen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns, von Jugend auf, und wir lerenen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, and seiner Umgebung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Sindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes, geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Berlangen nach folchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Berbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen andern sich gewiß in einem Lande. wo Elefanten und Tiger zu

Saufe find."

"Rur der Natursorscher ist verehrungswert, der uns das Frembeste, Seltsamste mit seiner Lokalität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Clemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören!"

"Ein Naturalienkabinett kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Tier- und Pslanzengötzen balsamiert umherstehen. Einer Priesterkaste geziemt es wohl, sich damit in gebeimnisvollem Halbunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einstließen, um so weniger als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, der das Sefühl an einer einzigen guten Tat, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliefert; denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedies wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Sleichnis der Gottheit an sich trägt."

"Dem einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nüblich beucht; aber das eigentliche Studium der Menscheit ist der Meusch."

### Achtes Kavitel.

Es gibt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Sewalt

an sich, ober wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich sein wird, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Vorsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des

Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehilfe aufgesorbert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen psiegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Sduards Vater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortresslich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pslanzte, und nun, da sie erst anexsannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebshaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rücksehr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versehte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsere Tätigkeit, unfre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau anssehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir

mit auszuführen genötigt find.

Sewiß! sagte ber Sehilse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Bornrteile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sein, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebt, wo man Lust hatte, sich manches zuzueignen, dieses Sigentum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Senuß zu besettigen; so wird jener sodann sich auszubehnen suchen, mitteilen, verbreiten und

das Berichtoffene eröffnen.

Sanze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Bater und Sohn, den Sie schilbern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute und die geringsten Schlösser nur durch eine Zugdrücke zugänglich waren, davon können wir uns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Flecken, und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben, der allgemeine Friede sei befestigt, und das goldne Zeitalter vor der Türe. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Laude ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und

unbedingt Atem schöpfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zu-

ftand gurudtehren tonne?

Warum nicht? versetzte der Gehilse; jeder Zustand hat seine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Übersluß voraus und führt zur Verschwendung. Lassen Sie uns dei Ihrem Beispiel bleiben, das aufsallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzen genötigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Kühlsche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Vielbesitzende meint zuletzt auch, das alles nutzen zu müssen. Slauben Sie mir, es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im ftillen erfreut, sich einen Sohn berkündigt zu hören, und verzieh dem Gehilsen deshalb die etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schönen Park ergehen könne. Sie versetzte deshalb ganz freundlich: Wir sind beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückdenkt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sein. Sollte man venn aber einem solchen Naturgang nichts entgegensehen, sollte man Vater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Übereinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einen Kaaben geweissagt; müßte denn der gerade mit seinem Vater im Widerspruch stehen? zerstören, was seine Eltern erbaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne fortfährt?

Dazu gibt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehilfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Vater erhebe seinen Sohn zum Mitbesiher, er lasse ihn mitbauen, pslanzen und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willkür. Sine Tätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die ans dre anstrückeln. Sin junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Ast mehr anstrumen.

aufügen ift.

Es freute ben Gehilfen, in bem Angenblick, da er Abschied zu nehmen sich genötigt fah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs neue dadurch besestigt zu haben.

Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Kückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Überzeugung, er müsse die herannahende Epoche von Charlottens Niederkunst erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hoffen könne. Er fügte sich deshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffungen wieder zur Vorsteherin zurück.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie tat. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, sür das Kind, sür Sduarden sich auch noch serner auf das dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pslicht kat.

Gin Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämtlich, es sei der ganze leibhafte Bater. Rur Ottilie fonnte es im stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Slück wünschte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Berheiratung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Semahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Ramen nicht bestimmen, bei dem man ihn fünstig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereignis sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse beiseite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Seistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Bergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen, es konnte keinen andern Namen führen als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser underswissen, das Schwanken, Meinen, Um- und Wiesdermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, insdem man alle Verhältnisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verlegen.

Alle Melbungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; fie follten gleich ausgefertigt sein: benn ihm war selbst höchlich daran

gelegen, ein Slück, das er für die Familie jo bebeutend hielt, auch der übrigen mitunter mißwollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die disherigen leidenschaftlichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Überzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Taufaktes sollte würdig, aber beschränkt und kurz sein. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten beran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Urme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschraft sie nicht wenig an seinen offenen Augen; denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Übereinstimmung hätte jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Ühnlichseit, und zwar mit dem Hauptmann erblichte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgesonmen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu benken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Diesmal konnte er sich um so weniger zurückgalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Utts, mit Behaglichseit sich an die Stelle des Geistlichen zu versezen, in einer muntern Rede seine Patenpslichten und Hossinungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Übel hervorzubringen auf dem Wege war; denn nachdem er das Berhältnis eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck gesschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, laß deinen Diener in Frieden sahren; denn meine

Augen haben ben Beiland biefes Saufes gefehen.

Run war er im Zuge, recht glanzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblidlichen Beihilfe, für tot au-

iprechen.

So unmittelbar Geburt und Tob, Sarg und Wiege nebenemander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensäße zusammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Gingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getötet,

warum follte der Körper noch erhalten werden?

Führten fie auf diese Weise aar mandmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf die Betrachtung ber Bergänglichteit, bes Scheidens, bes Berlierens; fo maren ihr bagegen munderfame nächt= liche Erscheinungen gum Troft gegeben, die ihr bas Dafein bes Geliebten versicherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich abends zur Rube gelegt und im fugen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn fie in einen gang hellen, boch milb erleuchteten Raum hineinblickte. In biefem fah sie Eduarden gang deutlich, und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn fonst gesehen, sondern im friegerischen Angua, jedesmal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich mar, und nichts Phantaftisches an fich hatte: ftebend, gebend, liegend, reitend. Die Gestalt, bis aufs tleinste ausgemalt, bewegte sich willig vor ihr, ohne daß fie das mindeste dazu tat, ohne daß sie wollte oder die Gin= bildungstraft anstrengte. Manchmal fab sie ihn auch umgeben, befonders mit etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund: aber sie unterschied taum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Bäume und Gebirge portommen konnten. Gewöhnlich schlief fie über der Erscheinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen Nacht morgens wiedererwachte, fo war fie erquidt, getröftet, fie fühlte fich überzeugt, Eduard lebe noch, fie ftehe mit ihm noch in bem inniaften Berhältnis.

# Meuntes Kapitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freubiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Borsehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles, was zu tun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe, wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse. An bem Särtner aber hatte sie zu trösten über manche burch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Mut, daß sich das alles bald wiederherstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Sefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwert, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Särtner sich durch andere Liebhabereien und Reigungen zerstreuen dars, so wenig darf der ruhige Sang unterbrochen werden, den ber die Pflanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigenstinnigen Menschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Sin ruhiger Blick, eine stille Konsequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu tun, wird vielleicht von niemand mehr als

bom Gartner verlangt.

Diefe Gigenschaften befaß der gute Mann in einem hoben Grade, beswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber fein eigentliches Talent konnte er ichon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, mas die Baum- und Rüchengartnerei betraf, auch die Erfordernisse eines altern Ziergartens voll= tommen zu leiften verftand - wie benn überhaupt einem vor bem andern dieses oder jenes gelingt - ob er schon in Behandlung der Orangerie, der Blumengwiebeln, ber Relfen= und Aurikelnstöcke die Natur felbft hatte herausfordern fonnen, fo waren ihm boch die neuen Rierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte por dem unendlichen Felde der Botanit, das fich nach der Zeit auftat, und ben barin berumfummenden fremden namen eine Art von Schen, die ihn verdrieglich machte. Was die Berrichaft voriges Sahr zu verschreiben angefangen, hielt er um fo mehr fur unnüßen Aufwand und Verschwendung, als er gar manche fostbare Pflanze ausgeben fab und mit den Sandelsgartnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in teinem fonderlichen Berhältniffe ftand.

Er hatte sich darüber, nach mancherlei Versuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärtte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, bessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachs

teiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Käume gesessellt. Serade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wiediel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworden! aber leider wiediel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich miteinander ab, ja,

durchtreuzte sich aufs innigste, so daß sie fich nicht anders zu helfen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Anteil, ja mit Leidenschaft erariff.

Daß alles, was Sbuarden besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am stärksten an sich zog, läßt sich denken; ja, warum sollte sie nicht hoffen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar ge-

genwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Weise war sie veransaßt, für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pslegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liedsten selbst heraus, trug das schlasende undewußte zwischen Blumen und Blüten her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegenlachen sollten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die, mit ihm in die Höhe zu wachsen, durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich her sah, so verdarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren sei; denn fast alles, wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenwert war es zu diesem allen, daß es vor den Augen des Vaters, der Mutter auswüchse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte!

Ottilie fühlte dies alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Haren Simmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese Sohe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig, ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wiederzusehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden

war fie für fich, niemals einem andern anzugehören.

Daß der Serbst ebenso herrlich würde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Serbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch keck entgegen entwickelt, Aftern besonders waren in der größten Mannigfaltigkeit gefät und sollten nun, überallhin verpslanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

uver die Erde vilden.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, bas wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Rähmen wir uns aber zugleich die Ntühe, aus den Briefen unserer Freunde eigen-

tümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zulezt einmal aus Distretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshand unwiederbringlich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumnis wieder gutzumachen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmärchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sei Dank! an seinem artigsten Kapitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Überschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie

in bem Buche bes Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich tätig sind, sobald es was zu tun gibt? Kaum entstaltet die Natur ihre freundlichen Schäße, so sind die Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepslückt, ehe du dom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich auß, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ist, warum es so kurz scheint und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes ineinander greift, und doch ist nichts so klüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seinesgleichen

zurücklaffe."

"Man läßt sich ben Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decken auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüten kommen, dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, dis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegendrängt."

"Alles Bollfommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen, es muß etwas anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tonen ist die Nachtigall noch Bogel, dann steigt sie über ihre Klasse hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was ei-

gentlich fingen beife."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn ansangen und möchte überall enden."

### Behntes Kapitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Semüt stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besitz; ihre alte Tätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles getan und empfindet Frende am Getanen. Bon einem eigenen Sefühl besebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottisten und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hoffnung für sie und Ottistien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter oder einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreise umher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte nebeneinander gesessen hatten. Ihr war nicht unvekannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vor-

teilhafte Beirat wieder verschwunden fei.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande gibt es wohl Schifsbruch; sich davon auf das schnellste zu erholen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin zerstört! Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gesaften Ziele abgelenkt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdrust ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall zu den ersreulichsten Vefanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einfluß haben. Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Sebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles Störende, Kleinliche war ringsumher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran getan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszusüllen und die abgesonderten Teile angenehm zu verbinden.

Das Haus felbst war nabezu bewohnbar, die Aussicht, befonders aus ben obern Zimmern, bochft mannigfaltig. Je langer man fich umfah, besto mehr Schönes entbectte man. Was mukten nicht hier Die perschiedenen Tageszeiten, mas Mond und Sonne für Wirkungen hervorbringen! Sier zu verweilen, war hochst wünschenswert, und wie schnell ward die Luft zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erwectt, da fie alle grobe Arbeit getan fand! Gin Tischer, ein Tabegierer, ein Maler, ber mit Patronen und leichter Bergoldung fich zu belfen mußte, nur dieser bedurfte man, und in furger Beit war bas Gebäude im Stande. Reller und Ruche wurden fonell ein= gerichtet: benn in ber Entfernung vom Schlosse mußte man alle Beburfniffe um fich versammeln. So wohnten die Frauengimmer mit bem Rinde nun oben, und von biefem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpunft, eröffneten fich ihnen unerwartete Spaziergange. Sie genoffen vergnüglich in einer höheren Region ber freien frifden Luft bei bem ichonften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, teils allein, teils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzufahren pslegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wasserschrt, allein ohne das Kind, weil Charlotte deshalb einige Besorgnis zeigte. Doch verfehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich

teilzunehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empfehlungsschreiben vom Grafen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun dald mit Charlotten und Ottillen, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liedhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche bergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an allem teil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing jeden Effekt ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gekan, von dem,

mas die Natur geliefert, taum zu unterscheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Part wuchs und sich bereicherte. Schon zum voraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Keine Stelle blieb ihm undemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Duelle, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen man nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgetürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für folgende Jahre sich das Vergnügen des Schaffens und Einrichtens vorzubehalten.

Übrigens war er außer ben geselligen Stunden keineswegs lästig: benn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer aufzufangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Keisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses schon seit mehreren Jahren in allen bedeutenden Gegenden getan und sich dadurch die angenehmste und interessanteske Sammlung verschafft. Sin großes Portesenile, das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, teils durch das Bild, teils durch die Auslezgung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bezuem zu durchreisen, Ufer und Häfen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Kastelle und manches andre Lotal, das in der Geschichte einen Namen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jebe von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse: Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürsdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aufhielt, wovon Sduard viel zu erzählen pslegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt; denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Sinzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charatter nach, um des ersten Sindrucks gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte baher ben Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung ausschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er benn mehr als eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widersahren, um sie ihm lieb und wert zu machen, in seinem eigens atzentuierten Französisch gar behaglich mitzuteisen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jest gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurücksehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sein, und finde zuleht nichts bequemer, als daß andre für mich bauen, psanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besigungen sehne ich mich nicht zurück, teils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich getan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an allem keinen Teil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nuben oder aar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jetzt meine Gebäube, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Mei-

nigen: fremde Gafte, Neugierige, unruhige Reifende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten und immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willfür tun, so wirken Vershältnisse, Leidenschaften, Jufalle, Notwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief burch feine Betrachtungen Die Freundinnen getroffen murden. Und wie oft tommt nicht jeder in biefe Gefahr, ber eine allgemeine Betrachtung, felbst in einer Gefellicaft, beren Berhältniffe ibm fonft bekannt find, ausspricht! Charlotten war eine folche zufällige Berletung, auch durch Wohlwollende und Gutmeinende, nichts Neues; und die Welt lag ohnehin fo beutlich por ihren Augen, daß fie feinen besondern Schmerz empfand. wenngleich jemand fie unbedachtsam und unvorsichtig nötigte, ihren Blid ba= ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie bingegen, die in halbbewufter Jugend mehr ahnete, als fab. und ihren Blid wegwenden durfte, ja mußte von dem, mas fie nicht feben mochte und follte, Ottilie mard durch diese traulichen Reden in ben ichrecklichsten Buftand versett; benn es gerriß mit Gewalt vor ihr ber anmutige Schleier, und es fchien ihr, als wenn alles, was bisher für Saus und Sof, für Garten, Part und die gange Umgebung geschehen mar, gang eigentlich umsonft sei, weil ber. bem es alles gehörte, es nicht genöffe, weil auch ber, wie ber gegenwärtige Gaft, gum Berumichweifen in ber Welt, und gwar gu bem gefähr= lichsten, burch die Liebsten und Rächsten gedrängt worden. Sie hatte fich an Boren und Schweigen gewöhnt, aber fie faß biesmal in ber peinlichiten Lage, die burch des Fremden weiteres Gespräch eber vermehrt als vermindert wurde, bas er mit heiterer Gigenheit und Be-

dachtlichkeit fortfette.

Run alaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege zu fein, ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, der vielem entsagt, um vieles au genießen. Ich bin an ben Wechfel gewöhnt, ja, er wird mir Beburfnis, wie man in der Over immer wieder auf eine neue Deforation wartet, gerade weil schon so viele bagewesen. Was ich mir von bem besten und dem schlechtesten Wirtshause versprechen barf, ist mir bekannt: es mag fo gut ober schlimm fein, als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf eins hinaus, gang von einer notwendigen Gewohnheit ober gang von der willfürlichsten Bufälligfeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Berbruß, bak etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tägliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß reparieren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Zeit aus feiner andern schmeden will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir bas Saus über dem Ropf zu brennen anfängt, fo packen meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen diesen Vorteilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Sahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Saufe gekoftet hatte.

Bei dieser Schilberung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gefahr und Rot zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagnis sich gewöhne, heimatlos und freundlos zu sein, alses wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsamteit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu tun pslegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, gepeinigt zu werden. Der Zustand Sduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste, was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend

eine Urt von Tatigfeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung demerkt und die Ühnlichseit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Verhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessierte als die sonderbaren Greignisse, welche durch natürliche und künstliche Verhältnisse, durch den Konslitt des Gesehlichen und der Ungebändigten, des Versstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Vorurteils hers

vorgebracht werden, jener hatte fich ichon fruher, und mehr noch im Saufe felbit, mit allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und

noch vorging.

Dem Lord tat es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte; denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Außerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute abend wieder gutmachen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anekoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtnis auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatz gelang es den Fremben nicht, die Freunde diesmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bebeutende, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Ausmerksamseit erregt und die Teilnahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

# Die munderlichen Jachbarskinder.

Monelle.

Zwei Nachbarskinder von bedeutenden Häufern, Knabe und Mädchen, in verhältnismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht miteinander auswachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künftigen Verdindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden trefslichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervortat. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Vorsätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt don seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer ausbauend für sich allein, immer wechselsweise zerstörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach einem Ziel, aber immer kämpfend um einen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig, und nur hassend, ja bösartig, indem sie sich auseinander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältnis zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liesern pklegten, so stellte sich das tropig mutige Mädchen einst an die Spihe des einen Heers, und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpflich wäre in die Flucht gefchlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brad gehalten und seine Gegnerin doch noch zuletzt entwaffnet und gesangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände das mit auf den Rücken binden mußte.

Dies verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Bersuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst acht gehabt, sich miteinander verständigten und beschlossen, die beiden feindlichen Wesen zu trennen und jene

lieblichen Soffnungen aufzugeben.

Der Knade tat sich in seinen neuen Berhältnissen balb hervor. Jebe Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Neigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Überall, wo er sich fand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlsein, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne beutliches Bewußtsein, recht glücklich, den einzigen Widersacher verloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädchen dagegen trat auf einmal in einen veränderten Zuftand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pflegte. Im ganzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, das wert gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie

noch niemanden gefunden.

Ein junger Dlann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Wiberfacher, bon Stand, Bermogen und Bedeutung, beliebt in der Gefell= ichaft, gefucht von Frauen, wendete ihr feine gange Reigung gu. Es war bas erftemal, bag fich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um fie bemühte. Der Borgug, ben er ihr bor vielen gab, die alter, gebilbeter, glanzender und anspruchsreicher waren als fie, tat ihr gar zu mohl. Geine fortgesette Aufmertfamteit, ohne bag er qu= bringlich gewesen mare, sein treuer Beiftand bei berichiedenen un= angenehmen Aufällen, fein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werben, da fie freilich noch fehr jung mar: bas alles nahm fie für ihn ein, wozu die Gewohnbeit, die äußern nun bon ber Welt als bekannt angenommenen Berhältniffe bas Ihrige beitrugen. Sie war fo oft Braut genannt worben, daß fie fich endlich felbst dafür hielt, und weder fie noch irgend jemand bachte baran, bag noch eine Prüfung nötig fei, als fie ben Ring mit bemienigen wechselte, ber fo lange Beit für ihren Brautigam galt.

Der ruhige Gang, ben die gange Sache genommen hatte, mar

auch durch das Verlöbnis nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen

Frühling bes fünftigen ernfteren Lebens genießen.

Indeffen hatte der Entfernte fich zum ichoniten ausgebildet, eine perdiente Stufe feiner Bebengbeftimmung erftiegen und tam mit Ur-Taub, die Seinigen zu befuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch fonderbare Weife ftand er feiner ichonen Rachbarin abermals entgegen. Sie hatte in der letten Zeit nur freundliche, brautliche Familienempfindungen bei fich genährt, fie war mit allem, mas fie umaab. in Ubereinstimmung; fie glaubte glücklich zu fein und war es auch auf gewiffe Beife. Aber nun ftand ihr gum erftenmal feit langer Reit wieder etwas entgegen: es war nicht haffenswert, fie mar bes Saffes unfähig geworben; ja, ber findifche Sag, ber eigentlich nur ein bunkles Unerkennen bes inneren Wertes gewesen, außerte fich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Gingesteben. halb willigem, halb unwilligem und doch notwendigem Unnaben, und bas alles war wechselfeitig. Gine lange Entfernung gab zu langeren Unterhaltungen Anlak. Selbst jene findische Unvernunft biente den Aufgeklärteren zu icherzhafter Erinnerung, und es mar, als wenn man fich jenen nedischen Bag wenigstens burch eine freundschaftliche, aufmerksame Behandlung verguten muffe, als wenn jenes gewalt= fame Berfennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochenes Unerfennen bleiben burfe.

Von seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünschenswerten Maß. Sein Stand, seine Verhältnisse, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schönen Braut als eine dankenswerte Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, ober sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in

ben beften Berhaltniffen ftanb.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nach-bar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser hestige Kampf war doch nur, unter der Form des Widerstrebens, eine hestige, gleichsam angedorene Neigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders dor, als daß sie ihn immer geliedt habe: Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwassnetz; sie bilbete sich ein, die größte Seligkeit empsunden zu haben, da er sie dand, und alles, was sie zu seinem Schaden und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Ausmerksamteit auf sich zu ziehen. Sie verwünsichte jene Trennung, sie bejammerte

ben Schlas, in den sie verfallen, sie versluchte die schleppende träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwarts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfinbungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr teilen können, so würde er sie nicht gescholten haben; denn freilich konnte der Bräutigam die Bergleichung mit dem Nachbar nicht aushalten, sobald man sie nebeneinander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Bertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Geskährten; und dachte man gar an höhere Teilnahme, an außerordentsliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Berhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tatt angeboren, und sie haben Ursache

fowie Gelegenheit, ihn auszubilben.

Se mehr die schone Braut folche Gefinnungen bei fich gang beimlich nährte, je weniger nur irgend jemand basjenige auszusprechen im Fall war, mas zugunften des Bräutigams gelten konnte, mas Berhältniffe, mas Pflicht anzuraten und zu gebieten, ja, mas eine unabanderliche Notwendigkeit unwiderruflich zu fordern schien, befto mehr begunftigte bas ichone Berg feine Ginfeitigkeit; und indem fie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Bufage unauflöslich gebunden war, von der andern der emborftrebende Jungling gar fein Gebeimnis von feinen Gefinnungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruder gegen fie bewies, und nun gar von feiner unmittel= baren Abreife die Rede mar; fo schien es, als ob ihr früher findiicher Geist mit allen feinen Tuden und Gewaltsamteiten wieder erwachte und fich nun auf einer höheren Lebensstufe mit Unwillen rüftete, bedeutender und verderblicher zu mirten. Sie befchloß, zu fterben, um den ehemals Behaften und nun fo heftig Geliebten für seine Unteilnahme zu ftrafen und sich, indem sie ihn nicht besiten follte, wenigftens mit feiner Ginbilbungstraft, feiner Reue auf ewig au vermählen. Er follte ihr totes Bild nicht loswerben, er follte nicht aufhören, fich Borwurfe zu machen, daß er ihre Gefinnungen nicht erfannt, nicht erforscht, nicht geschätt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überallhin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war niemand ausmerksam oder klug genug, die innere

mahre Urfache zu entbeden.

Indessen hatten sich Freunde, Berwandte, Bekannte in Anordnung von mancherlei Festen erschöpft. Kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kann war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht ausgeschmüdt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige tun und sud das junge Paar mit einem engern Familienstreise zu einer Wasserlistschaft. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmüdtes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer andieten und auf das Wasser die Beguemlichkeit

des Landes überzutragen fuchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Musit babin; Die Gefellichaft hatte fich bei beifer Tageszeit in den untern Räumen perfammelt, um fich an Geiftes= und Gludsfpielen zu ergoken. Der junge Wirt, der niemals untätig bleiben konnte, hatte fich ans Steuer gefeht, ben alten Schiffsmeifter abgulofen, ber an feiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte ber Wachende alle feine Borficht, ba er fich einer Stelle nahte, mo zwei Infeln bas Flukbette verengten und, indem fie ihre flachen Riesufer bald an der einen. bald an ber andern Seite bereinftrecten, ein gefährliches Fahrmaffer zubereiteten. Fast war ber forgfame und scharfblickende Steurer in Berfuchung, ben Meifter zu weden, aber er getraute fich's zu und fuhr gegen die Enge. In dem Angenblick erschien auf dem Berdeck feine schone Feindin mit einem Blumenkrang in ben Saaren. Gie nahm ihn ab und marf ihn auf ben Steuernben. Rimm bies gum Andenken! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, inbem er ben Rrang auffing, ich bedarf aller meiner Rrafte und meiner Aufmerkfamteit. Ich ftore bich nicht weiter, rief fie: bu fiehft mich nicht wieder! Sie fprach's und eilte nach dem Borberteil bes Schiffs, bon ba fie ins Waffer fprang. Ginige Stimmen riefen: Rettet! rettet! fie ertrintt. Er mar in der entseklichsten Berlegenheit. Über bem garm erwacht ber alte Schiffsmeifter, will bas Ruber erareifen. ber Jungere es ihm übergeben; aber es ift feine Zeit, die Berrichaft zu wechseln: das Schiff ftrandet, und in eben bem Augenblick, die lästigsten Kleibungsftucke wegwerfend, fturzte er sich ins Waffer und schwamm der schönen Feindin nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und der geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schöne erreicht; er saßte sie, wußte sie zu heben und zu tragen; beide wurden vom Strom gewaltsam fortgerissen, dis sie die Inseln, die Werder, weit hinter sich hatten, und der Fluß wieder breit und gemächlich zu sließen ansing. Nun erst ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Not, in der er ohne Besinnung nur mechanisch gehandelt; er bliefte mit emporstrebendem Haupt um-

ber und ruberte nach Bermogen einer flachen bufchigten Stelle gu, die fich angenehm und gelegen in ben Flug verlief. Dort brachte er feine ichone Beute aufs Trodene; aber fein Lebenshauch mar in ihr zu fpuren. Er war in Bergweiflung, als ihm ein betretener Pfad, der durchs Gebusch lief, in die Angen leuchtete. Er belud fich aufs neue mit der teuern Laft; er erblickte bald eine einsame Bobnung und erreichte fie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglück, die Not fprach fich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung forberte, ward geleiftet. Gin lichtes Feuer brannte; wollene Decken wurden über ein Lager gebreitet; Belge, Felle und was Erwärmendes vorrätig war, schnell herbeigetragen. Sier überwand die Begierde, zu retten, jede andre Betrachtung. Nichts ward verfaumt, den ichonen halbstarren nachten Körper wieder ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie fchlug die Augen auf, fie erblidte ben Freund, umichlang seinen Sals mit ihren himmlischen Urmen. So blieb fie lange; ein Tranenftrom fturzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genefung. Willft du mich verlaffen, rief fie aus, ba ich bich so wiederfinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er fagte, noch was er tat. Nur schone bich, rief er hingu, schone bich! bente an bich um beinet= und meinetwillen!

Sie dachte nun an sich und bemertte jetzt erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge;

benn noch war, was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig dahing, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz aufzusordern.

Sich vom Wasser zur Erbe, vom Tobe zum Leben, aus dem Familienkreise in eine Wildnis, aus der Verzweiflung zum Entzücken, aus der Sleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblick — der Kopf wäre nicht hinreichend, das zu fassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei muß das Gerz das beste tun, wenn eine folche Überraschung ertragen

werden foll.

Sang verloren eins ins andre, konnten fie erft nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurudgelaffenen benken, und fast

fonnten fie felbst nicht ohne Angst, ohne Sorge baran benten, wie fie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir uns verbergen? sagte ber Jüngling. Wir wollen zusammenbleiben.

fagte fie, indem fie an feinem Sals hing.

Der Landmann, ber von ihnen die Geschichte bes gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach bem Ufer. Das Fahrzeug tam gludlich einhergeschwommen: es war mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs ungewisse fort, in Soffnung, die Berlornen wieder zu finden. Als daher der Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenden aufmertsam machte. an eine Stelle lief, mo ein vorteilhafter Landungsplat fich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufhörte, wandte fich bas Schiff nach dem Ufer, und welch ein Schauspiel mard es, ba fie landeten! Die Eltern ber beiden Berlobten brangten fich querft ans Ufer: ben liebenden Brautigam hatte fast die Befinnung perlaffen. hatten fie vernommen, daß die lieben Rinder gerettet feien, fo traten Diefe in ihrer fonderbaren Berkleidung aus dem Bufch berbor. erkannte fie nicht eber, als bis fie gang herangetreten maren. Wen feb' ich? riefen die Mutter: was feb' ich? riefen die Bater. Geretteten marfen fich bor ihnen nieder. Gure Rinder! riefen fie aus, ein Baar. Bergeiht! rief bas Madden. Gebt uns euren Segen! rief der Süngling. Gebt und euren Segen! riefen beide, ba alle Welt ftaunend verftummte. Guren Gegen! ertonte es jum britten= mal, und wer hatte ben perfagen fonnen?

### Elftes Kapitel.

Der Erzählende machte eine Pause oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sei; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung daß Zimmer; denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im einzelnen mehr außgebildet und außgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist= und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuleht meist alles und nichts, wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden felbst verstangten, und nun kam der Lord an die Reihe, zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, suhr er sort, daß wir nicht noch mehr übles stiften. Für das viele

Sute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine

fchickliche Weise zu empfehlen fuchen.

Ich muß gestehen, versette ber Begleiter, daß mich bier noch etwas anderes festhält, ohne bessen Aufklarung und nähere Rennt= nis ich diefes Saus nicht gern verlaffen mochte. Gie maren geftern, Mylord, als wir mit der tragbaren dunklen Rammer durch den Park zogen, viel zu beschäftigt, sich einen wahrhaft malerischen Standpuntt auszuwählen, als daß Sie hatten bemerten follen, mas nebenher vorging. Sie lenkten vom Hauptwege ab, um zu einem wenig befuchten Plate am See zu gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegen= über anbot. Ottilie, die uns begleitete, ftand an, zu folgen, und bat, fich auf dem Rahne dorthin begeben zu durfen. Ich sette mich mit ihr ein und hatte meine Freude an ber Gewandtheit der schonen Schifferin. Ich versicherte ihr, daß ich feit ber Schweiz, wo auch die reizenoften Madchen die Stelle bes Fahrmanns vertreten, nicht fo angenehm sei über die Wellen geschaufelt worden, konnte mich aber nicht enthalten, fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen; benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Urt von angftlicher Berlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, versetzte fie freundlich, so kann ich Ihnen darüber wohl einige Ausfunft geben, obgleich felbst für mich dabei ein Geheimnis obmaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne daß mich ein gang eigener Schauer überfallen hatte, ben ich fonft nirgends empfinde, und den ich mir nicht zu erklaren weiß. Ich vermeibe daher lieber. mich einer folden Empfindung auszuseten, um fo mehr, als fich gleich darauf ein Kopfweh an der linken Seite einstellt, woran ich fonft auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt fich mit Ihnen, und ich untersuchte indes die Stelle, die fie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine fehr beutliche Spur von Steinkohlen entbectte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebi= ges Lager in ber Tiefe finden.

Berzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Ausmertsamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, don hier zu scheiden, ohne das schöne Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zulet bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiedersholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Versuche nicht

jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur besto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen untereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander, offen-

baren murden, die uns gegenwärtig verborgen feien.

Er hatte seinen Apparat von goldenen Ringen, Martasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kästchen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Versuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadensreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurücksehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich, was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da sie alles so hübsch bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch

anschlägt.

Sie nahm ben Faben in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemütsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veransaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, undewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augenblicke ward das Schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Vermannigsaltigung der Bersuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Berlangen zu sinden, die sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber berwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Übel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Kurart anvertraue. Wan war einen Augenblic ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sei, lehnte den wohlgestinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immersort eine starke Apprehension gestühlt batte.

Die Fremden hatten fich entfernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Bunich zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benutzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum fertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft teilnehmend, andre bloß der Gewohnheit wegen, disher sleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause besete sie der Anblick des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgfalt wert. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wundertind, höchst erreulich dem Anblick, an Größe, Seenmaß, Stärte und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setzte, war jene doppelte Ühnlichteit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Sesühl der Franen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zärtlicher Neigung umsfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Seschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blied Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Nannh hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaden, dem ihre Herrin alle Reigung zuzuwenden schien, troßig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurücgekehrt. Ottilie fuhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchsächsen bei sich, um dem Kinde, wenn es nötig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Urm, lesend und wandelnd, eine aar annuttige Venservsa.

### Bwölftes Ravitel.

Der Hauptzweit des Feldzugs war erreicht, und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte bevolachten lassen. Sein stiller Ausenthalt blickte ihm auß freundlichste entgegen; denn man hatte indessen nach seiner Anordung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anslagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite fehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzten.

Ebuard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dasjenige auszuführen, was er sange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß, Jugenbfreunbschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben ben bedeutenden Borteil, daß ihnen Irrungen und Migverständnisse, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaden und die alten Berhältniffe sich nach einiger Zeit wiederherstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte fich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Slück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sei.

Der Freund verneinte es mit bedeutendem Ernit.

Sch fann und barf nicht binterbaltig fein, fubr Ebuard fort, ich muß bir meine Gefinnungen und Borfate fogleich entbeden. Du tennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast lanaft beariffen, bag fie es ift, die mich in diefen Feldaug gefturat bat. Ich leugne nicht. daß ich gewünscht hatte, ein Leben loszuwerben, das mir ohne sie nichts weiter nuge mar; allein zugleich muß ich bir gefteben, bag ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweifeln. Das Glud mit ihr mar fo ichon, fo munichenswert, daß es mir unmöglich blieb, völlig Bergicht barauf zu tun. Go manche tröftliche Uhnung, fo manches heitere Reichen hatte mich in dem Glauben, in bem Wahn bestärft, Ottilie konne die Meine werden. Gin Glas, mit unferm Ramenszug bezeichnet, bei der Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, ging nicht zu Trümmern; es ward aufgefangen und ift wieder in meinen Sanden. So will ich mich benn felbft, rief ich mir zu, als ich an diesem einsamen Orte fo viel zweifelhafte Stunben verlebt hatte, mich felbft will ich an die Stelle bes Glafes gum Beichen machen, ob unfre Berbindung möglich fei ober nicht. Sich gehe hin und fuche ben Tod, nicht als ein Rafender, fondern als einer, ber gu leben hofft. Ottilie foll ber Breis fein, um ben ich tampfe; fie foll es fein, die ich hinter jeder feindlichen Schlachtord. nung, in jeder Verschanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Wunder tun, mit dem Wunsche, verschont zu bleiben, im Ginne, Ottilien zu gewinnen, nicht fie gu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, fie haben mir burch alle Gefahren beigestanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, ber zu feinem Ziele gelangt ift, ber alle Sinderniffe übermunden bat, bem nun nichts mehr im Wege fteht. Ottilie ist mein, und was noch zwischen diesem Gedanten und der Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend anfeben.

Du löschest, versetzte der Major, mit wenig Zügen alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Verhältnis zu deiner Frau in seinem ganzen Werte dir zurüczurufen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie

kann ich aber nur gebenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künftiges Wohl sorgen

möget!

Es ift bloß ein Dünkel ber Eltern, versetzte Sbuard, wenn sie sich einbilben, daß ihr Dasein für die Kinder so nötig sei. Alles, was lebt, sinder Rahrung und Beihilse, und wenn der Sohn, nach dem frühen Tode des Vaters, keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht ebendeswegen an schnellerer Bilbung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schicken muß; was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht; wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohltat,

auf ein Saupt fo viele Guter gu häufen.

Als der Major mit einigen Zugen Charlottens Wert und Couards lange beftandenes Berhaltnis zu ihr angubeuten gedachte, fiel ihm Eduard haftig in die Rebe: Wir haben eine Torheit begangen, Die ich nur allauwohl einsehe. Wer in einem gewiffen Alter frubere Jugendwünsche und Soffnungen realisieren will, betrügt fich immer: benn jedes Jahrzehnt bes Menfchen hat fein eigenes Glud, feine eigenen Soffnungen und Aussichten. Behe bem Denfchen, ber borwarts ober rudwarts zu greifen durch Umftande oder durch Wahn veranlaft wird! Wir haben eine Torheit begangen, foll fie es benn furs gange Leben fein? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, basjenige versagen, mas uns die Sitten der Zeit nicht abiprechen? In wie vielen Dingen nimmt ber Mensch feinen Borfat, feine Tat gurud, und hier gerade follte es nicht geschehen, mo bom gangen und nicht bom einzelnen, wo nicht bon biefer ober jener Bedingung bes Lebens, wo bom gangen Rombler bes Lebens die Rede ift!

Der Major verfehlte nicht, auf eine ebenso geschickte als nachs drückliche Weise Stuarden die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Bestigungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Teilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiderte Sduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kugeln sausten und pfissen, rechts und links die Gefährten niedersielen, mein Pferd getroffen, mein Hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels. Dann traten mir alle meine Verbindungen vor die Seele; ich habe sie durchzgedacht, durchzessiblt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden,

zu wiederholten Malen, und nun für immer. In solchen Augenblicken, wie kann ich dir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon so lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in den Fall, dir es mit Jinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun imskande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und sie verdieut es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Wert nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! führe mir Ottisien zu! und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß dieser Vorschlag, den ich still verehre, die Sache erseichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die, bis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höchst

feltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, gibt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei andern zweidentig erscheinen würde. Was mich betrisst, ich fühle mich durch die letzten Prüfungen, die ich mir auferlegt, durch die schwierigen gefahrvollen Taten, die ich für andere getan, berechtigt, auch etwas für mich zu tun. Was dich und Charlotten betrisst, auch etwas sür mich zu tun. Was dich und Charlotten betrisst, so die es der Jukunft anheim gegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsabe zurüchalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen ober mir wohl gar entgegensein, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch, wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Vorsats Couards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeden schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welche man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Veschwerliche, Unschilche hervor, daß sich Sduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

Ich sehe wohl, rief dieser endlich, nicht allein von Feinden, sonbern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich fest im Auge; ich werde es ergreisen und gewiß bald und behende. Dergleichen Berhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne daß manches falle, was steht, ohne daß manches weiche, was zu beharren Lust hat. Durch Überlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Verstande sind alle Nechte gleich, und auf die steigende Wagschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für dich zu handeln, für mich, für dich diese Zustände zu entwirren, aufzutösen, zu verknüpsen! Laß dich durch teine Betrachtungen abhalten! Wir haben die Welt ohnehin schon von uns reden machen, sie wird noch einmal von uns reden uns sodann, wie alles übrige, was aufhört, neu zu sein, vergessen und uns gewähren lassen, wie wir sonnen, ohne weitern Teil an uns zu nehmen.

Der Major hatte feinen andern Ausweg und mußte endlich gugeben, daß Eduard ein= für allemal die Sache als etwas Befanntes und Borausgesettes behandelte, daß er, wie alles anzustellen fei, im einzelnen durchsprach und fich über die Zutunft auf das heiterste, fogar in Scherzen erging. Dann wieder ernfthaft und nachdenklich. fuhr er fort: Wollten wir uns der hoffnung, der Erwartung überlaffen, daß alles fich von felbft wiederfinden, daß der Zufall uns leiten und begunftigen folle, fo mare dies ein fträflicher Gelbstbetrug. Auf Diese Beise konnen wir uns unmöglich retten, unfre allseitige Rube nicht wiederherstellen; und wie follte ich mich tröften können, da ich unschuldig die Schuld an allem bin! Durch meine Zudringlichteit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg von diefer Beränderung bei uns ein= getreten. Wir find nicht mehr herr über bas, mas baraus ent= sprungen ift, aber wir find Berr, es unschädlich zu machen, die Berhältniffe zu unferm Glücke zu leiten. Magit du die Augen von ben schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magft bu mir, magft du uns allen ein trauriges Entfagen gebieten, insofern du bir's möglich bentft, insofern es möglich ware: ift benn nicht auch alsdann, wenn wir uns vornehmen, in die alten Buftande gurudgutehren, manches Unschickliche, Unbequeme, Berdrießliche zu übertragen, ohne daß irgend etwas Gutes, etwas Heiteres baraus entspränge? Wurde ber glückliche Zustand, in dem du bich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert wärft, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach dem, was vorgegangen ift, wurde es doch immer peinlich fein. Charlotte und ich wurden mit allem unserm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenschen glauben magft, daß Jahre, daß Entfernung folche Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Züge auslöschen, so ift ja eben von diesen Jahren die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren, fondern in Freude

und Behagen zubringen will. Und nun zuletzt noch das Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, unserm äußern und innern Zustande nach, das allenfalls abwarten könnten, was soll aus Ottilien werben, die unser Haus verlassen, in der Gesellschaft unserer Vorsoge entbehren und sich in der verruchten kalten Welt jämmerlich herumbrücken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie ohne mich, ohne uns glücklich sein könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andere, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern aufs neue in Vetrachtung und überlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel bem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wieberholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bebenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden und die ersten Schritte ge-

tan feien.

# Dreizehntes Kapitel.

Völlig frembe und gegeneinander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeitlang zusammenleben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder nebeneinander wohnten, täglich und stündlich zusammen umzgingen, gegenseitig nichts verdorgen blieb. Sie wiederholten das Undenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugebacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Sduard, dis zur Verwirrung entzückt über diese Entbedung, sprach ohne Rüchalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Sanz leugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Sduard besestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Teile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschen; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung sollte folgen, und Sduard wollte mit Ottisien reisen. Unter allem, was die Einbildungskraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues frisches Verhältnis in einer

neuen frischen West zu genießen und einen bauernben Bund an so viel wechselnden Zuständen zu prüsen und zu bestätigen hossen. Der Major und Charlotte sollten unterbessen undeschränkte Bollmacht haben, alles, was sich auf Besitz, Bermögen und die irdischen wünschenswerten Einrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuseiten, daß alle Teile zusrieden sein konnten. Worauf jedoch Sduard am allermeisten zu fußen, wodon er sich den größten Vorteil zu versprechen schien, war dies: Da das Kind bei der Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaden erziehen, ihn nach seinen Einsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln können. Richt umsonst hatte man ihm dann in der Taufe ihren beiderseitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bei Eduarden so fertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Ausführung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückfunst des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde und, in bedeutendem Gespräch

verwickelt, ritten fie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rote Ziegeln sie zum erstenmal blinken sahen. Sduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht, es soll noch diesen Abend alles abgetan sein. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Eröffnung ihrer Gesinnung nötigen. Denn Sduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegenkomme, und hossteine so schnelle Sinwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sah ben glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden und, wäre es Nacht geworden, einige

Rafeten fteigen.

Der Major ritt nach bem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirtshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Chuard inbessen, von unüberwindlicher Ungebuld getrieben, schlich aus seinem Sinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park und fand sich gegen abend im Gebusch in der Nachbarichaft bes Sees, bessen Spiegel er zum erstenmal volls-

Ottilie hatte diesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnbeit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Überfahrt. Der Knabe war eingeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüt an sich ziehen und nicht wieder loslassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückunde nach dem neuen Gebäude habe; aber sie saß, versentt in ihr Buch, in sich selbst, so liedenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche ringsumher hätten beseht, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein rötliches Streissicht der sintenden Sonne hinter ihr her und verzolbete Wange und Schulter.

Sbuard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam fand, wagte sich 
immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Gichen; 
er sieht Ottilien, sie ihn; er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren 
Füßen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu 
fassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er 
hieher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, 
ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie 
an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, 
er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie

in seine Urme schließen; sie deutete auf das Rind hin.

Eduard erblickt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dies nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Nicht doch! versetzte Ottilie, alle Welt sagt, es gleiche mir. Wär' es möglich? versetzte Eduard, und in dem Augenblich schlug das Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knade sah die Welt schon so verständig au; er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder, er kniete zweimal vor Ottilien. Du bist's! rief er aus, deine Augen sind's. Ach! aber laß mich nur in die deinigen schann! Laß mich einen Schleier wersen über jene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasein gab! Soll ich deine reine Seele mit dem unglücklichen Gedanken erschrecken, daß Mann und Frau entstremdet sich einander ans Herz drücken und einen gesetzlichen Bund durch lebhaste Wünsche entheiligen können! Oder ja, da wir einmal

so weit find, da mein Verhältnis zu Charlotten getrennt werden muß, da du die Meinige sein wirst, warum soll ich es nicht sagen! Warum soll ich das harte Wort nicht aussprechen: dies Kind ist aus einem doppelten Ehbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Sattin und meine Sattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen. Mag es denn gegen mich zeugen, mögen diese herrlichen Augen den deinigen sagen, daß ich in den Armen einer andern dir gehörte; mögest du fühlen, Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Verbrechen nur in deinen Armen abbüßen kann!

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben follte. Es war ein Räger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es erfolgte

nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

Run erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zulest blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schulbig sind! Sie muß unser Schicksal entschen, laß uns ihr nicht vorzreisen! Ich bin die Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nahe glaubst, so laß uns erwarten! Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermutet. Wie mauches kann vorkommen, das eine Erklärung sordert! Ist es wahrscheinlich, daß ein roher Kanonenschlag dir den Ersolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich; er tann ihr entgegengegangen sein; denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Zeht muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Haft. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jetzt entfernen müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief er aus; tehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann fest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hossfnung suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und

ichmerglich.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und duftete feucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie

fannte Charlottens ungebulbiges Sarren nach bem Rinbe. Die Platanen fieht fie gegen fich über, nur ein Wafferraum trennt fie pon bem Pfade, ber fogleich zu bem Gebäude hinaufführt. Mit Gebanken ift fie ichon bruben wie mit ben Augen. Die Bebenklichkeit. mit bem Rinde fich aufs Waffer zu magen, verschwindet in biefem Drange. Sie eilt nach bem Rahn, fie fühlt nicht, baf ihr Berg pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergeben droben. Sie fpringt in ben Rahn, ergreift das Ruber und ftokt ab. Sie muß Gewalt brauchen, fie wiederholt ben Stok, ber Rahn schwankt und gleitet eine Strecke feemarts. Auf dem linken Arme das Rind, in der linken Sand das Buch, in der rechten das Ruber, schwankt auch fie und fällt in ben Rahn. Das Ruber entfährt ihr nach der einen Seite und, wie fie fich erhalten will, Rind und Buch nach ber andern, alles ins Waffer. Sie ergreift noch bes Rindes Gewand: aber ihre unbequeme Lage hindert fie felbst am Aufsteben. Die freie rechte Sand ift nicht hinreichend, fich umzuwenden, fich aufzurichten; endlich gelingt's, fie gieht bas Rind aus bem Waffer, aber feine Augen find geschlossen, es hat aufgehört zu atmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um besto größer ift ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt niemanden am Ufer, und auch was hätte es ihr geholsen, jemand zu sehen! Bon allem abgesondert, schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht Hilfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Nettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal dem freien Gebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalken Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen ind erinnerste Herz. Unendliche Tränen entquellen ihren Augen und erteilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Tränen glaubt sie jene Hilfsmittel zu ersehen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemüt sie nicht hilflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und ruft Silse von daher, wo ein zartes Herz die größte

Fülle zu finden hofft, wenn es überall mangelt. Auch wendet fie fich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken aufangen. Ein sanster Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen.

#### Dierzehntes Kapitel.

Sie eilt nach bem neuen Sebäube, fie ruft ben Chirurgus hervor, sie übergibt ihm das Kind. Der auf alles gesaßte Mann behandelt den zarten Leichnam ftusenweise nach gewohnter Art. Ottilie
steht ihm in allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in
einer andern Welt wandelnd; denn das höchste Unglück wie das
höchste Slück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als
nach allen durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf
schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit
einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dies alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sosa erreichen zu können, er-

schöpft aufs Ungeficht über ben Teppich bin.

Eben hort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet bie Umftehenden dringend, gurudgubleiben, er will ihr entgegen, fie vorbereiten, aber schon betritt fie ihr Zimmer. Gie findet Ottilien an ber Erbe, und ein Madchen bes Sauses fturgt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jede Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funftreiche, kluge Mann bittet fie, nur das Rind nicht gu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Anftalten gu taufchen. Sie hat sich auf ihren Sofa gesetzt. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Knie herangehoben, über die ihr schönes Saupt bingefenkt ift. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint fich um das Rind zu bemühen, er bemüht sich um die Frauen. So tommt die Mitternacht berbei, die Totenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, daß das Kind nie wieder ins Leben zurücktehre; fie verlangt es zu feben. Man hat es in warme wollene Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, den man neben fie auf ben Sofa fest; nur bas Gesichten ift frei: ruhig und ichon liegt es ba.

Von dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich die nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er ging um das Haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chixrurgen herausrufen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seis

nes alten Sönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein, sing ein ableitendes Gespräch an und führte die Einbildungstraft von einem Gegenstand auf den andern, dis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Teilnahme, dessen Rähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie ersuhr, der Freund stehe vor der Tür, er wisse alles und wünsche eingelassen zu werden.

Der Major trat hercin; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hob die grünseidene Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Gbenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegeneinander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottisse lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie atmete sauft, sie schlief, oder sie schien zu schlasen.

Der Morgen bämmerte, das Licht verlosch; beibe Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um teil an dieser Trauerszene zu

nehmen?

Sift hier, antwortete ber Major ganz leise, wie sie gefragt hatte — als wenn sie Ottilien nicht auswecken wollten — es ist hier nicht Zeit noch Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie finde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Wert verliert.

Er gestand ihr darauf, ganz ruhig und einfach, den Zweck seiner Sendung, insofern Sduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, insofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen noch unwillig

au fein.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genötigt war, seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: Wie wird es morgen sein? Ich fühle recht wohl, daß das Los von mehreren jetzt in meinen Händen liegt; und was ich zu tun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Wiederstreben habe ich das Kind getötet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Vergebens, daß Vernunft

und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuleht durch, wir mögen uns gebärden, wie wir wollen.

Doch was fag' ich! Eigentlich will bas Schickfal meinen eigenen Wunsch, meinen eigenen Borfat, gegen die ich unbedachtsam gehan= belt, wieder in den Weg bringen. Sabe ich nicht felbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichfte Baar zusammengedacht? Sabe ich nicht felbst beibe einander zu nahern gesucht? Waren Sie nicht felbst, mein Freund. Mitwiffer Dieses Plans? Und warum fonnt' ich den Eigenfinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiben? Warum nahm ich seine Sand an, ba ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glücklich gemacht hatte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Sch gittere vor bem Augenblicke, wenn fie aus ihrem halben Totenschlafe gum Bewußtsein ermacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen fann, durch ihre Liebe Eduarden das zu ersetzen, was fie ihm als Werfzeug bes munderbarften Zufalls geraubt hat? Und fie fann ihm alles wiedergeben nach der Reigung, nach der Leidenschaft, mit der fie ihn liebt. Bermag die Liebe alles zu dulden, fo vermag fie noch viel mehr alles zu ersetzen. An mich darf in diesem Augen= blick nicht gebacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major! Sagen Sie Ebuarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine tünftige Lage unbekümmert din und es in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß

ich berate.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben! versetze Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden; aber

auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen betlagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu fönnen. Sin solches Opfer schien ihm nötig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den volltommensten Ersat für das, was sie Sduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoße, der mit mehrerem Necht sein Sbenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber gingen ihm durch die

Seele, als er auf bem Rückwege nach bem Gasthofe Sbuarben fand, ber die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Fenerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes hindernis an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Sar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorse und sodann nach der kleinen Stadt zurückzusehren, wo sie das nächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versentt; denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Bum zweitenmal - fo begann bas berrliche Rind mit einem unüberwindlichen anmutigen Ernft - jum zweitenmal widerfährt mir dasfelbige. Du fagteft mir einft, es begegne den Menschen in ihrem Leben oft Uhnliches auf ahnliche Weise, und immer in bebeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerkung mahr und bin gedrungen, bir ein Betenntnis ju machen. Rurg nach meiner Mutter Tobe, als ein kleines Rind, batte ich meinen Schemel an bich gerückt; du fagest auf bem Sofa wie jest; mein Saupt lag auf beinen Anieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlummerte. Sich vernahm alles, mas um mich vorging, befonders alle Reden fehr deutlich; und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht äußern, und wenn ich auch gewollt hätte, nicht andeuten, daß ich meiner felbst mich bewußt fühlte. Damals sprach du mit einer Freundin über mich; bu bedauertest mein Schickfal, als eine arme Waise in ber Welt geblieben zu fein; du schilderteft meine abhängige Lage, und wie miklich es um mich fteben fonne, wenn nicht ein besonderer Gludsftern über mich walte. Ich faßte alles wohl und genau, viel-leicht zu ftreng, was du für mich zu wünschen, was du von mir gu forbern ichienft. Ich machte mir nach meinen beidrantten Ginfichten hierüber Gesetze; nach diesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Tun und Laffen eingerichtet, zu der Zeit, da du mich liebteft, für mich forgteft, ba bu mich in bein Saus aufnahmst, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar das Gesühl derselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereignis klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoße

ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals beine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Totenschlaf mir meine

neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war; und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Eduards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Sott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich besangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke mich von meinem Vorsatz abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln! Laß den Major zurücksommen! schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen! Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging! Ich wollte aufsahren, ausschweien: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hossnungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte, burch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Miseberung des Schmerzes, auf Hoffnung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen.

#### Fünfzehntes Kapitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Verwandte, Freunde, Hausgenossen mehr, als nötig und billig ift, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich ein-ander ihre Vorsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mitteilen, und ohne gerade wechselseitigen Rat anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam ratschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung an allermeisten, daß sich die einzelnen auf sich selbst zurückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirten strebt, und indem man sich einander die einzelnen Mittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Sanz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gesendet. Es ruhte bort als das erste Opser eines ahnungsvollen Verhängnisses.

Charlotte kehrte sich, soviel es ihr möglich war, gegen bas Leben

zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merten zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Sduarden liebte; sie hatte nach und nach die Szene, die dem Unglück vorhergegangen war, herausgesorscht und jeden Umstand, teils von Ottilien selbst, teils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz Vergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jeht alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so wertes Vaar verbunden

zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimnis ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Ginschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last ihres Vergehens, jenes Wißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Herzens nur unter der Vedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.

So verstoß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Park, Seen, Felsen und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern musse, war allzudeutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht

zu entscheiden.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Ertsärung, seine Drohung es nötig zu machen; allein wie war es zu versennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Unstrengung, sich in einer peinlichen Lage nebeneinander befanden! Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstand, wenigstens durch die Empsindung mißdeutet. Man fürchtete sich, zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletze am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, voneinander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor, wo sich Ottilie hinbegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Versuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteifernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Vriese, war Charlotte aufgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jekt

brachte fie es abermals gur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausbrudlich, babin zu geben, wo fie basjenige finden murbe, mas man

große Welt zu nennen pfleat.

Laffen Sie mich, liebe Tante, fagte fie, bamit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, basjenige aussprechen, mas zu verschweigen, gu verbergen in einem andern Falle Aflicht mare! Gin feltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos ware, ist auf eine fürchterliche Beife gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn feben, die ihn gewahr werden, eine Urt von Entfeken. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auferlegt ward; jeder ift neugierig und ängstlich zugleich. Go bleibt ein Saus, eine Stadt, worin eine ungeheure Tat gefchehen, jedem furchtbar, der fie betritt. Dort leuchtet bas Licht bes Tages nicht fo hell, und die

Sterne icheinen ihren Glang gu berlieren.

Wie groß, und boch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen folche Unglückliche die Indistretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichfeit und ungeschickte Gutmutigfeit! Bergeiben Sie mir, baß ich fo rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern des Saufes bervor= gog, fich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht gu Spiel und Tang nötigen wollte. Als bas arme Rind bang und immer banger gulett floh und in Ohnmacht fant, ich es in meine Urme faste, die Gesellichaft erschreckt, aufgeregt und jeder erst recht neugierig auf die Unglückliche ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickfal bevorftebe: aber mein Mitgefühl, fo mahr und lebhaft, ift noch lebendig. Jest kann ich mein Mitleiden gegen mich felbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Auftritten Unlag gebe.

Du wirft aber, liebes Rind, versette Charlotte, dem Anblick ber Menschen dich nirgends entziehen konnen. Aloster haben wir nicht, in benen fonft eine Freiftatt für folche Gefühle zu finden mar.

Die Ginfamkeit macht nicht die Freiftatt, liebe Tante, verfette Ottilie. Die schätzenswerteste Freistatt ift ba zu suchen, wo wir tätig fein können. Alle Bugungen, alle Entbehrungen find feines= wegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ift. Nur wenn ich im mußigen Buftande ber Welt gur Schau bienen foll, bann ift fie mir wiberwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei ber Arbeit, unermubet in meiner Pflicht, bann fann ich bie Blide eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich fehr irren, versette Charlotte, wenn beine Rei-

gung bich nicht zur Penfion guruckzöge.

Ja, versetzte Ottilie, ich leugne es nicht; ich bente es mir als Goethe, Berte. X u. 7. 12

eine glückliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hofsten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerufen in die West, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen; und wer konnte es besser als die in den Irrgängen des Lebens schon Singeweihten! Sie wurden berufen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben; es mag fein, wenn auch nur, wie ich

hoffe, auf furge Beit.

Wie sehr dante ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Versuch, diese Erfahrung gönnen wollen! Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich außgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Verlegenheiten der jungen Ausschlichge betrachten, dei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand auß allen kleinen Verirrungen heraussühren! Der Glückliche ist nicht geeignet, Slücklichen vorzustehen; es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andere das Gefühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genosien werden soll.

Laß mich gegen beinen Vorsatz, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bebenten, noch einen Einwurf anführen, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten vernünftigen frommen Gehilsen sind dir bestannt; auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werter und unentbehrlicher sein. Da er schon jetzt, seinem Gefühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beistehen,

um es ihm bernach zu verleiden.

Das Geschick ift nicht sanst mit mir versahren, verseste Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, ebenso, hofse ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Verhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures übel für sich und andere vielleicht aufzu-wiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das, uns un-

fichtbar umgebend, allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen fann.

Charlotte nahm alles, was das liebe Rind fo herzlich geaußert, gur ftillen Überlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leifeste, angeforscht, ob nicht eine Annaherung Ottiliens zu Couard bentbar fei; aber auch nur die leifeste Erwähnung, die mindeste Soffnung, ber fleinfte Berbacht ichien Ottilien aufs tieffte ju rühren; ja, fie fprach fich einst, da fie es nicht umgeben konnte, hierüber gang beutlich aus.

Wenn bein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Chuarden gu entfagen, fo fest und unveränderlich ift, fo hute bich nur vor ber Gefahr bes Wiedersehens. In der Entfernung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ift, besto mehr Berr von uns felbst zu werden, indem wir die gange Gewalt der Leidenschaft, wie fie fich nach außen erftrectte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus diesem Frrtum geriffen, wenn dasjenige, was wir entbehren zu können glaubten, auf ein= mal wieder als unentbehrlich vor unsern Augen steht! Tue jest, was du deinen Zuständen am gemäßesten haltft! prufe bich, ja, verändere lieber beinen gegenwärtigen Entschluß, aber aus bir felbft, aus freiem, wollendem Bergen! Lag dich nicht gufällig, nicht burch Überraschung in die vorigen Berhältniffe wieder hineinziehen; bann gibt es erft einen Zwiefpalt im Gemut, ber unerträglich ift. Wie gesagt, ehe bu diesen Schritt tuft, ehe du dich von mir entfernst und ein neues Leben anfängst, das dich wer weiß auf welche Wege leitet, fo bedenke doch einmal, ob du denn wirklich für alle Zutunft Eduarden entsagen fannft! Saft bu bich aber hierzu bestimmt, fo schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, felbst nicht in eine Unterredung, wenn er bich aufsuchen, wenn er fich zu dir drängen follte. Ottilie befann fich nicht einen Augenblick. fie gab Charlotten das Wort, das fie fich schon felbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards bor ber Seele, daß er Ottilien nur fo lange entfagen konne, als fie fich von Charlotten nicht trennte. Es hatten fich awar feit ber Zeit die Umstände fo verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die fol= genden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; bennoch wollte sie auch im entferntesten Sinne weber etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verlegen könnte: und fo follte Mittler in diesem

Falle Eduards Gefinnungen erforschen.

Mittler hatte feit dem Tode bes Rindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblicke, befucht. Diefer Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Sduarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüt des schönen Kindes sich wiederherstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nötigste mitgeteilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Ausgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Sduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissen, daß man das Geschehene sich eher gesallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten, es

fei bas befte, Ottilien gleich nach ber Penfion zu ichicken.

Deshalb murden, fobald er meg mar, Anstalten gur Reise gemacht. Ottilie bacte zusammen, aber Charlotte fab wohl, daß fie weder das ichone Röfferchen, noch irgend etwas daraus mitzunehmen fich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ bas schweigende Rind gemähren. Der Tag der Abreife fam berbei: Charlottens Wagen follte Ottilien den ersten Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, ben zweiten bis in die Penfion bringen; Nanny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leibenschaftliche Madchen hatte fich gleich nach bem Tobe bes Rinbes wieder an Ottilien gurudgefunden und hing nun an ibr wie fonst durch Ratur und Neigung: ja, fie ichien burch unterhaltende Redseligkeit das bisher Verfaumte wieder nachbringen und fich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Gang außer fich war fie nun über bas Glud, mitzureifen, frembe Gegenden zu feben, ba fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte bom Schloffe ins Dorf, zu ihren Eltern, Berwandten, um ihr Glud zu verfündigen und Abschied zu nehmen. Unglücklicherweise traf fie babei in die Zimmer der Dlaferkranken und empfand fogleich die Folgen der Unstedung. Man wollte die Reife nicht aufschieben; Ottilie brang felbst barauf; fie hatte ben Weg ichon gemacht, fie kannte die Wirtsleute, bei benen fie einkehren follte, ber Autscher vom Schlosse führte fie; es war nichts zu beforgen.

Charlotte wibersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gebanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie dor der Ankunst des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wiederherzustellen, klammt immer einmal wieber in bem Menschen auf, und Charlotte war zu folchen Soffnungen abermals berechtigt, ja genötigt.

#### Sedzehntes Kapitel.

Als Mittler gesommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gestehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener, und doch kann ich es nicht hassen, denn es erinnert mich an Ottilien. Vielleicht leidet auch sie jeht, dent' ich, auf ihren linken Arm gestüht, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinahe sagen, wünschenswert; denn nur mächstiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir das Vild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Vorzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nötig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler ben Freund in diesem Grade resigniert sand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien

ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben.

Raum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungskraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirtshause, dessen Jimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehen, sie sprechen. Wozu? warum? was daraus entstehen sollte? dabon konnte die Rede nicht sein. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerbiener ward ins Vertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach an; Eduard säumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an; die überraschte Wirtin empfing ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familienglück schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich sehr brav gehalten, ein Shrenzeichen verschafft, indem er dessen Tat, wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraus-

hob, mit Eifer bis vor den Feldheren brachte und die Hindernisse einiger Miswollenden überwand. Sie wußte nicht, was sie ihm alles zuliebe tun sollte. Sie räumte schnell in ihrer Puhstube, die freilich auch zugleich Garderobe und Borratskammer war, mögslichst zusammen; allein er kündigte ihr die Ankunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen sollte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Gange notdürftig einrichten. Der Wirtin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Sönner, der sich dabei sehr interessiert und tätig zeigte, etwas Geställiges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Zeit die zum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer ringsumher, in dem er sie sehen sollte; es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamkeit ein himmlischer Aufenthalt. Was dachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilsen überraschen, ob er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann die letztere Meinung Oberhand; er setzte sich hin und schrieb. Dies Blatt sollte sie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du diesen Brief lieseft, Geliebteste, bin ich in deiner Nähe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst

mich nicht eher, als du es erlaubft.

Bedenke vorher beine Lage, die meinige! Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheibenden Schritt zu tun vorhast; aber bedeutend genug ist er, tu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheibeweg, überlege nochmals: Kannst du mein sein, willst du mein sein? O du erzeigst uns allen eine große Wohltat und mir eine überschwengliche!

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen! Laß mich die schöne Frage mündlich tun! und beantworte sie mir mit beinem schönen Selbst! An meine Brust, Ottilie! hieher, wo du

manchmal geruht haft, und wo du immer hingehörft! -

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Türe wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sein? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit slüchtiger Feder setzte er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick leb wohl!

Er faltete ben Brief, überschrieb ihn; zum Siegeln war es zu spat. Er sprang in die Kammer, durch die er nachher auf den Gang zu gelangen wußte, und augenblicks fiel ihm ein, daß er die Uhr

mit dem Petschaft noch auf bem Dijd gelaffen. Gie follte diefe nicht querft feben; er fprang gurud und holte fie glücklich weg. Bom Borfaal her vernahm er schon die Wirtin, die auf bas Zimmer losging, um es dem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen die Rammerture, aber fie war zugefahren. Den Schlüffel hatte er beim Sineinspringen beruntergeworfen: ber lag inwendig: bas Schloß war zugeschnappt, und er stand gebannt. Seftig brangte er an ber Ture; fie gab nicht nach. D wie hatte er gewünscht, als ein Geift burch bie Spalten zu ichlüpfen! Bergebens! Er verbarg fein Geficht an ben Turpfoften. Ottilie trat herein, die Wirtin, als fie ihn erblickte, gurud. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete fich gegen sie, und so standen die Liebenden abermals auf die feltfamfte Weise gegeneinander. Gie fah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne por- ober gurudgugeben, und als er eine Bemegung machte, fich ihr zu nähern, trat fie einige Schritte zurud bis an den Tisch. Auch er trat wieder gurud. Ottilie, rief er aus, laß mich bas furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, Die einander gegenüber fteben? Aber por allen Dingen höre! es ift Bufall, daß bu mich gleich jest hier findeft. Neben dir liegt ein Brief, ber bich porbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und bann beidließe, was bu fannit!

Sie blickte herab auf ben Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und sas ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genötigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herzagen. Er konnte den Ansblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eiste verzweiselt zur Türe hinaus und schickte die Wirtin zu der Ein-

famen.

Er ging auf dem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirtin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie tun sollte; zulet im Weggehen bot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entsernte sich.

Sbuard, im tiefsten Rummer, warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Tranen benehte. Jammervoller brachten kaum jemals

in folder Nähe Liebende eine Racht zu.

Der Tag brach an; der Rutscher trieb, die Wirtin schloß auf

und trat in bas Zimmer. Gie fand Ottilien angekleibet eingeschlafen. fie ging gurud und winkte Couarden mit einem teilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlafende; aber auch diefen Unblid vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirtin wagte nicht, bas rubende Rind zu weden, fie feste fich gegenüber. Endlich folug Ottilie die schönen Augen auf und richtete fich auf ihre Buge. Gie lehnt bas Frühitud ab, und nun tritt Chuard bor fie, Er bittet fie inftanbig, nur ein Wort zu reben, ihren Willen zu erklaren; er wolle allen ihren Willen, schwört er: aber fie schweigt. Rochmals fragt er fie liebevoll und bringend, ob fie ihm angehören wolle? Wie lieblich beweat fie, mit niedergeschlagenen Augen, ihr Saupt zu einem fanften Mein! Er fragt, ob fie nach der Benfion wolle? Gleichaultig berneint fie das. Aber als er fragt, ob er fie zu Charlotten gurud= führen burfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes Sauptes. Er eilt ans Fenfter, bem Ruticher Befehle gu geben; aber hinter ihm weg ift fie wie ber Blit gur Stube hingus, die Treppe hingb in ben Wagen. Der Rutider nimmt ben Weg nach bem Schloffe aurud: Eduard folgt zu Pferde in einiger Entfernung.

#### Siebzehntes Kapitel.

Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Sduarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen sah! Sie eilte dis zur Türschwesle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Sduarden. Mit Sifer und Gewalt saßt sie die Hände beider Shegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Sduard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Tränen; er kann sich nicht erklären, bittet, Seduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilte auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaudert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläusig als unerssteulich. Man hatte alles weggetragen, nur das Kösserden unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmersssehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält feine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquicungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre hande in Tranen, er flieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachsolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufllört, soweit er vermag. Das übrige benkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenbeit

an bas, was ber Augenblick forbert. Ottiliens Zimmer ift aufs balbigfte wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetroffen, bis

auf bas lette Papier, wie er fie verlaffen.

Die dreie scheinen sich wieder gegeneinander zu sinden; aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Sduard vermag nichts, als seine Sattin um Seduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutressen; dieser kommt. Segen ihn schüttet Sduard sein Herz aus, ihm gesteht er seden kleinsten Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Se-

müter aufgeregt.

Sie fpricht aufs liebevollste mit ihrem Gemahl. Se weiß teine andere Bitte gu tun als nur, daß man das Rind gegenwärtig nicht befturmen moge. Eduard fühlt den Wert, die Liebe, die Bernunft feiner Gattin; aber feine Reigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ift fo frant, bag ihn Soffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll dem Major ihre Sand zusagen; eine Urt von wahnsinnigem Unmut hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu befänftigen, ihn zu erhalten, tut, mas er fordert: fie fagt bem Major ihre Sand zu, auf ben Fall, baß Ottilie fich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, daß die beiden Manner für den Augenblick gu= fammen eine Reife machen. Der Major hat für feinen Sof ein auswartiges Geschäft, und Eduard verspricht, ihn zu begleiten. Man macht Anstalten, und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigftens etwas geschieht.

Unterbessen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistenteils die Schwäche, daß wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen! Charlotte sann alle Mittel durch; endlich geriet sie auf den Sedanken, jenen Sehilfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermuteten Außenbleibens sich sehr freundlich ge-

äußert, aber feine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Vorssat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen; sie eilt nach ihrem Jimmer und sendet noch vor Abend an die Versammelten solgendes Schreiben.

#### Ottilie ben Freunden.

Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch

mit mir felbst wieder gur Ginigkeit gefunden.

Gang rein war mein Borfat, Couarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ift anders geworden; er ftand felbst gegen feinen eigenen Willen bor mir. Mein Beriprechen, mich mit ihm in feine Unterredung eingulaffen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Rach Gefühl und Gewiffen bes Augenblicks schwieg ich, verftummt' ich por dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Gin ftrenges Ordensgelübbe, welches ben, der es mit Überlegung eingeht. vielleicht unbequem angftiget, habe ich zufällig, vom Gefühl gebrungen, über mich genommen. Lagt mich barin beharren, folange mir bas Berg gebietet! Beruft feine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, bak ich reden, daß ich mehr Speife und Trant genießen foll, als ich höchstens bedarf! Belft mir durch Rachficht und Geduld über biefe Zeit hinweg! Ich bin jung, die Jugend ftellt fich unverfebens wieder her. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung, aber mein Innres überlaßt mir felbft!

Die längst vorbereitete Abreife der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft bes Majors sich verzögerte; wie erwünscht für Eduard! Nun durch Ottiliens Blatt aufs neue angeregt, burch ihre troftvollen, Soffnung gebenden Worte wieder ermutigt und gu standhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal, er werde fich nicht entfernen. Wie toricht! rief er aus, bas Unentbehrlichfte. Notwendigste vorsätzlich, voreilig wegzuwerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bedroht, vielleicht noch zu erhalten mare! Und mas foll es beiken? Doch nur, daß der Mensch ja scheine, wollen, mahlen zu fönnen. So habe ich oft, beherricht von foldem albernen Dunkel, Stunden, ja Tage zu fruh mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von dem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen au werben. Diesmal aber will ich bleiben. Warum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht ichon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Sand zu faffen, fie an mein Berg zu bruden; fogar barf ich es nicht benten, es schaubert mir. Sie hat fich nicht von mir weg, fie hat fich über mich weggehoben.

Und jo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr zusammenfand. Und so

war auch ihr dieselbe Empsindung geblieben; auch sie konnte sich dieser seligen Notwendigkeit nicht entziehen. Nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft gegeneinander aus. Sie wohnten unter einem Dache; aber selbst ohne gerade anseinander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einander. Fanden sie sich in einem Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie saßen nebeneinander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Nähe war genug; nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, keiner Gebärde, keiner Berührung bedurste es, nur des reinen Zusammensseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur ein Mensch im bewußklosen vollkommen Behagen, mit sich selbst zuskrieden und mit der Welt. Ja, hätte man eins von beiden am letzen Ende der Wohnung sestgehalten, das andere hätte sich nach und nach von selbst, ohne Vorsatz, zu ihm hindewegt. Das Leben war ihnen ein Rätsel, dessen Ausschlang sie nur miteinander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gesassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entsernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Niemand als

Nanny bediente fie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung gibt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Örtlichkeit, Umgebungen und Sewohnheiten bilden zusammen ein Sanzes, in welchem jeder Mensch wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Urt. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der

Wahn, als ob noch alles beim Alten fei, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ift, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre; die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen: denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen

auch gefäet hatte; nun reiften Früchte an ben Baumen, Die man

damals blüben gefeben.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsitzungen waren meistens regelmäßig. Sduard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichteit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren

Augen folgte.

Jedes unerfreuliche unbequeme Sefühl der mittleren Zeit war ausgelöscht. Keines trug mehr dem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Violine das Klavierspiel Charlottens, sowie Sduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentras. So rückte man dem Geburtstage Sduards näher, dessen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichseit in stillem freundlichem Behagen diesmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend, halb ausdrücklich, miteinander übereinges kommen. Doch je näher diese Spoche heranrückte, vermehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu sichonen, und sich besonders bei den Astern aufgehalten, die gerade diese Jahr in unmäßiger Wenge blühten.

### Achtzehntes Kapitel.

Das Bebeutenbste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerksamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Koffer zum erstenmal ausgepadt und daraus Verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als sie das übrige mit Beihilse Nannys wieder einpacken wollte, konnte sie kaum damit zustande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Teil herausgenommen war. Das junge habgierige Mädchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch sür alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt fand. Schuhe, Strümpse, Strumpse bänder mit Devisen, Hanlöchuhe und so manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenken. Diese verweigerte es, zog aber sogleich die Schublade einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das hastig und ungeschieft zugriff

und mit ber Beute gleich bavonlief, um ben übrigen Sausgenoffen

ihr Glud zu verfünden und vorzuzeigen.

Bulest gelang es Ottilien, alles sorgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briese Sbuards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänze, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch eins fügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indes in dem Serzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen; denn sie hatte bisher eine heimliche Seschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft

emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment gibt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen sowie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zur Scheidung der Gatten geschehen; er hoffte, das Schicksal des guten Mädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gad zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf. Allein überwältigt war er stets, sodald er Anlaß sand, sein Käsonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Kede los, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Kücksicht fort, verlehte ober heilte, nutzte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Sduards Geburtstage faßen Charlotte und der Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend, beifammen. Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck auseinander legend und ihrem Mädchen manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die stummen

Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölker nichts ungeschieter und barbarischer sei als Verbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus tätig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, die ich die entgegengesetz Tugend gebieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch tut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er tut es, damit er was zu tun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Langerweile vornimmt.

Wie verdrieflich ift mir's oft, mit anzuhören, wie man die Behngebote in der Kinderlehre wiederholen läßt! Das vierte ift noch ein gang hubiches vernünftiges gebietendes Gebot: Du follft Bater und Mutter ehren! Wenn fich das die Rinder recht in den Sinn schrei= ben, so haben sie ben gangen Tag baran auszuüben. Nun aber bas fünfte, was foll man bazu sagen? Du sollst nicht toten! Als wenn irgend ein Mensch im mindesten Lust hatte, ben andern tot au schlagen! Man haßt einen, man erzurnt fich, man übereilt sich, und in Gefolg von dem und manchem andern kann es wohl kommen, daß man gelegentlich einen tot schlägt. Aber ist es nicht eine bar= barische Anstalt, den Kindern Mord und Totschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für bes andern Leben, entferne, mas ibm schädlich sein tann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr; wenn bu ihn beschädigft, bente, daß du dich felbft beschädigft: bas find Gebote. wie fie unter gebildeten vernünftigen Bolfern ftatthaben, und bie man bei ber Ratechismuslehre nur fummerlich in bem Was-ift-bas nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das finde ich ganz abschenlich! Was? die Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungskraft zu wunderlichen Bildern und Vorstellungen aufregen, die gerade das, was man entsernen will, mit Gewalt herandringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem heimslichen Gericht willfürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch'

und Gemeinde bavon plappern läßt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein. Du sollst nicht ehebrechen! suhr Mittler sort; wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrfurcht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und teil daran nehmen, wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Berhältnis etwas trüben, so sollst duchen, es aufzuklären; du sollst suchen, sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vorteile deutlich zu

machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der andern sorbern, indem du ihnen fühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Pflicht, und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unguflöslich verbindet.

Charlotte faß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruben.

Mit entsetlichem Schrei hereinftürzend, rief Nanny: Sie ftirbt! Das Fräulein ftirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Jimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hine und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ift ein Brautschmuck, ganz Ihrer wert!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sosa. Ranny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren; sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftdrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zudungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Haft, wie es ihm der Umstand eingab, was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stock; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer. Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Gebärden ihrer Sebieterin, und auch, setzte sie unschuldig hinzu, weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten tätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ecke des Sosas. Man bittet sie, sich niederzulegen; sie berweigert's, winkt aber, daß man das Kösserchen herbeidringe. Sie setzt ihre Füße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen; ihre Gebärden drücken den Umstehenden die zar-

teste Unhänglichkeit aus, Liebe, Dantbarteit, Abbitte und bas herg-

lichste Lebewohl.

Sbuard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Jimmer, er wirst sich an ihre Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Tränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er auß: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? Wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurücksehren? Sut, gut! ich solge dir hinüber; da werden wir mit anderen Sprachen reben!

Sie drückt ihm fraftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiefen Atemzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen: Versprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie

war schon abgeschieden.

Nach einer tränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Sduards Zustand war zu besammern. Wie er sich aus seiner Verzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf, Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepstegt, als eine Lebende behandelt werden; denn sie sein icht tot, sie sönne nicht tot sein. Man tat ihm seinen Willen, insofern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht, sie zu sehen.

Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Orohungen zum Bekenntnis genötigt und nach dem Bekenntnis mit Borwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder, sie schien außer sich zu sein. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußie

fie einsperren, weil fie wieder zu entfliehen drohte.

Stusenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Berzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück; denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verstoren habe. Man wagte es, ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Kapelle beigesett, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immer brennende Lampe gestistet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man fleibete ben holben Rörper in jenen Schmud, ben fie fich

felbst vorbereitet hatte; man sehte ihr einen Kranz von Asterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Kapelle zu schmüden, wurden alle Gärten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühsten Morgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne rötete nochmals das himmlische Gesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, niemand wollte vorauszgehn, niemand folgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmal ihre Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Verlust am unmittelbarsten empfanden.

Ranny fehlte. Man hatte sie zurückgehalten, oder vielmehr, man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Sarten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne, was vorging, und da ihre Wächterin, aus Reugierde, den Zug zu sehen, sie verlich, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Sang und von da, weil sie alle Türen verschlossen fand, auf

ben Oberhoben.

Gben schwankte ber Zug ben reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterin deutsich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Uberirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken und diese, berworren, schwankend, taumelnd,

fturgte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genötigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Sliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zusällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzen Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Sewand, ihre krastlosen Finger Ottiliens gesaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinausstante.

Endlich sprang fie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, fie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergibt mir Gott durch ihren Blick, ihre Gebärde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entfalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblickte! Ihr habt es alle gehört, ihr seid Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergedrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen, sie hat das Ihrige getan und gelitten und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nanny folgte zuerst, und

man gelangte zur Kirche, zur Kapelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg bes Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes eichenes Behältnis eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasbecke gar liebenswürdig dasag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe sleißig warten. Sie verlangte dies so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemütsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten,

Aber sie blieb nicht lange allein; benn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Türe, und es trat der Architekt in die Kapelle, deren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, altertümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegendrangen.

Nannh saß an ber einen Seite bes Sarges; fie erkannte ihn gleich; aber schweigend beutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Unmut, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gesalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt

und Blid nach ber Entfeelten bingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillfürlich geriet er jeht in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch diesmal! Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe heradgestürzt; und wenn dort Tapferkeit, Mugheit, Macht, Rang und Vermögen in einem Manne als unwiederbringslich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworsen oder ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiesen hervorgerusen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgestigt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugens

ben, beren friedliche Ginwirtung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermift.

Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeitlang; als sie ihm aber die Tränen hänsig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu fassen vermochte und seine schwe Freundin ihm, in einer höhern Region lebend und wirkend, vorschwebte. Seine Tränen trockneten, seine Schwerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händedruck von Nannt Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Racht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Mutes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen; aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich volltommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängnis, die sie mit Frendigkeit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlaf= als totenähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen, und jeder mochte gern aus Nannys Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich glaubend da-

gegen zu verhalten.

Jedes Bedürfnis, bessen wirkliche Befriedigung versagt ist, nötigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden; warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Übel behaftet waren, und sie glaubten eine plötzliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zusett war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genötigt, die Kapelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Eduard wagte fich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte

nur bor fich bin, er ichien feine Tranen mehr zu haben, feines Schmerzes weiter fähig zu fein. Seine Teilnahme an ber Unterhaltung, fein Genuß von Speife und Trank vermindert fich mit jedem Tage. Rur noch einige Erquidung scheint er aus bem Glafe au schlürfen, das ihm freilich tein mahrhafter Prophet gemefen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namenszüge, und sein ernstheiterer Blid babei scheint anzudeuten, bag er auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie den Glücklichen jeder Reben= umstand zu begünstigen, jedes Ungefähr mit emporzuheben scheint. fo mogen fich auch gern bie fleinsten Borfalle gur Rrantung, gum Berberben bes Unglücklichen bereinigen. Denn eines Tages, als Eduard bas geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entfeten wieder: es war basfelbe und nicht basfelbe: er permikt ein fleines Kennzeichen. Man bringt in ben Rammerdiener, und biefer muß gestehen, bas echte Glas fei unlängst gerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Eduard tann nicht gurnen, fein Schicffal ift ausgesprochen burch bie Tat: wie foll ihn das Gleichnis rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank icheint ihm von nun an zu widerstehen: er scheint sich mit Borfat ber Speife, bes Gefprachs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe; er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam, was bin ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit wissen, die genötigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach; aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl. Bester, es gehört Genie zu allem, auch

jum Märthrertum.

Was sollen wir, bei diesem hoffnungslosen Zustande, der ehegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Sduards Angehörige eine Zeitlang hin und her wogten?
Endlich fand man ihn tot. Mittler machte zuerst diese traurige
Entbechung. Er berief den Arzt und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Fassung, genau die Umstände, in denen man den Berblichenen angetrossen hatte. Charlotte stürzte herbei: ein Berdacht
des Selbstmords regte sich in ihr; sie wollte sich, sie wollte die
andern einer unverzeislichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch der Arzt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Gründen wußten
sie bald vom Gegenteil zu überzeugen. Sanz deutlich war Sduard
von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, was er disher forgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien Übriggebliebene in einem ftillen Augenblief vor sich aus einem Kästchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Voce, Blumen, in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blättchen, die sie ihm geschrieben, von jenem ersten an, das ihm seine Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles kounte er nicht einer ungefähren Entdeckung mit Willen preisgeben. Und so lag denn auch dieses vor kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Herz in unstördarer Nuhe; und wie er in Sedanken an die Heilige eingeschlasen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Plat neben Ottilien und verordnete, daß niemand weiter in diesem Gewölbe beigesett werde. Unter dieser Bedingung machte sie für Kirche und Schule, für den Geistlichen und den Schule, für den Geistlichen und den Schule, für den Geistlichen und den Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden nebeneinander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es fein,

wenn fie bereinft wieder zusammen erwachen.



# Goethes Sämtliche Werte

In fünfundvierzig Bänden

Derausgegeben und eingeleftet von Franz Schultz

2 wanzigster Band

Berlin-Leipzig

## Inhalt

| Aus meinem Leben |  |  |  |  |   |  | Seite |
|------------------|--|--|--|--|---|--|-------|
| Erster Teil .    |  |  |  |  | , |  | 199   |



# Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit.

### Erster Teil.

'Ο μή δαρείς ἄνδρωπος οὐ παιδεύεται.

Als Borwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche desselben viels leicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen vers

anlakt worden.

"Wir haben, teurer Freund, nunmehr die zwölf Teile Ihrer bichterischen Werke beisammen und finden, indem wir fie durchlesen, manches Bekannte, manches Unbekannte; ja, manches Bergeffene wird burch diese Sammlung wieder angefrischt. Man kann sich nicht ent= halten, diese zwölf Bande, welche in einem Format vor uns ftehen, als ein Canges zu betrachten, und man möchte fich baraus gern ein Bild bes Autors und feines Talents entwerfen. Run ift nicht zu leugnen, daß für die Lebhaftigkeit, womit derfelbe feine fchriftstelle= rifche Laufbahn begonnen, für die lange Zeit, die feitdem verfloffen. ein Dutend Bandchen zu wenig icheinen muffen. Gbenfo tann man fich bei den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meiftens beson= bere Beranlaffungen dieselben hervorgebracht, und fowohl äußere beftimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsftufen baraus hervorscheinen, nicht minder auch gewisse temporäre moralische und äfthetische Maximen und Aberzeugungen darin obwalten. Im gangen aber bleiben diefe Produktionen immer ungufammenhängend; ja, oft follte man taum glauben, daß fie von bemfelben Schriftfteller entsbrungen feien.

"Ihre Freunde haben inbessen die Nachsorschung nicht aufgegeben, und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens- und Denkweise, manches Rätsel zu erraten, manches Problem aufzulösen; ja, sie finden,

ba eine alte Reigung und ein verjährtes Berhaltnis ihnen beifteht, felbit in den portommenden Schwierigfeiten einigen Reis. Doch murde uns hie und da eine Nachhilfe nicht unangenehm fein, welche Sie unsern freundschaftlichen Gefinnungen nicht wohl verfagen durfen.

"Das erfte alfo, warum wir Sie ersuchen, ift, bag Sie uns Ihre bei ber neuen Ausgabe nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer dronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebens= und Gemutszuftande, Die den Stoff bagu bergegeben, als auch die Beifviele, welche auf Sie gewirkt, nicht weniger die theoretifchen Grundfate, benen Gie gefolgt, in einem gemiffen Bufammenhange vertrauen möchten. Widmen Gie diefe Bemühung einem engern Kreise, vielleicht entspringt daraus etwas, was auch einem größern angenehm und nüglich werden fann. Der Schriftfteller foll bis in fein höchstes Alter den Vorteil nicht aufgeben, fich mit benen, bie eine Reigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verliehen sein möchte, in gewiffen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirtsamen Erzeugniffen von neuem aufautreten, fo follte boch gerade au der Reit, wo die Erkenntnis voll= ftändiger, das Bewußtsein deutlicher wird, das Geschäft fehr unterhaltend und neubelebend fein, jenes hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Lekten zu bearbeiten, welches benen abermals zur Bildung gereiche, die fich früher mit und an dem Runftler gebilbet haben."

Diefes fo freundlich geäußerte Berlangen erwedte bei mir un= mittelbar die Luft, es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Beit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen und, um nicht irre zu werben, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, fo ift es uns in fpatern Tagen höchft erwunfcht, wenn irgend eine Teilnahme uns aufregen und zu einer neuen Tätigfeit liebevoll beftimmen mag. Ich unterzog mich baber fogleich ber borläufigen Arbeit, bie großern und fleinern Dichtwerte meiner zwölf Bande auszugeichnen und ben Nahren nach zu ordnen. Ich fuchte mir Zeit und Umftande zu bergegenwärtigen, unter welchen ich fie hervorgebracht. Allein bas Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausführliche Anzeigen und Erflarungen nötig murden, um die Luden gwifden dem bereits Befanntgemachten auszufüllen. Denn zuvörderft fehlt alles, woran ich mich zuerft geübt, es fehlt manches Angefangene und Nichtvollendete; ja fogar ift die äußere Gestalt manches Bollendeten völlig verschwunden, indem es in der Folge ganglich umgearbeitet und in eine andere Form gegoffen worden. Außer Diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wiffenschaften und andern Künften bemüht, und was ich in folden fremd icheinenben Fachern, fowohl einzeln als in Verbindung mit Freunden, teils im ftillen geubt, teils öffentlich bekannt gemacht.

Alles biefes wünfchte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten: allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter; benn indem ich jener fehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, Die innern Regungen, die äußern Ginfluffe, die theoretisch und prattisch von mir betretenen Stufen der Reihe nach darzustellen, so mard ich aus meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt; die Ge= stalten von hundert bedeutenden Menschen, welche näher ober entfernter auf mich eingewirft, traten hervor; ja, die ungeheuren Bemeaungen bes allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich, wie auf bie gange Maffe ber Gleichzeitigen, ben größten Ginfluß gehabt, muß= ten vorzüglich beachtet werden. Denn biefes scheint die Sauptauf= gabe der Biographie gu fein, ben Menfchen in feinen Zeitverhaltniffen barguftellen und zu zeigen, inwiefern ihm bas Gange widerftrebt, inwiefern es ihn begunftigt, wie er fich eine Welt= und Menschen= anficht baraus gebildet, und wie er fie, wenn er Runftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen absviegelt. Siezu wird aber ein faum Erreichbares gefordert, daß nämlich das Individuum sich und fein Jahrhundert fenne, fich, inwiefern es unter allen Umftanden dasfelbe geblieben, das Sahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Unwilligen mit fich fortreißt, beftimmt und bilbet, bergeftalt daß man wohl fagen fann, ein jeder, nur gehn Jahre früher ober später geboren, durfte, mas feine eigene Bilbung und die Wirfung nach außen betrifft, ein gang anderer geworden fein.

Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Überlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutt und am billigsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu sindet

sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

## Erstes Budy.

Am 28. August 1749, mittags mit dem Slodenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Benus blicken sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetze sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als diese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Aspekten, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Ershaltung gewesen sein; denn durch Ungeschieklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welk, und nur durch vielsache Bemühungen brachte nan es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not verseht hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem mein Großvater, der Schulkheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelser angestellt und der Hebammenunterricht eingeführt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu-

aute gekommen fein.

Wenn man fich erinnern will, mas uns in ber frühften Zeit ber Jugend begegnet ift, fo kommt man oft in den Fall, basjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besiken. Ohne alfo bierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts führen tann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Sause wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Säufern beftand. Gine turmartige Treppe führte zu unzusammenhängenden Zimmern, und die Ungleichheit der Stockwerke war durch Stufen ausgeglichen. Für uns Kinder, eine jungere Schwester und mich, mar die untere weit= läuftige Sausflur der liebste Raum, welche neben der Ture ein arokes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit ber Strafe und ber freien Luft in Berbindung tam. Ginen folden Vogelbauer, mit dem viele Säufer versehen waren, nannte man ein Geräms. Die Frauen fagen barin, um gu naben und gu ftricken; die Köchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen fich von baber miteinander, und die Strafen gewannen badurch in der guten Sahreszeit ein fübliches Ansehen. Man fühlte fich frei, indem man mit dem Öffentlichen vertraut war. So tamen auch durch diefe Gerämse die Kinder mit den Rachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Bruder von Ochfenftein, hinterlaffene Sohne bes verftorbenen Schultheißen, gar lieb und beschäftigten und nedten fich mit mir auf mancherlei Beife.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu benen mich jene sonst ernste und einsame Männer angereizt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topsmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Küche für die nächste Zeit mit solchen Waren versorgt, sondern auch uns Kindern dergleichen Geschirr im kleinen zu spielender Beschäftigung eingefaust. Un einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause war, trieb ich im Geräms mit meinen Schüsseln und Töpsen mein Wesen, und da weiter nichts dabei hers auskommen wollte, wars ich ein Geschirr auf die Straße und freute

mich, daß es fo luftig gerbrach. Die von Ochsenstein, welche saben, wie ich mich baran ergötte, daß ich fo gar frohlich in die Sandchen patichte, riefen: Noch mehr! Ich faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fämtliche Schuffelchen, Tiegelchen, Rannchen gegen bas Pflafter gu fchleudern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Bergnügen zu machen. Mein Borrat aber war aufgezehrt, und sie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte baber ftracks in die Rüche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Berbrechen noch ein luftigeres Schaufpiel gaben; und fo lief ich hin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich fie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil fich jene gar nicht zufrieden gaben, fo fturzte ich alles, was ich von Gefchirr erschleppen konnte, in gleiches Berderben. Nur fpater erschien jemand, au hindern und zu wehren. Das Unglud war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferware wenigstens eine luftige Ge= schichte, an der fich befonders die schaltischen Urheber bis an ihr Lebens= ende eraökten.

Weines Baters Mutter, bei ber wir eigentlich im Sause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausslur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Seffel, ja, wenn sie krank war, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnere mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schonen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend

ift fie mir im Gedachtnis geblieben.

Wir hatten die Straße, in welcher unser Kaus lag, den Hirschegraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch Hirsche sahen, so wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, unser Haus stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen, und da, wo jeht die Straße sich befinde, sei ehemals ein Graben gewesen, in welchem eine Anzahl Hirsche unterhalten worden. Man habe diese Tiere hier aufbewahrt und genährt, weil nach einem alten Hersommen der Senat alle Jahre einen Hirsch öffentlich verspeiset, den man denn für einen solchen Festtag hier im Graben immer zur Hand gehabt, wenn auch außwärts Fürsten und Kitter der Stadt ihre Jagdbefugnis verkümmerten und störten, oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen verkummerten und klörten. Dies gestiel uns sehr, und wir wünschten, eine solche zahme Wildbahn wäre auch bei unsern Zeiten zu sehen gewesen.

Die Hinterseite des Haufes hatte, besonders aus dem obern Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, bei Verwandlung der sonst hier besindlichen Ge-

meindepläte in Sausgarten, unfer Saus und noch einige andere, bie gegen die Etrakenede zu lagen, febr verfürzt worden, indem die Saufer bom Rogmarkt her weitläuftige Sintergebäude und große Garten fich queigneten, wir aber uns durch eine giemlich hohe Mauer unfres Sofes von diefen fo nah gelegenen Baradiejen ausgeschloffen faben.

Im zweiten Stock befand fich ein Zimmer, welches man bas Gartenzimmer nannte, weil man fich bafelbst burch wenige Gewächse por dem Tenfter den Mangel eines Gartens zu erfeten gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger. aber boch fehnfüchtiger Aufenthalt. Uber iene Garten hinaus, über Stadtmauern und Wälle fah man in eine ichone fruchtbare Cbene: es ift die, welche fich nach Sochft hinzieht. Dort lernte ich Commerszeit gewöhnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an ber untergehenden Sonne, gegen welche die Fenfter gerade gerichtet waren, nicht fatt genug feben. Da ich aber zu gleicher Zeit bie Nachbarn in ihren Garten wandeln und ihre Blumen besorgen, bie Rinder fpielen, die Gesellschaften sich ergögen fah, die Regeltugeln rollen und die Regel fallen borte, fo erregte dies fruhzeitig in mir ein Gefühl ber Ginsamkeit und einer baraus entspringenden Gehn= fucht, das, bem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Uhnungspollen entsprechend, seinen Ginfluß gar bald und in der Folge noch beutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen buftere Beschaffenheit bes Saufes war übrigens geeignet. Schauer und Furcht in findlichen Gemutern zu erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmarime, ben Rindern fruhzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unfichtbaren zu benehmen und fie an das Schauderhafte zu gemöhnen. Wir Rinder follten daber allein schlafen, und wenn uns biefes unmöglich fiel und wir uns fachte aus ben Betten berbormachten und die Gefellschaft ber Bedienten und Magbe fuchten, fo stellte fich. in umgewandtem Schlafrod und alfo für uns verkleibet genug, ber Bater in den Weg und schreckte uns in unsere Rubeftatte gurud. Die baraus entspringende üble Wirkung bentt fich jedermann. Wie foll berjenige bie Furcht loswerden, den man gwi= schen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, ftets beiter und froh und andern bas Gleiche gonnend, erfand eine beffere ba= bagogifche Ausfunft: fie wußte ihren 3med burch Belohnungen gu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genug fie uns jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hatten. Es gelang, und beide Teile maren gufrieden.

Innerhalb bes Saufes gog meinen Blid am meiften eine Reihe römischer Prospette auf sich, mit welchen ber Bater einen Boriaal ausgeschmüdt hatte, gestochen von einigen geschidten Borgangern bes

Piranefe, Die fich auf Architektur und Perspettive wohl verftanben, und beren Radel fehr beutlich und ichatbar ift. Sier fah ich täglich die Piazza del Popolo, das Colifeo, den Petersplat, die Peterstirche pon außen und innen, die Engelsburg und fo manches andere. Diefe Geftalten brückten fich tief bei mir ein, und ber fonft fehr lakonische Bater hatte wohl manchmal die Gefälligteit, eine Befchreibung des Gegenstandes vernehmen zu laffen. Geine Borliebe für die italienische Sprache und für alles, mas fich auf jenes Land bezieht, mar fehr ausgesprochen. Gine fleine Marmor= und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Teil feiner Zeit verwendete er auf feine italienisch verfaste Reisebeschreibung, beren Abschrift und Redattion er eigenhändig, heftweise, langfam und genau ausfertigte. Gin alter heiterer italie= nischer Sprachmeister, Giovinazzi genannt, mar ihm daran behilflich. Auch sang ber Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich beguemen, ihn und sich felbst mit dem Klavier täglich zu atkom= pagnieren: da ich denn das Solitario bosco ombroso Lald kennen Ternte und auswendig wußte, ehe ich es verftand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei feiner Entsfernung von Geschäften wollte er gern dasjenige, was er wußte und vermochte, auf andere übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berheiratung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Klavierspielen und Singen; wobei sie sich genötigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Kenntnis und notdürftige Fertigs

feit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz unsern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Aleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. An einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohltaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck, der in eine große, langdauernde Wirkung nachtlang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns ansangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigner Übung und dramatischer Beledung übergab, mußte uns Kindern um so viel werter sein, als es das letzte Bermächtnis unserer guten Großmitter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in dem Zustande derselben nach sich zog.

Splange die Großmutter lebte, batte mein Bater fich gehütet. nur bas mindeste im Saufe zu verändern ober zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er fich zu einem Sauptbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In Frankfurt, wie in mehrern alten Städten, hatte man bei Aufführung bolgerner Gebäude, um Plat zu gewinnen, fich erlaubt, nicht allein mit dem erften. fondern auch mit den folgenden Stocken überzubauen; wodurch benn freilich besonders enge Straken etwas Dufteres und Anaftliches betomen. Endlich ging ein Gefet durch, daß, wer ein neues Saus von Grund auf baue, nur mit bem erften Stock über bas Fundament berausruden burfe, die übrigen aber fentrecht aufführen muffe. Mein Boter, um ben porfpringenden Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig befümmert um äußeres architektonisches Ansehen und nur um innere aute und bequeme Ginrichtung besorat, bediente sich, wie schon mehrere vor ihm getan, ber Ausflucht, die oberen Teile bes Saufes zu unterftuten und von unten berauf einen nach bem andern wegzunehmen, und das Neue gleichsam einzuschalten, fo daß, wenn gulekt gemiffermaken nichts von dem alten übrig blieb. ber gang neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da nun also das Ginreißen und Aufrichten allmählich geschah, fo hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus dem Saufe zu weichen, um beito beffer die Aufficht zu führen und die Anleitung geben zu konnen; benn aufs Technische bes Baues verstand er fich gang gut; dabei wollte er aber auch seine Familie nicht von fich laffen. Diese neue Epoche mar den Kindern fehr überraschend und fonderbar. Die Rimmer, in benen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geangftigt, die Gange, auf benen fie gespielt, die Wände, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man fonst so fehr gesorgt, alles das vor der Hade des Maurers, vor dem Beile bes Zimmermanns fallen zu feben, und zwar von unten berauf, und indeffen oben auf unterftütten Balten, gleichsam in ber Luft gu schweben und dabei immer noch zu einer gewissen Lektion, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden - Dieses alles brachte eine Berwirrung in den jungen Köpfen hervor, die fich fo leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichfeit von ber Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, fich auf Balten zu ichauteln und auf Brettern zu schwingen, gelaffen ward.

Hartnäckig seizte ber Vater die erste Zeit seinen Plan durch; doch als zulet auch das Dach teilweise abgetragen wurde und ohngeachtet alles übergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen dis zu unsern Betten gelangte, so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher

dazu erboten hatten, auf eine Zeitlang zu überlaffen und fie in eine

öffentliche Schule zu schicken.

Dieser Übergang hatte manches Unangenehme; benn indem man die bisher zu Sause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng, geshaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen hins unterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchstigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Wassen und

aller Fähigkeit ermangelten, fich bagegen zu schüten.

Um diese Zeit war es eigentlich, daß ich meine Baterftadt zuerst gewahr wurde, wie ich denn nach und nach immer freier und un= gehinderter, teils allein, teils mit muntern Gespielen, barin auf und ab wandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und würdigen Um= gebungen auf mich machten, einigermaßen mitzuteilen, muß ich hier mit der Schilderung meines Geburtsortes vorgreifen, wie er fich in seinen verschiedenen Teilen allmählich por mir entwickelte. Um lieb= sten spazierte ich auf der großen Mainbrücke. Ihre Länge, ihre Teftiafeit, ihr gutes Unfeben machte fie zu einem bemerkenswerten Bauwert; auch ift es aus früherer Zeit beinahe bas einzige Denkmal jener Borforge, welche die weltliche Obrigfeit ihren Burgern schuldig ift. Der ichone Fluß auf= und abwärts gog meine Blide nach fich; und wenn auf dem Brückentreng der goldne Sahn im Sonnenichein glangte, fo mar es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward alsdann durch Sachsenhausen spaziert und die Überfahrt für einen Kreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man fich nun wieder diesseits, da schlich man zum Weinmarkte, bewunderte den Mechanismus der Krahne, wenn Waren ausgeladen murden; befonders aber unterhielt uns die Ankunft der Marktschiffe, wo man fo mancherlei und mitunter so feltsame Figuren aussteigen fah. Ging es nun in die Stadt herein, fo ward jederzeit der Saalhof, der menigstens an der Stelle ftand, wo die Burg Raifer Rarls bes Großen und feiner Nachfolger gewesen fein follte, ehrfurchtsvoll gegrüßt. Man verlor sich in die alte Gewerbstadt und besonders Markttages gern in bem Gewühl, das fich um die Bartholomäustirche herum versammelte. Sier hatte sich, von den frühften Zeiten an, die Menge ber Bertäufer und Rrämer übereinander gedrängt, und wegen einer folden Befitnahme konnte nicht leicht in ben neuern Zeiten eine geräumige und heitere Unftalt Plat finden. Die Buden des fogenannten Pfarreifens waren uns Rindern febr bedeutend, und wir trugen manchen Bagen bin, um uns farbige, mit goldenen Tieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Nur felten aber mochte man fich über ben beichränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktplat hindrängen. So erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entjegen bor ben ba= rauftokenden engen und haflichen Fleischbanten gefloben bin. Der

Römerberg war ein besto angenehmerer Spaziergang. Der Weg nach ber neuen Stadt durch die Neue Rram mar immer aufbeiternd und ergötlich: nur verdroß es uns, daß nicht neben ber Liebfrauenfirche eine Strafe nach ber Zeile zuging und wir immer ben großen Umweg burch die Sasengasse oder die Katharinenpforte machen mußten. Bas aber die Aufmerksamkeit bes Rindes am meisten an fich 30a. maren die vielen fleinen Städte in der Stadt, die Festungen in der Reftung, die ummauerten Rlofterbegirte nämlich, und die aus frühern Sahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume: fo ber Mürnberger Sof. bas Compostell, bas Braunfels, bas Stammbaus berer von Stallburg, und mehrere in ben fpatern Zeiten au Wohnungen und Gewerbsbenutungen eingerichtete Beften. Nichts architektonisch Erhebendes mar bamals in Frankfurt zu feben: alles beutete auf eine langft vergangene, für Stadt und Gegend fehr unruhige Zeit. Pforten und Turme, welche die Grenze ber alten Stadt bezeichneten, bann weiterhin abermals Pforten, Turme, Mauern, Bruden, Wälle, Graben, womit bie neue Stadt umichloffen mar, alles fprach noch zu deutlich aus, daß die Notwendigkeit, in unruhigen Zeiten dem Gemeinwesen Sicherheit zu verschaffen, diese Unstalten bervorgebracht, daß die Plake, Die Straken, felbst die neuen. breiter und ichoner angelegten, alle nur dem Bufall und ber Willfür und keinem regeluben Geifte ihren Ursprung zu banken hatten. Gine gewiffe Reigung gum Altertumlichen fette fich bei bem Knaben feft, welche besonders burch alte Chronifen, Solzschnitte, wie zum Beispiel ben Graveschen von ber Belagerung von Frankfurt, genährt und begunftigt murde: wobei noch eine andere Luft, blok menschliche Zuftande in ihrer Mannigfaltigfeit und Natürlichkeit, ohne weitern Unfpruch auf Interesse ober Schonheit, zu erfassen, fich hervortat. war es eine von unfern liebsten Promenaden, die wir uns des Sahrs ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf bem Bange ber Stadtmauer herumzuspagieren. Garten, Sofe, Sintergebäude gieben fich bis an ben Zwinger beran: man fieht mehreren taufend Menschen in ihre häuslichen, fleinen, abgeschloffenen, verborgenen Buftanbe. Von dem But- und Schaugarten bes Reichen zu den Obstgarten bes für seinen Ruken beforgten Burgers, von da zu Kabriten, Bleich= plagen und ahnlichen Anftalten, ja bis jum Gottesacker felbit benn eine kleine Welt lag innerhalb bes Bezirks ber Stadt - ging man an bem mannigfaltigsten, wunderlichsten, mit jedem Schritt fich verändernden Schauspiel vorbei, an dem unfere findische Reugier fich nicht genug ergößen konnte: denn fürwahr ber bekannte hinkende Teufel, als er für feinen Freund die Dacher von Mabrid in ber Nacht abhob, hat taum mehr für diesen geleiftet, als hier bor uns unter freiem himmel, bei hellem Sonnenichein getan mar. Die

209

Schlüffel, beren man fich auf diesem Wege bedienen nußte, um durch mancherlei Türme, Treppen und Pförtchen durchzukommen, waren in den händen der Zeugherren, und wir versehlten nicht, ihren Sub-

alternen aufs beste zu schmeicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathaus, der Kömer genannt. In seinen untern gewöldähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir versichafften uns Gintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rates. Dis auf eine gewisse Höchst einsache Sessionszimmer des Rates. Dis auf eine gewisse höch getäselt, waren übrigens die Wände sowie die Wölbung weiß und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Vildwerk. Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Manns Rede 3ft keines Manns Rede: Man foll fie billig hören beede.

Nach der altertümlichsten Art waren für die Glieder dieser Verssammlung Bänke ringsumher an der Vertäfelung angebracht und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Bänken eingeteilt sei. Von der Türe linker Hand bis in die gegenüberstehende Ecke, als auf der ersten Bank, saßen die Schössen, in der Ecke selbst der Schultzheiß, der einzige, der ein kleines Tischchen vor sich hatte; zu seiner Linken dis gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren der zweizten Bank; an den Fenstern her zog die dritte Bank, welche die Handwerker einnahmen; in der Nitte des Saals stand ein Tisch für den

Protofollführer.

Waren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in bas Gedränge bor den burgemeifterlichen Audienzen. Aber größern Reiz hatte alles, was fich auf Wahl und Arönung der Kaifer bezog. Wir wußten uns die Gunft ber Schließer zu verschaffen, um die neue beitre, in Fresto gemalte, fonft durch ein Gitter verschloffene Kaisertreppe hinaufsteigen zu dürfen. Das mit Purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer flößte uns Chrfurcht ein. Die Türftücke, auf welchen tleine Rinder ober Genien, mit bem faiferlichen Ornat bekleidet und belaftet mit ben Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur fpielen, betrachteten wir mit großer Aufmerksamkeit und hofften wohl auch, noch einmal eine Rronung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Raifersaale fonnte man uns nur mit fehr vieler Muhe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt mar, hineinzuschlüpfen; und wir hielten benjenigen für unfern mahrsten Freund, ber uns bei ben Bruftbildern ber famtlichen Kaifer, die in einer gewissen Sohe umber gemalt waren, etwas bon ihren Taten ergahlen mochte.

Bon Rarl bem Groken vernahmen wir manches Marchenhafte: ober das Siftorisch=Interessante für uns fing erft mit Rudolf pon Sabsburg an, der burch feine Mannheit fo großen Bermirrungen ein Ende gemacht. Auch Rarl ber Bierte gog unfere Aufmerksamfeit an fich. Wir hatten ichon von der goldenen Bulle und ber peinlichen Salsgerichtsordnung gehört, auch bag er ben Frankfurtern ihre Anhanglichteit an feinen edlen Gegentaifer, Gunther bon Schmaraburg, nicht entgelten ließ. Maximilian hörten wir als einen Menschenund Bürgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der lette Raifer aus einem deutschen Saufe fein: welches benn auch leider eingetroffen, indem nach seinem Tobe die Wahl nur amischen bem König von Spanien, Karl bem Gunften, und bem Ronig von Frankreich, Frang bem Griten, geschwankt habe. Bedenklich fügte man bingu, daß nun abermals eine folche Weisfagung ober vielmehr Borbedeutung umgehe; benn es fei augenfällig, bak nur noch Blat für das Bild eines Raifers übrig bleibe - ein Umftand. ber, pholeich aufällig icheinend, die Batriotischgefinnten mit Bespronis erfülle.

Wenn wir nun fo einmal unfern Umgang hielten, verfehlten wir auch nicht, uns nach bem Dom zu begeben und baselbst bas Grab jenes braven, bon Freund und Teinden geschätten Gunther zu befuchen. Der mertwürdige Stein, ber es ehemals bedectte, ift in bem Chor aufgerichtet. Die gleich daneben befindliche Ture, welche ins Ronklave führt, blieb uns lange verschloffen, bis wir endlich burch Die obern Behörden auch den Gintritt in diesen so bedeutenden Ort au erlangen mußten. Allein wir hatten beffer getan, ihn burch unfere Ginbildungstraft, wie bisher, auszumalen; benn mir fanden biefen in der deutschen Geschichte fo merkwürdigen Raum, mo die mächtiaften Fürsten sich zu einer Sandlung von folder Wichtigkeit au versammeln pflegten, teineswegs wurdig ausgeziert, fondern noch obenein mit Balfen, Stangen, Gerüften und anderm folchen Gefberr, bas man beifeite feten wollte, verunftaltet. Defto mehr mard unfere Einbildungstraft angeregt und das Berg uns erhoben, als wir furg nachber die Erlaubnis erhielten, beim Borzeigen der goldenen Bulle an einige bornehme Fremden auf dem Rathause gegenwärtig gu fein.

Mit vieler Begierbe vernahm der Anabe sodann, was ihm die Seinigen, sowie ältere Berwandte und Vetannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zuseht kurz auseinander gefolgten Arönungen; denn es war kein Franksurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse, und was sie begleitete, für den Sipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Arönung Aarls des Siedenten gewesen war, dei welcher besonders der französsische Geschenten gewesen war, dei welcher besonders der französsische Geschenten

fandte mit Koften und Geschmad herrliche Feste gegeben, so war boch die Folge für den guten Kaiser besto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gastfreiheit

feiner Reichsftädter anfleben mußte.

War die Rrönung Frang bes Ersten nicht fo auffallend prächtig wie jene, fo murde fie doch durch die Gegenwart der Raiferin Maria Therefia verherrlicht, beren Schönheit ebenso einen großen Gindrud auf die Manner scheint gemacht zu haben, als die ernfte murdige Geftalt und die blauen Augen Rarls bes Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiferten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Rnaben einen höchst vorteilhaften Begriff von jenen beiden Personen beigubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit beitrem und beruhigtem Gemut; benn ber Machener Friede hatte für ben Angenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichkeiten, fo fprach man mit Behaglichfeit von den vorüberge= gangenen Kriegszügen, von der Schlacht bei Dettingen, und mas Die merkwürdigften Begebenheiten der verfloffenen Sahre mehr fein mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche schien, wie es nach einem abgeschloffenen Frieden zu geben pflegt, fich nur ereignet zu haben, um glücklichen und forgenfreien Menschen zur Unterhaltung au bienen.

Halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Wessen wieder ein, welche in den sämtlichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche Kährung hervordrachten. Eine durch Erdauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waren erregte von den ersten Momenten des Bewustseins an eine undezwingslich tätige Neugierde und ein undegrenztes Verlangen nach sindischem Besit, das der Knabe mit wachsenden Jahren bald auf diese, datd auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bildete sich die Vorstellung von dem, was die Welt alles hervordringt, was sie bedarf und was die Bewohner ihrer verschiedenen Teile gegeneinander

auswechseln.

Diese großen, im Frühjahr und Herbst eintretenden Epochen wurzben durch seltsame Feierlichteiten angekündigt, welche um desto würzbiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dort her noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Am Geleitstag war das ganze Volk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, dis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetz, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um

fich untereinander zu betrachten; benn das, worauf es eigentlich antam, ereignete fich erft mit sintender Racht und wurde mehr geglaubt

als mit Augen geseben.

In jenen altern unruhigen Zeiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben unrecht tat oder nach Luft das Rechte beförderte, murden die auf die Meffen giehenden Sandelsleute von Wegelagerern, edlen und unedlen Geschlechts, willfürlich geplagt und geplact, so bak Fürsten und andere machtige Stande Die Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten liegen. Sier wollten nun aber Die Reichsstädter fich felbst und ihrem Gebiet nichts vergeben; fie apgen den Ankömmlingen entgegen: da gab es benn manchmal Streitiakeiten, wie weit iene Geleitenden herankommen, oder ob fie wohl oar ihren Gintritt in die Stadt nehmen konnten. Weil nun biefes nicht allein bei Sandels- und Mekgeschäften stattfand, fondern auch wenn hobe Bersonen in Rriegs= und Friedenszeiten, vorzüglich aber au Wahltagen, fich heranbegaben, und es auch öfters zu Tatlich= feiten tam, sobald irgend ein Gefolge, bas man in ber Stadt nicht bulben wollte, fich mit feinem Berrn bereinzudrängen begehrte: fo waren zeither barüber manche Berhandlungen gepflogen, es waren viele Rezesse beshalb, obgleich stets mit beiderseitigen Borbehalten, geschlossen worden, und man gab die hoffnung nicht auf, den feit Sahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft fehr heftig geführt worben war, beinah für unnut, wenigstens für überfluffig angefeben werden fonnte.

Unterdessen ritt die bürgerliche Ravallerie in mehreren Abteilungen, mit den Oberhäuptern an ihrer Spige, an jenen Tagen zu ber= ichiedenen Toren hinaus, fand an einer gemiffen Stelle einige Reiter ober Sufaren ber zum Geleit berechtigten Reichsftande, die nebit ihren Anführern wohl empfangen und bewirtet wurden; man zögerte bis gegen Abend und ritt alsdann, kaum von der wartenden Menge gesehen, gur Stadt berein; ba benn mancher burgerliche Reiter weder fein Pferd noch fich felbst auf dem Pferde zu erhalten vermochte. Bu dem Brückentore tamen die bedeutenoften Buge ber= ein, und besivegen mar ber Andrang borthin am ftartften. Gang gulegt und mit finkender Racht langte ber auf gleiche Beife geleitete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit ber Rebe, es muffe jederzeit, dem Serkommen gemäß, eine alte Frau barin fiben; weshalb benn die Stragenjungen bei Ankunft bes Wagens in ein gellendes Geschrei auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen sikenden Paffagiere feineswegs mehr unterscheiden konnte. Unglaublich und wirklich die Ginne verwirrend war ber Drang ber Menge, die in diesem Augenblick durch das Bruckentor berein bem Wagen nachstürzte; beswegen auch die nachsten Saufer von ben Bu-

schauern am meiften gesucht murben.

Gine andere, noch viel feltsamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage das Publitum aufregte, war das Pfeifergericht. Es erinnerte biefe Beremonie an jene erften Zeiten, wo bedeutende Sandelsstädte fich von den Bollen, welche mit Sandel und Gewerb in gleichem Make zunahmen, wo nicht zu befreien, boch wenigstens eine Dilberung berfelben zu erlangen suchten. Der Raifer, ber ihrer bedurfte. erteilte eine folche Freiheit, da wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Sahr, und fie mußte baber jährlich erneuert werden. Diefes geschah burch sumbolische Gaben, welche bem taiferlichen Schultheißen, der auch wohl gelegentlich Obergollner fein konnte, vor Gin= tritt ber Bartholomäimesse gebracht wurden, und zwar des Unstands wegen, wenn er mit den Schöffen zu Gericht faß. Alls ber Schult= heiß fpaterhin nicht mehr bom Raifer gefett, fondern bon ber Stadt felbst gewählt wurde, behielt er doch diese Vorrechte, und sowohl die Bollfreiheiten der Städte als die Zeremonien, womit die Abgeordne= ten bon Worms, Rurnberg und Alt=Bamberg Diese uralte Bergunfti= gung anerkannten, waren bis auf unfere Beiten getommen. Den Tag por Maria Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angefünbigt. In bem großen Kaiferfaale, in einem umfdrankten Raume, fagen erhöht die Schöffen, und eine Stufe bober ber Schultheiß in ihrer Mitte, die von den Parteien bevollmächtigten Profurgtoren unten zur rechten Seite. Der Aftuarius fangt an, Die auf Diesen Tag gesparten wichtigen Urteile laut vorzulesen; die Profuratoren bitten um Abschrift, appellieren, oder mas fie fonft zu tun nötig finden.

Auf einmal meldet eine wunderliche Musik gleichsam die Unkunft voriger Sahrhunderte. Es find brei Pfeifer, beren einer eine alte Schalmei, der andere einen Bag, ber dritte einen Pommer ober Soboe blaft. Sie tragen blaue mit Gold verbramte Mantel, auf ben Urmeln die Noten befestigt, und haben bas haupt bedeckt. Go waren fie aus ihrem Gafthaufe, die Gefandten und ihre Begleitung hinterdrein, Bunft Behn ausgezogen, von Ginheimischen und Fremden angestaunt, und so treten fie in ben Saal. Die Gerichtsverhand= lungen halten inne; Pfeifer und Begleitung bleiben bor den Schranten, der Abgefandte tritt hinein und ftellt fich dem Schultheißen ge= genüber. Die symbolischen Saben, welche auf das genaueste nach bem alten Herkommen gefordert wurden, bestanden gewöhnlich in folden Waren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu hanbeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Waren, und fo brachte auch hier ber Abgefandte einen schon gedrechselten hölzernen Potal, mit Pfeffer angefüllt. Über bemfelben lagen ein Paar Sandschuhe, wundersam geschlitt, mit Ceide besteppt und bequaftet, als

Zeichen einer gestatteter und angenommenen Vergünstigung, bessen sich auch wohl der Kaiter selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben sah man ein weizes Städchen, welches vormals bei gesetzlichen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht sehlen durfte. Es waren noch einige kleine Silbermünzen hinzugesügt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzhut, den sie immer wieder einlöste, so daß derselbe viele Jahre ein Zenge dieser Zeremonien gewesen.

Nachbem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Versicherung fortdauernder Begünstigung empsangen, so entsernte er sich aus dem geschlossenen Kreise; die Pfeiser bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, die der zweite und endlich der der derinandte eingeführt wurden; denn sie kamen erst einige Zeit nacheinander, teils damit das Vergnügen des Publistums länger daure, teils auch weil es immer dieselben altertümlichen Virtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und iedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessert, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag
ihn ganz bescheiden zu besuchen pslegten, um, wenn die Großmutter
den Psesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und
Städchen, ein Paar Haubschlich der einen alten Räder-Albus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Alkertum gleichsam hervorzaubernden Zeremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgeführt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Alkvordern zu erkundigen, die sich durch wieder außerstandene Pseiser und Abgeordnete, ja durch handgreisliche und für uns besihbare Gaben auf eine so wunderliche

Solchen altehrwürdigen Feierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder lustreichere Fest außerhalb der Stadt unter freiem himmel. Un dem rechten User des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Tor, quillt ein Schweselbrunnen, sauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der Hof zu den guten Leuten, ehmals ein um dieser Quelle willen erbautes Hospital. Auf den Gemeinweiden umher versammelte man zu einem gewissen Tage des Jahres die Nindviehherden aus der Nachbarschaft, und die Firten samt ihren Mädchen seierten ein ländliches Fest mit Tanz und Gesang, mit mancherlei Lust und Ungezogenheit. Auf der andern Seite der Stadt lag ein ähnlicher, merößerer Gemeindeplaß, gleichfalls durch einen Brunnen und durch noch schönere Linden aeziert. Dorthin trieb man zu Pfingsten die

Crster Teil. 215

Schafherben, und zu gleicher Zeit ließ man bie armen verbleichten Waisentlinder aus ihren Mauern ins Freie; denn man sollte erst später auf den Gedanken geraten, daß man solche verlassene Kreaturen, die sich einst durch die Welt durchzuhelsen genötigt sind, früh mit der Welt in Verbindung bringen, austatt sie auf eine traurige Weise zu hegen, sie lieder gleich zum Dienen und Dulden gewöhnen müsse und alle Ursach habe, sie von Kindesdeinen an sowohl physisch als moralisch zu kräftigen. Die Ammen und Mägde, welche sich selbst immer gern einen Spaziergang bereiten, versehlten nicht, von den frühsten Zeiten, uns an dergleichen Orte zu tragen und zu führen, so daß diese ländlichen Feste wohl mit zu den ersten Eindrücken geshören, deren ich mich erinnern kann.

Das Haus war indessen fertig geworden, und zwar in ziemlich furzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nötige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden uns nun alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich; denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt dasteht, läßt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Vorsäle luftig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau, und was zur Vollendung und Zierde gehört, ward nach und noch vollbracht und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das erste, was man in Ordnung brachte, war die Büchersammlung bes Baters, von welcher die besten, in Franz- oder Halbstranzband gebundene Bücher die Wände seines Arbeits- und Studierzimmers schmücken sollten. Er besaß die schönen holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Übereinstimmung wegen sämtlich in Quart anzuschaffen suchte; sodann vieles, was sich auf die römischen Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die vorzüglichsten italienischen Dichter sehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Borliebe. Die besten neusten Reisebeschwiedungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnügen daraus, den Kenßler und Remeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nötigsten Hissmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verschiedenn Sprachen, mit Reallexiten, daß man sich also nach Besieben Rats erhosen konnte, sowie mit manchem andern, was zum Nutzen und Vergnügen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Pergamentbänden mit sehr schon geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Rachschaffen der neuen Bücher, sowie das Binden und Einreihen derselben betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Unzeigen, welche biefem ober jenem Werk besondere Borguge beilegten, auf ihn großen Ginfluß. Seine Sammlung juriftischer Differtationen vermehrte fich

jährlich um einige Banbe.

Bunachft aber wurden die Gemalbe, die fonft in dem alten Saufe gerftreut berumgehangen, nunmehr gufammen an ben Wanden eines freundlichen Zimmers neben der Studierstube, alle in schwarzen, mit golbenen Stäbchen verzierten Rahmen, fnumetrifch angebracht. Mein Bater hatte ben Grundfat, ben er öfters und fogar leibenichaftlich aussprach, daß man die lebenden Meifter beschäftigen und weniger auf die abgeschiedenen wenden folle, bei beren Schakung fehr viel Vorurteil mit unterlaufe. Er hatte die Vorstellung, bak es mit ben Gemalben völlig wie mit den Rheinweinen beschaffen fei, bie, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Wert beilege, bennoch in jedem folgenden Jahre ebenso vortrefflich als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden. Nach Berlauf einiger Zeit werbe der neue Wein auch ein alter, ebenso kostbar und vielleicht noch schmachafter. In dieser Meinung bestätigte er sich vorzüglich burch die Bemertung, daß mehrere alte Bilder hauptfächlich baburch für die Liebhaber einen großen Wert zu erhalten ichienen, weil fie bunkler und bräuner geworden und ber harmonische Ton eines folden Bilbes öfters gerühmt murbe. Mein Bater verficherte bagegen, es fei ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilber fünftig nicht auch schwarz werden sollten: daß fie aber gerade daburch ge= wönnen, wollte er nicht zugestehen.

Rach diefen Grundfagen beschäftigte er mehrere Sahre hindurch Die famtlichen Frankfurter Runftler: ben Daler Birth, welcher Gichen- und Buchenwälder und andere fogenannte ländliche Gegenben fehr mohl mit Bieh zu ftaffieren mußte: besaleichen Trautmann. ber fich ben Rembrandt zum Mufter genommen und es in eingeichlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effektvollen Teuersbrunften weit gebracht hatte, fo bag er einstens aufgefordert wurde, einen Bendant zu einem Rembrandtichen Bilbe zu malen: ferner Schut, der auf dem Wege des Sachtleeven die Rheingegen= ben fleißig bearbeitete; nicht weniger Juntern, ber Blumen- und Fruchtstüde, Stilleben und ruhig beschäftigte Personen nach dem Borgang ber Rieberländer fehr reinlich ausführte. Run aber marb burch die neue Ordnung, burch einen bequemern Raum und noch mehr burch die Bekanntschaft eines geschickten Runftlers die Liebhaberei wieder angefrischt und belebt. Diefes mar Seetat, ein Schuler von Brindmann, Darmftädtischer Sofmaler, beffen Talent und Charatter sich in der Folge bor uns umftändlicher entwickeln wird.

Man fchritt auf diese Beise mit Bollendung der übrigen Zimmer nach ihren verschiedenen Bestimmungen weiter. Reinlichteit und Ord-

nung herrschten im ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das ihrige zu einer vollkommenen helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben geschlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war; und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerter seinen Forderungen entsprachen, so hätte man tein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Sute teils in der Familie selbst entsprang, teils ihr von außen zussos.

Durch ein außerorbentliches Weltereignis murbe jedoch die Gemuterube bes Anaben zum erftenmal im Tiefften erschüttert. Um erften November 1755 ereignete fich das Erdbeben von Liffabon und verbreitete über die in Frieden und Rube schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Gine große prächtige Residenz, zugleich San= bels- und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarften Unglud betroffen. Die Erde bebt und schwantt, bas Meer brauft auf, die Schiffe ichlagen gufammen, die Saufer fturgen ein, Rirchen und Turme barüber ber, ber königliche Palaft jum Teil wird vom Meere verschlungen, die geborftene Erde scheint Flammen zu fpeien; denn überall melbet fich Rauch und Brand in ben Ruinen. Sechzigtaufend Menfchen, einen Augenblid zuvor noch ruhig und behaglich, gehen miteinander augrunde, und ber Glücklichste barunter ift ber zu nennen, bem feine Empfindung, feine Befinnung über bas Unglud mehr gestattet ift. Die Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine Schar fonft verborgener ober durch dieses Greignis in Freiheit gesetter Berbrecher. Die unglücklichen Übriggebliebenen find dem Raube, dem Morde, allen Mikhandlungen blokgeftellt: und fo behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willfür.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von diesem Borsall sich durch große Landstrecken verbreitet; an vielen Orten waren schwächere Erschütterungen zu verspüren, an manchen Quellen, besonders den heilsamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen; um desto größer war die Wirtung der Nachrichten selbst, welche erst im allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Sinzelheiten sich rasch verdreiteten. Sierauf ließen es die Sottessürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Straspredigten die Geistlichkeit nicht sehlen. So vieles zusammen richtete die Ausmerksamkeit der Welt eine Zeitlang auf diesen Punkt, und die durch fremdes Unglück ausgeregten Gemüter wurden durch Sorgen für sich selbst und die Ihrigen um so mehr geängstigt, als über die weitverbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer nichrere und umständlichere Nachrichten einliefen.

Ja, vielleicht hat ber Damon bes Schredens zu keiner Zeit fo fcnell und io mächtig feine Schauer über die Erbe perbreitet.

Der Anabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Sindrücken kerzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzuschen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Commer gab eine nabere Gelegenheit, ben gornigen Gott, von dem das Alte Teftament fo viel überliefert, unmittelbar fennen zu lernen. Unversehens brach ein Sagelwetter berein und ichlug bie neuen Spiegelscheiben ber gegen Abend gelegenen Sinterfeite bes Saufes unter Donner und Bligen auf bas gewaltsamfte qu= fammen, beschädigte die neuen Dlöbeln, verderbte einige ichatbare Bucher und fonft werte Dinge und war für die Kinder um fo fürchterlicher, als bas gang außer fich gefehte Sausgefinde fie in einen duntlen Gang mit fortriß und bort, auf ben Rnieen liegend. burch ichreckliches Geheul und Gefchrei die erzürnte Gottheit zu verfohnen glaubte; indeffen ber Bater, gang allein gefaßt, Die Fenfter= flügel aufriß und aushob, wodurch er zwar manche Scheiben rettete. aber auch dem auf den Sagel folgenden Regenguß einen befto offnern Weg bereitete, fo daß man fich, nach endlicher Erholung, auf den Borfalen und Treppen von flutendem und rinnendem Baffer umgeben fah.

Solche Borfälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Sang und die Folge des Unterrichts, den der Vater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Kodurger Symnasium zugedracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen eine nahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen, und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nacheher in Leipzig sich der Nechtswissenschaft bestissen und zuletzt in Sießen promoviert. Seine mit Ernst und Fleiß versaßte Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit

Lob angeführt.

Es ist ein frommer Wunsch aller Väter, bas, was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisiert zu sehen, so ohngefähr als wenn man zum zweitenmal lebte und die Ersahrungen des ersten Lebens- laufes nun erst recht nuhen wollte. Im Gefühle seiner Kenntnisse, in Gewißheit einer treuen Ausdauer und im Mißtrauen gegen die

bamaligen Lehrer nahm ber Vater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten und nur so viel, als es nötig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besehen. Ein pädagogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübsinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Veranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas Besserm und vergaß, wie mangelhast aller Unterricht sein muß, der nicht durch Leute vom Metier erteilt wird.

Meinem Vater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich sollte denselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angebornen Saben um so mehr, als sie ihm mangelten; denn er hatte alles nur durch unfäglichen Fleiß, Unhaltsamteit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde

gewirtschaftet haben.

Durch schnelles Ergreifen, Berarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatif mißsel mir, weil ich sie nur als ein willfürliches Gesetz ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereinte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmackesten Reime das zu Behaltende am besten einprägten, zum Beispiel:

Ober=Pssel, viel Morast Macht das gute Land verhaßt.

Die Sprachsormen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrien und dergleichen tat es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Aufsätze waren es jedoch, die meinem Vater besondre Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem für einen Knaben bebeutenden Geldgeschenke besohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italienisch, wo ich den Gellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still sitzen sollte, horchte ich über das Buch weg und faßte das Italienische, das mir als eine

Luftige Abweichung bes Lateinischen auffiel, fehr behende.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedachtnis und Kombination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Nuf erlangt haben. Deshalb konnte mein Bater kaum erwarten, bis ich auf Atademie gehen würde. Sehr balb erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Vorliebe behalten, gleichfalls Jura ftudieren, alsdann noch eine andre Universität besuchen und promovieren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen; benn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hossinungen geseht.

Ferner ergählte er mir, daß ich nach Weglar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man musse Paris voraussehen, weil

man, aus Italien kommend, fich an nichts mehr ergobe.

Dieses Märchen meines kunftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederhosen, besonders da es in eine Erzählung von Jtalien und zuletzt in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und seine Trockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in und Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch

Diefer Paradiefe teilhaft zu werden.

Privatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, teilte ich mit Nachbarssindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigseiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Berbruß und Störung in die färglichen Lehrstunden. Chrestomathien, wedurch die Belehrung heiter und mannigsaltig wird, waren noch nicht dis zu uns gesommen. Der für junge Leute so starre Cornessius Nepos, das alzuleichte und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene Neue Testament, Cellarius und Pasor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Neime und Versewut durch Lesung der damaligen deutschen Dichter unser bemächtigt. Mich hatte sie schandlung der Ausgaben au der voetischen überzugehen.

Wir Knaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeder von ihm selbst versertigte Verse produzieren sollte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich sehr lange in Unruh sekte. Weine Gedichte, wie sie auch sein mochten, mußte ich immer für die bessern halten. Alsein ich benerkte bald, daß meine Mitwerber, welche sehr lahme Dinge vorbrachten, in dem gleichen Falle waren und sich nicht weniger dünkten; ja, was mir noch bedenklicher schien, ein guter, obgleich zu sollchen Arbeiten völlig unfähiger Knabe, dem ich übrigens gewogen war, der aber seine Keime sich vom Hosmeister machen ließ, hielt diese nicht allein für die allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er habe sie selbst gemacht; wie er mir, in dem vertrauteren

Berhältnis, worin ich mit ihm stand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun solchen Irrtum und Wahusinn offenbar vor mir sah, siel es mir eines Tages aufs Herz, ob ich mich selbst vielleicht in dem Falle befände, ob nicht jene Gedichte wirklich besser seien als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Knaben ebenso toll als sie mir vorsommen möchte? Dieses beunruhigte mich sehr und lange Zeit; denn es war mir durchaus unmöglich, ein äußeres Kennzeichen der Wahrheit zu sinden, ja, ich stockte sogar in meinen Hervorbringungen, dis mich endlich Leichtsinn und Selbstgefühl und zuleht eine Probearbeit bernhigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unsere Scherze ausmerksam geworden, aus dem Stezereif aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob das vontrua.

Man hatte zu der Zeit noch feine Bibliotheten für Rinder verauftaltet. Die Alten hatten felbft noch findliche Gefinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bilbung der Rachkommenichaft mit= auteilen. Außer bem Orbis pictus des Amos Comenius fam uns fein Buch diefer Urt in die Sande; aber die große Foliobibel, mit Rubfern von Merian, ward häufig von uns durchblättert; Gottfrieds Chronif, mit Rupfern besfelben Meisters, belehrte uns von den mertwürdigiten Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica tat noch allerlei Fabeln, Mothologien und Seltsamkeiten bingu: und da ich gar bald die Opidischen Verwandlungen gewahr murde und befonders die erflen Bücher fleißig studierte, fo war mein junges Ge= birn schnell genug mit einer Masse von Bilbern und Begebenheiten. bon bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Greignissen ange= füllt, und ich konnte niemals Langeweile haben, indem ich mich immer= fort beschäftigte, diesen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effekt, als jene mitunter rohen und gefährlichen Altertümlichteiten, machte Fenelons Telemach, den ich erst nur in der Reutirchischen Übersetzung kennen lernte, und der, auch so unvolkommen überliefert, eine gar süße und wohltätige Wirkung auf mein Gemüt äußerte. Daß Robinson Erusoe sich zeitig angeschlossen, liegt wohl in der Natur der Sache; daß die Insel Felsendurg nicht gesehlt habe, läßt sich denken. Lord Ansons Reise um die Welt verdand das Würdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Märchens, und indem wir diesen tressschlichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgeführt und versuchten ihm mit unsern Fingern auf dem Glodus zu solgen. Nun sollte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Schriften geriet, die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortresssich genaumt werden können, deren Indalt jedoch

uns manches Berdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weife

näher bringt.

Der Berlag ober vielmehr die Kabrif jener Bücher, welche in ber folgenden Zeit unter bem Titel Boltsichriften. Bolfsbücher befannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt felbst, und fie wurben wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unieserlich gebruckt. Wir Kinder hatten also bas Glück, Diefe ichatbaren Uberrefte der Mittelzeit auf einem Tischden por ber Sausture eines Buchertroblers taglich zu finden und fie uns für ein paar Krenger gugueignen. Der Gulenspiegel, Die vier Haimonskinder, die ichone Melufine, ber Kaifer Octavian, Die schöne Magelone, Fortungtus, mit der gangen Sippschaft bis auf den ewigen Juden, alles ftand uns zu Diensten, fobald uns geluftete, nach diesen Werten, auftatt nach irgend einer Rafcherei, zu greifen. Der größte Vorteil dabei mar, daß, wenn wir ein foldes Seft ger= lesen oder sonst beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und aufs

neue verschlungen werden tonnte.

Wie eine Familienspazierfahrt im Commer burch ein plobliches Gewitter auf eine höchst verdriekliche Weise gestört und ein froher Buftand in den widerwärtigften verwandelt wird, fo fallen auch die Rinderfrankheiten unerwartet in die schönste Sahregeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Sich hatte mir eben den Fortuna= tus mit feinem Sedel und Bunfchütlein gefauft, als mich ein Digbehagen und ein Fieber überfiel, wodurch die Pocken fich ankundigten. Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für fehr proble= matisch angesehen, und ob sie gleich populare Schriftsteller ichon faßlich und eindringlich empfohlen, fo zauderten boch die deutschen Arzte mit einer Operation, welche ber Ratur borzugreifen ichien. Spetulierende Engländer tamen daher aufs feste Land und impften gegen ein ansehnliches Sonorar die Rinder folder Personen, die sie wohl= babend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl jedoch mar noch immer dem alten Unbeil ausgesett; die Krantheit wütete burch Die Namilien, totete und entstellte viele Kinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel zu greifen, bessen mahricheinliche Silfe boch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war. Das Ubel betraf nun auch unfer Saus und überfiel mich mit gang besonderer Beftigfeit. Der gange Rorver war mit Blattern überfaet, bas Beficht jugebedt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiben. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Ubel nicht durch Reiben und Kraken vermehren wollte. Ich gewann es über mich; indeffen hielt man und, nach herrschendem Vorurteil, so warm als möglich und schärfte badurch nur bas Abel. Endlich, nach traurig verfloffener

Grffer Teil. 223

Beit, fiel es mir wie eine Maste vom Gesicht, ohne daß die Blattern eine sichtbare Spur auf der Haut zurückgelassen; aber die Bildung war mertlich verändert. Ich selbst war zustrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die stedige Haut zu verlieren; aber andere waren undarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern; besonders eine sehr lebhaste Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieden hatte, fonnte mich, selbst noch in spätern Jahren, selten ansehen, ohne auszurusen: Psui Teufel! Vetter, wie garstig ist Er geworden! Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich sonst an mir ergöst, welches Aussehen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so ersuhr ich frühzeitig, daß uns die Menschen für das Vergnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empfindelich büßen lassen.

Weber von Masern noch Windblattern, und wie die Quälgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es wäre ein Glück, daß dieses Übel nun für immer vorüber sei; aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenten, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon östers im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoisern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswert, um so mehr, als durch die christliche Vuldungs-

Iehre ein Uhnliches empfohlen wurde.

Bei Selegenheit dieses Familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher, um drei Jahre jünger als ich, gleichfalls von jener Ansteung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigensinnig, und wur hatten niemals ein eigentliches Verhältnis zusammen. Auch überlebte er kaum die Kinderjahre. Unter mehrern nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schwennen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Verlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, und allein übrig sahen und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt lästig; denn mein Vater, der sich einen gewissen Erziehungs- und Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Versäumnis unmittelbar wieder eindringen und belegte die Genesenden mit doppelten Lettionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber insofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwicklung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurückvängte.

Bor biefen bibattischen und padagogischen Bedrangniffen flüchteten

wir gewöhnlich au ben Großeltern. Ihre Wohnung lag auf ber Friedberger Gaffe und fchien ehemals eine Burg gemefen zu fein: benn wenn man herankam, fab man nichts als ein grokes Tor mit Binnen, welches zu beiben Seiten an zwei Nachbarhäuser ftieß. Trat man binein, fo gelangte man burch einen fchmalen Gang endlich in einen ziemlich breiten Sof, umgeben von ungleichen Gebäuden, melde nunmehr alle zu einer Wohnung vereinigt waren. Gewöhnlich eilten wir fogleich in den Garten, der fich ansehnlich lang und breit binter ben Gebäuden hin erstreckte und fehr gut unterhalten mar; Die Gange meistens mit Rebgelander eingefaßt, ein Teil bes Raums ben Rüchengewächsen, ein andrer den Blumen gewidmet, die bom Frühighr bis in den Berbst in reichlicher Abwechflung die Rabatten sowie die Beete schmückten. Die lange, gegen Mittag gerichtete Mauer mar zu mohlgezogenen Spalier=Pfirfichbaumen genütt, bon benen uns bie berbotenen Früchte ben Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden wir lieber diefe Seite, weil wir unfere Genafchiafeit hier nicht befriedigen durften, und wandten und zu der entgegenge= fetten, mo eine unabsehbare Reihe Johannis- und Stachelbeerbufche unserer Gierigkeit eine Folge von Ernten bis in den Serbst eröffnete. Nicht weniger war uns ein alter, hoher, weitverbreiteter Maulbeer= baum bedeutend, sowohl wegen seiner Früchte, als auch weil man uns erzählte, daß von feinen Blattern die Seidenwürmer fich ernähr= ten. In diesem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Großvater mit behaglicher Geschäftigfeit eigenhandig die feinere Obst- und Blumenzucht besorgend, indes ein Gartner die gröbere Arbeit perrichtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nötig find, um einen schönen Relkenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er fich niemals verdrießen. Er felbst band forgfältig die Zweige der Pfirsichbäume fächerartig an die Spaliere, um einen reichlichen und beguemen Wachstum der Früchte zu befördern. Das Sortieren ber 3wiebeln bon Tulben, Spazinthen und verwandter Gemächse, sowie die Sorge für Aufbewahrung derfelben überließ er niemanden: und noch er= innere ich mich gern, wie emfig er fich mit dem Ofulieren der verschiedenen Rosenarten beschäftigte. Dabei gog er, um fich bor ben Dornen zu ichüten, jene altertumlichen lebernen Sandichuhe an, bie ihm beim Pfeifergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm beshalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarähnlichen Schlafrock und auf bem Saupt eine faltige schwarze Sammetmuge, fo bag er eine mittlere Person zwischen Alcinous und Laertes hatte vorftellen fonnen.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er ebenso regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäfte; benn eh er herunterkam, hatte er inmer die Registrande seiner Proponenden für den andern Tag in

Ordnung gebracht und die Atten gelesen. Ebenso fuhr er morgens aufs Rathaus, speiste nach seiner Rückehr, nickte hierauf in seinem Großstuhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur den Helst, was ihn umgab, war alterkümzlich; in seiner getäselten Stude habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Reisebsschreibungen, Seefahrten und Länderentbeckungen. Überhaupt erinnere ich mich keines Zustandes, der so wie dieser das Gefühl eines underbrüchlichen Friedens und einer

ewigen Dauer gegeben hätte.

Was jedoch die Chrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis empfanden, bis zum höchsten fteigerte, war die Überzeugung, daß berselbe die Gabe ber Weissagung besithe, besonders in Dingen, die ihn felbst und fein Schickfal betrafen. Zwar ließ er sich gegen nie= mand als acgen die Grokmutter entschieden und umftandlich beraus: aber wir alle wußten doch, daß er durch bedeutende Träume von dem, was fich ereignen follte, unterrichtet werde. So verficherte er zum Beifviel feiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die jungern Ratsherren gehörte, daß er bei der nächsten Batang auf ber Schöffenbant zu ber erledigten Stelle gelangen murbe. wirklich bald barauf einer ber Schöffen vom Schlage gerührt ftarb. verordnete er am Tage der Wahl und Augelung, daß zu Saufe im ftillen alles zum Empfang der Gafte und Gratulanten folle eingerichtet werden, und die entscheidende goldene Rugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hiebon belehrt, vertraute er feiner Gattin folgendermaßen. Er habe fich in voller gewöhnlicher Ratsversammlung gesehen, wo alles nach hergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal habe sich ber nun verstorbene Schöff bon feinem Site erhoben, fei herabgeftiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Kompliment gemacht, er möge den verlaffenen Blat einnehmen, und fei darauf gur Ture hinausgegangen.

Etwas Ahnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man zaudert in folchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Necht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrusen. Diesmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Weil diesem nun das Licht in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümps-

chen, um feinen Weg weiter fortseten gu tonnen.

Gebt ihm ein ganzes! sagte ber Großvater zu ben Frauen, er hat ja boch die Mübe um meinetwillen.

Dieser Außerung entsprach auch der Erfolg: er wurde wirklich Goethe, Berke. X u. 7. Schultheiß; wobei ber Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Neprasentant bei der Augelung an der dritten und letzen Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Augeln zuerst heraussamen, und also die goldene für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.

Völlig prosaisch, einsach und ohne Spur von Phantastischem ober Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Vüchern und Schreibkalendern gestört und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gesunden: Heute Nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Ober es stand auf gleiche Weise: Heute nacht sah ich . . . . Das übrige war wieder in Chiffern, bis auf die Verbindungs- und andere Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswert blieb es hiebei, daß Personen, welche sonst keine Spur von Uhnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheits- und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempsindung hatten. Aber auf leines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Sabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistenteils rüstige Personen, lebensfroh und nur auß Wirkliche gestellt.

Bei diefer Gelegenheit gedent' ich berfelben mit Dankbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So maren wir jum Beifpiel auf gar mannigfaltige Beife beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialienhandler Melber verheiratete zweite Tochter besuchten, beren Wohnung und Laden mitten im lebhaftesten, gedrängtesten Teile ber Stadt an bem Martte lag. Sier faben wir nun dem Gewühl und Gedrange, in welches wir uns icheuten zu verlieren, fehr vergnüglich aus den Tenftern gu; und wenn uns im Laden unter fo vielerlei Waren anfänglich nur bas Gußholz und die baraus bereiteten braunen geftempelten Belt= Iein vorzüglich intereffierten, so wurden wir doch allmählich mit der großen Menge von Gegenftanden befannt, welche bei einer folden Handlung aus- und einfließen. Diefe Tante mar unter den Geschwiftern die lebhafteste. Wenn meine Mutter in jungern Jahren fich in reinlicher Kleidung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit oder im Lesen eines Buches gefiel, so fuhr jene in der Nachbarschaft umher, um fich bort verfaumter Rinder anzunehmen, fie zu marten, au fammen und herumgutragen, wie fie es benn auch mit mir eine gute Weile fo getrieben. Bur Beit öffentlicher Feierlichkeiten, wie bei Krönungen, mar fie nicht zu Saufe zu halten. Als kleines Rind

schon hatte sie nach dem bei solden Gelegenheiten ausgeworsenen Selbe gehascht, und man erzählte sich, wie sie einmal eine gute Partie beisammen gehabt und soldes vergnüglich in der flachen Hand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wodurch denn die wohlerwordene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger wußte sie sich viel damit, daß sie dem vorbeisahrenden Kaiser Karl dem Siebenten während eines Augenblicks, da alles Volk schwieg, auf einem Prallsteine stehend, ein hestiges Vivat in die Kutsche gerusen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuziehen und für diese keite Ausmertsamkeit gar gnädig zu danken. Auch in ihrem Hause war um sie her alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir

Rinder find ihr mande frohe Stunde ichuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Ratur angemeffenen Buftande befand fich eine zweite Tante, welche mit bem bei ber Ct. Ratharinenfirche angestellten Bfarrer Start verheiratet mar. Er lebte feiner Gefinnung und feinem Stande gemäß fehr einfam und befaß eine ichone Bibliothet. Sier lernte ich zuerft ben Somer tennen, und amar in einer profaischen übersetzung, wie sie im siebenten Teil ber burch herrn bon Loen beforgten neuen Sammlung ber mertmurbiaften Reisegeschichten, unter bem Titel: Somers Beschreibung ber Eroberung bes trojanischen Reichs, zu finden ift, mit Rupfern im frangösischen Theaterfinne geziert. Diese Bilder verdarben mir bermaßen die Ginbildungstraft, daß ich lange Zeit die Somerischen Belben mir nur unter Diefen Gestalten vergegenwärtigen tonnte. Die Begebenheiten felbst gefielen mir unfäglich; nur hatte ich an dem Werke fehr auszusehen, daß es uns von der Eroberung Trojas keine Nachricht gebe und fo ftumpf mit bem Tode Bettors endige. Dein Oheim, gegen ben ich diefen Tabel äußerte, verwies mich auf den Birgil, welcher benn meiner Forberung volltommen Genuge tat.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder neben den übrigen Lehrstunden auch eines fortwährenden und sortschreitenden Keligionsunterrichts genossen. Doch war der firchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von trockener Moral; an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesehlichen Kirche, es entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrnhuter, die Stillen im Lande, und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pslegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffents

lichen Religion möglich zu fein schien.

Der Knabe hörte von biesen Meinungen und Gefinnungen unaufhörlich sprechen; benn bie Geiftlichkeit sowohl als bie Laien teilten sian in das Hür und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Herzlichteit, Beharren und Selbständigkeit. Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Außerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters betannt, den einer seiner Zunstgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte, wer denn eigentlich sein Beichtvater sei? Mit Heitersteit und Vertrauen auf seine gute Sache erwiderte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand Geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Dieses und dergleichen mag wohl Eindruck auf den Anaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur,
dem Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, dessen frühere
Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das
mannigsaltige Gute, das uns darin zuteil wird, vergessen waren,
unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Knabe hatte fich überhaupt an ben erften Glaubensartifel gehalten. Der Gott, der mit der Ratur in unmittelbarer Berbin= dung ftehe, fie als fein Werk anerkenne und liebe, biefer ichien ihm der eigentliche Gott, der ja wohl auch mit dem Menschen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berhältnis treten konne und für benfelben ebenfo wie für die Bewegung der Sterne, für Tages- und Rabrezeiten, für Bilangen und Tiere Sorge tragen merbe. Ginige Stellen des Evangeliums befagten diefes ausdrücklich. Gine Geftalt konnte der Knabe diesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also in seinen Werken auf und wollte ihm auf gut altteftamentliche Beife einen Altar errichten. Naturprodutte follten die Welt im Gleichnis poritellen. über diefen follte eine Rlamme brennen und das zu feinem Schöpfer fich aufsehnende Gemut bes Menschen bedeuten. Run wurden aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Raturalien= fammlung die besten Stufen und Eremplare berausgesucht: allein wie folche zu schichten und aufzubauen fein möchten, bas mar nun Die Schwierigfeit. Der Bater hatte einen schönen rotlactierten goldgeblumten Musikpult, in Geftalt einer vierseitigen Pyramide mit verschiedenen Abstufungen, ben man zu Quartetten fehr bequem fand, ob er gleich in der letten Zeit nur wenig gebraucht murde. Deffen bemächtigte fich der Knabe und baute nun stufenweise die Abgeordneten der Natur übereinander, jo daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug ausfah. Run follte bei einem frühen Sonnenaufgang die erste Gottesperehrung angestellt werden: nur war ber junge Briefter nicht mit fich einig, auf welche Weise er eine Flamme berborbringen follte, die doch auch zu gleicher Zeit einen guten Geruch

229

bon fich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, beibes zu berbinden, indem er Räucherterzchen besaß, welche, wo nicht flammend, boch glimmend ben angenehmften Geruch verbreiteten. Ja, Diefes gelinde Berbrennen und Berdampfen ichien noch mehr bas, mas im Gemute vorgeht, auszudruden, als eine offene Flamme. Die Sonne war schon längst aufgegangen, aber Nachbarhäuser verdeckten den Often, Endlich erschien fie über ben Dachern; fogleich ward ein Brennglas zur Sand genommen und die in einer schönen Porzellanichale auf dem Givfel ftebenden Räucherterzchen angegundet. Alles gelang nach Bunfch, und die Andacht war vollkommen. Der Altar blieb als eine besondere Zierde des Zimmers, bas man ihm im neuen Saufe eingeräumt hatte, fteben. Jedermann fah darin nur eine wohl aufgeputte Naturaliensammlung; der Knabe hingegen wußte besier. was er verschwieg. Er sehnte sich nach der Wiederholung jener Feier= lichkeit. Unglücklicherweise war eben, als die gelegenste Sonne berporftieg, die Porzellantaffe nicht bei ber Sand; er ftellte die Räucher= ferachen unmittelbar auf die obere Fläche des Musikpultes; sie wurden angegundet, und die Andacht mar fo groß, daß der Priefter nicht mertte, welchen Schaben sein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelsen war. Die Rerzchen hatten fich nämlich in den roten Lack und in die ichonen goldnen Blumen auf eine ichmähliche Weife eingebrannt und, gleich als ware ein bofer Geist verschwunden, ihre ichwarzen unauslöschlichen Jufftapfen zurückgelassen. Sierüber fam ber junge Priester in die außerste Berlegenheit. Zwar wußte er den Schaben burch die größeften Brachtftufen gu bedecken, allein der Mut zu neuen Opfern war ihm vergangen; und fast möchte man biesen Bufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt fei, fich Gott auf bergleichen Wegen nahern zu wollen.

## Bweites Buch.

Alles bisher Vorgetragene beutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Zustand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens befinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen als in Städten, die nach ihren eigenen Gesesen leben, die groß genug sind, eine ausehnliche Menge Bürger zu sassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da aus- und einzusiehen, und sind genötigt, Vorteil zu bringen, um Vorteil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie desto mehr im Innern Wohlhöbigseit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Teilnahmen verpslichten.

Auf diese Weise versloß den Frankfurtern während meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einsluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Breußen, war mit 60000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserkstrung folgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst versaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgesordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Kamilie war

ein Bilb bes großen Gangen.

Mein Großvater, der als Schöff von Frankfurt über Frang dem Erften den Rronungshimmel getragen und von der Raiferin eine gewichtige goldene Rette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, mar mit einigen Schwiegerfohnen und Tochtern auf öftreichischer Seite. Dein Bater, von Rarl dem Siebenten gum taiferlichen Rat ernannt und an dem Schickfale dieses unglücklichen Monarchen gemütlich teilnehmend, neigte sich mit der fleinern Familienhälfte gegen Preußen. Gar bald murden unfere Busammenfünfte, Die man feit mehreren Nahren Conntags ununterbrochen fortgesett hatte, gestort. Die unter Berichwägerten gewöhnlichen Mighelligfeiten fanden nun erft eine Form, in der fie fich aussprechen konnten. Man ftritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Grofvater, fonst ein heitrer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen fuchten vergebens das Feuer zu tufchen, und nach einigen unange= nehmen Szenen blieb mein Bater zuerft aus ber Gefellichaft. Run freuten wir und ungestort ju Saufe ber preukischen Siege, welche gewöhnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verfündigt wurden. Alles andere Interesse mußte diesem weichen, und wir brachten ben überreft bes Jahres in beständiger Agitation zu. Die Besiknahme von Dresden, die anfängliche Magigung bes Konigs, bie amar langfamen, aber sichern Fortichritte, ber Sieg bei Lowosit, Die Gefangennehmung der Sachsen waren für unsere Partei ebenso= viele Triumphe. Alles, mas zum Vorteil der Gegner angeführt merden konnte, wurde geleugnet oder verkleinert; und da die entgegen= gesetzten Familienglieder das Gleiche taten, fo konnten fie einander nicht auf der Strake begegnen, ohne daß es Sandel fette, wie in "Romeo und Julie".

Und so war ich benn auch preußisch, ober um richtiger zu reden, Frisisch gesinnt; benn was ging uns Preußen an! Es war die Persjönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Ich freute mich mit dem Vater unserer Siege, schrieb sehr gern die

Siegslieber ab und fast noch lieber die Spottlieber auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sein mochten.

Als altester Entel und Pate hatte ich seit meiner Rindheit jeben Sonntag bei ben Großeltern gespeift: es maren meine bergnügteften Stunden der gangen Woche. Aber nun wollte mir fein Biffen mehr schmeden; benn ich mußte meinen Selben aufs greulichste verleumben horen. Sier wehte ein anderer Wind, hier flang ein anderer Ton als zu Saufe. Die Reigung, ja die Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei ben Eltern burfte ich nichts bavon ermähnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch war ich auf mich felbst zuruckgewiesen, und wie mir in meinem fechsten Jahre, nach dem Erdbeben von Liffabon, bie Gute Gottes einigermaßen verbächtig geworden mar, fo fing ich nun, wegen Friedrichs des Zweiten, die Gerechtigfeit des Publitums gu bezweifeln an. Mein Gemut mar bon Ratur gur Chrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütterung bagu, um meinen Glauben an irgend ein Chrwurdiges manten zu machen. Leider hatte man uns die guten Sitten, ein anftandiges Betragen nicht um ihrer felbit, sondern um der Leute millen anempfohlen; mas die Leute fagen murben! hieß es immer, und ich bachte, die Leute mußten auch rechte Leute fein, wurden auch alles und jedes zu schäten wiffen. Nun aber erfuhr ich das Gegenteil. Die größten und augenfälligften Berdienste murben geschmäht und angefeindet, die höchsten Taten. wo nicht geleugnet, boch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein fo schnöbes Unrecht geschah bem einzigen, offenbar über alle feine Beitgenoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und bartat. was er vermöge; und dies nicht etwa vom Bobel, fondern von vorzuglichen Mannern, wofür ich boch meinen Grofvater und meine Oheime gu halten hatte. Daß es Parteien geben tonne, ja, daß er felbft gu einer Partei gehörte, bavon hatte der Knabe feinen Begriff. Er glaubte um fo viel mehr Recht zu haben und feine Gefinnung für Die beffere erklaren gu burfen, ba er und die Gleichgefinnten Marien Therefien, ihre Schönheit und übrigen guten Gigenschaften ja gelten ließen und bem Raifer Frang feine Juwelen= und Geldliebhaberei weiter auch nicht verargten. Daß Graf Daun manchmal eine Schlafmüte geheißen murbe, glaubten fie verantworten zu konnen.

Bedenke ich es aber jest genauer, so sinde ich hier den Keim der Richtachtung, ja der Berachtung des Publikums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins Sleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unanzenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Versonen zu entfernen. Die immer auseinander solgenden

Kriegstaten und Begebenheiten ließen den Parteien weber Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Übel und willfürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so suhren wir fort, uns untereinander zu quälen, bis einige Jahre darauf die Franzosen Frankfurt besetzen und uns

mahre Unbequemlichteit in die Saufer brachten.

Db nun gleich die meisten fich biefer wichtigen, in ber Ferne borgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch andere, welche den Ernst dieser Zeiten wohl einfahen und befürchteten, daß bei einer Teilnahme Frankreichs ber Rriegsschauplat fich auch in unfern Gegenden auftun könne. Man hielt uns Kinder mehr als bisher zu Saufe und juchte uns auf mancherlei Weife zu beschäftigen und zu unterhalten. Bu folchem Ende hatte man das von der Großmutter hinterlaffene Puppenfpiel wieder aufgestellt, und zwar bergestalt eingerichtet, daß die Zuschauer in meinem Giebelgimmer fiten, Die spielenden und dirigierenden Berfonen aber, sowie das Theater felbst vom Profzenium an, in einem Rebenzimmer Plat und Raum fanden. Durch die besondere Beraunstigung, bald diefen, bald jenen Anaben als Buichauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den Rindern ftedt, ließ fie nicht lange geduldige Zuschauer bleiben. Sie ftorten bas Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Publitum ausjuchen, das noch allenfalls durch Ummen und Magde in der Ordnung gehalten werden konnte. Wir hatten das ursprüngliche Saupt= brama, worauf die Puppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein bies ermudete uns bald, wir veranderten die Garderobe, die Detorationen und magten uns an verschiedene Stude, die freilich für einen fo fleinen Schauplat zu weitläuftig maren. Db wir uns nun gleich durch diefe Unmagung dasjenige, was wir wirklich hatten leisten können, verkummerten und zuletzt gar zerstörten, fo hat doch Dieje findliche Unterhaltung und Beichäftigung auf fehr mannigfal= tige Weise bei mir bas Erfindungs= und Darftellungsvermogen, die Einbildungsfraft und eine gewisse Technit geübt und befordert, wie es vielleicht auf teinem andern Wege in fo furzer Zeit, in einem fo engen Raume, mit jo wenigem Aufwand hatte geschehen können.

Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie erteilte, sogleich in das Tätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht dei geometrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern

ausgeschmückt murden; wovon jedoch menig zustande tam.

Weit beharrlicher hingegen war ich, mit Silfe unfers Bedienten, eines Schneiders von Profession, eine Ruftfammer auszustatten, welche zu unsern Schau- und Trauerspielen dienen follte, die wir, nachdem wir den Puppen über den Ropf gewachsen waren, felbst aufzuführen Luft hatten. Meine Gespielen verfertigten fich zwar auch folche Ruftungen und hielten fie für ebenso ichon und gut, als die meinigen; allein ich hatte es nicht bei den Bedürfnissen einer Person bewenden laffen, fondern konnte mehrere des fleinen Seeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich baber unserm fleinen Rreise immer notwendiger. Daß folche Spiele auf Parteiungen, Gefechte und Schläge hinwiesen und gewöhnlich auch mit Sändeln und Berbruf ein ichredliches Ende nahmen, läßt fich benten. In folchen Fällen hielten gewöhnlich gemiffe bestimmte Gespielen an mir, andre auf der Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteiwechsel gab. Gin einziger kinabe, ben ich Pplades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgehett, meine Partei, konnte es aber faum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber gu fteben; wir versöhnten uns unter vielen Tranen und haben eine gange Weile treulich zusammengehalten.

Diesen sowie andre Wohlwollende konnte ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen Märchen erzählte, und besonders liebten sie, wenn ich in eigner Person sprach, und hatten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gespielen, so wunderliche Dinge könnten begegnet sein, und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Naum zu solchen Abenteuern sinden können, da sie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war, und wo ich auß- und einging. Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht auß einer andern Welt, doch gewiß auß einer anderen Gegend nötig, und alles war doch erst heut oder gestern geschehen. Sie mußten sich daher mehr selbst betrügen, als ich sie zum besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, diese Luftgestalten und Windbeuteleien zu kunstmäßigen Darstellungen hätte verarbeiten lernen, so wären solche ausschweizische Anfänge gewiß nicht ohne schlimme Kolgen

für mich geblieben.

Betrachtet man diesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm diejenige Unmaßung extennen, womit der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht und von einem jeden fordert, er solle dassenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Ersinder, auf

irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterftück angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Märchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch gang wohl vor der Einbildungstraft und im Gebächtnis schwebt

## Der neue Paris.

Rugbenmärchen.

Mir träumte neulich in der Nacht vor Pfingstsonntag, als stünde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommertleidern, welche mir die lieben Eltern auf das Fest hatten machen lassen. Der Anzug bestand, wie ihr wißt, in Schuhen von sauberem Leder, mit großen silbernen Schnallen, seinen baumwollenen Strümpsen, schwarzen Untertseidern von Sarsche und einem Rock von grünem Berkan mit goldnen Balletten. Die Weste dazu, von Golbstoff, war aus meines Baters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war frisiert und gepudert, die Locken standen mir wie Flügelchen vom Kopfe; aber ich konnte mit dem Anziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Kleidungsstücke verwechselte, und weil mir immer das erste vom Leibe siel, wenn ich das zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Verlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begrüßte mich auss freundlichste.

Gi, seid mir willfommen! fagte ich; es ift mir ja gar lieb, daß

ich Guch hier febe.

Rennt Ihr mich benn? verfette jener lächelnd.

Warum nicht? war meine gleichfalls lächelnde Antwort. Ihr feid Merkur, und ich habe Euch oft genug abgebildet gesehen.

Das bin ich, fagte jener, und von den Gottern mit einem wichtigen

Auftrag an dich gesandt. Siehst bu diese drei Apfel?

Er reichte feine Sand her und zeigte mir drei Apfel, die fie kaum fassen konnte, und die ebenso wundersam schon als groß waren, und zwar der eine von roter, der andere von gelber, der dritte von grüner Farbe. Man mußte sie für Edelsteine halten, denen man die Form von Früchten gegeben.

Ich wollte darnach greifen; aber er zog zurück und fagte: Du ungt erst wissen, daß sie nicht für dich sind. Du sollst sie den drei schönsten jungen Leuten von der Stadt geben, welche sodann, jeder nach seinem Lose, Gattinen finden sollen, wie sie solche nur wünschen

tönnen.

Nimm, und mach beine Sache gut! sagte er scheidenb und gab mir die Apfel in meine offnen Sande; sie schienen mir noch größer

geworben zu fein.

Ich hielt sie darauf in die Höhe gegen das Licht und fand sie ganz durchsichtig; aber gar bald zogen sie sich aufwärts in die Länge und wurden zu drei schönen, schönen Frauenzimmerchen in mäßiger Puppengröße, deren Kleider von der Farbe der vorherigen Upfel

waren. So gleiteten sie sacht an meinen Fingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine sestzuhalten, schwebten sie schon weit in der Höhe und Ferne, daß ich nichts als das Nachsehen hatte. Ich stand ganz verwundert und versteinert da, hatte die Hände noch in der Höhe und begudte meine Finger, als wäre daran etwas zu sehen gewesen. Aber mit einmal erdlickte ich auf meinen Fingerspisen ein allerliedstes Mädchen herumtanzen, kleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil sie nicht wie die andern fortslog, sondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene Fingerspise tanzend hin und her trat, so sah ich ihr eine Zeitlang verwundert zu. Da sie mir aber gar so wohl gesiel, glaubte ich sie endlich haschen zu können und dachte geschieft genug zuzugreisen; allein in dem Augenblick fühlte ich einen Schlag an den Kopf, so daß ich ganz betäubt niedersiel und aus dieser Betäudung nicht eher erwachte, als die es Zeit war, mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen.

Unter bem Gottesbienft wiederholte ich mir jene Bilder oft genug, auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speiste. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Rleibung, ben Sut unter bem Urm und ben Degen an ber Seite, feben zu laffen, als auch, weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich fand niemanden zu Saufe, und da ich hörte, daß fie in die Garten gegangen, fo gedachte ich ihnen zu folgen und den Abend vergnügt Bugubringen. Mein Weg führt mich ben Zwinger bin, und ich fam in die Gegend, welche mit Recht den Ramen fchlimme Mauer führt; benn es ift bort niemals gang geheuer. Ich ging nur langfam und bachte an meine brei Göttinnen, besonders aber an die tleine Nymphe, und hielt meine Finger manchmal in die Sobe, in Soffnung, fie murde fo artig fein, wieder barauf zu balancieren. In biefen Gedanken vorwärts gebend, erblickte ich linker Sand in ber Mauer ein Pförtchen, das ich mich nicht erinnerte je gesehen zu haben. Es schien niedrig, aber ber Spigbogen brüber hatte den größten Mann hindurchgelaffen. Bogen und Gewände waren aufs zierlichfte bom Steinmet und Bildhauer ausgemeißelt, die Ture felbft aber gog erft recht meine Aufmerksamteit an fich. Braunes uraltes Solz, nur wenig verziert, war mit breiten, fowohl erhaben als vertieft gear= beiteten Bandern von Erz befchlagen, deren Laubwert, worin die natürlichsten Bogel fagen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch mas mir das Merkwürdigfte ichien, fein Schluffelloch mar zu feben, feine Klinke, fein Klopfer, und ich vermutete daraus, daß biefe Ture nur von innen aufgemacht werde. Ich hatte mich nicht geirrt; benn als ich ihr näber trat, um die Zieraten zu befühlen, tat fie fich bineinwärts auf, und es erschien ein Mann, beffen Rleidung etwas Langes. Weites und Sonderbares hatte. Auch ein ehrwürdiger Bart

umwölfte sein Kinn, baber ich ihn für einen Juben zu halten geneigt war. Er aber, eben als wenn er meine Gedanken erraten hätte, machte das Zeichen des heiligen Kreuzes, wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter katholischer Chrift fei.

Junger Herr, wie kommt Ihr hieher, und was macht Ihr da?

fagte er mit freundlicher Stimme und Gebarde.

Ich bewundere, versetzte ich, die Arbeit dieser Pforte; benn ich habe dergleichen noch niemals gesehen; es mußte denn sein auf kleinen Stucken in den Kunftsammlungen der Liebhaber.

Es freut mich, versetzte er darauf, daß Ihr folche Arbeit liebt. Inwendig ist die Pforte noch viel schöner: tretet berein, wenn es

Euch gefällt!

Mir war bei der Sache nicht ganz wohl zumute. Die wunderliche Kleidung des Pförtners, die Abgelegenheit und ein sonst ich
weiß nicht was, das in der Luft zu liegen schien, beklemmte mich.
Ich verweilte daher unter dem Vorwande, die Außenseite noch länger
zu betrachten, und blickte dabei verstohlen in den Garten; denn ein
Garten war es, der sich vor mir eröffnet hatte. Gleich hinter der
Pforte sah ich einen großen beschatteten Platz; alte Linden, regelmäßig
voneinander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht ineinander greisenden Üsten, so daß die zahlreichsten Gesellschaften in der
größten Tageshiße sich darunter hätten erquicken Können. Schon war
ich auf die Schwelle getreten, und ver Alte wußte mich immer um
einen Schritt weiterzulocken. Ich widerstand auch eigentlich incht;
benn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Prinz oder Sultan in solchem
Talle niemals fragen müsse, die Gefahr vorhanden sei. Hatte ich doch
auch meinen Degen an der Seite; und sollte ich mit dem Alten nicht
fertia werden, wenn er sich feindlich erweisen wollte?

Ich trat also ganz gesichert hinein; der Pförtner drückte die Türe zu, die so leise einschnappte, daß ich es kanm spürte. Nun zeigte er mir die inwendig angebrachte, wirklich noch viel kunstreichere Arbeit, legte sie mir aus und bewies mir dabei ein besonderes Wohlwollen. Hierdurch nun völlig beruhigt, ließ ich mich in dem belaubten Raume an der Mauer, die sich ins Runde zog, weitersühren und fand manches an ihr zu bewundern. Nischen, mit Muschen, Korallen und Metallstusen fünstlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Wasser in marmorne Becken; dazwischen waren Bogelhäuser angebracht und andere Vergitterungen, worin Sichhörnchen herumhüpften, Meerschweinchen hin und wieder liesen, und was man nur sonst von artigen Geschöpfen wünschen kann. Die Vögel riesen und sangen uns an, wie wir vorschritten; die Stare besonders schwößten das närrischste Zeug; der eine ries immer: Paris, Paris! und der andere Raris. Naris! so beutlich, als es ein Schultnabe nur aus-

sprechen kann. Der Alte schien mich immer ernsthaft anzusehen, indem die Bögel dieses riesen; ich tat aber nicht, als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn achtzugeben; denn ich konnte wohl gewahr werden, daß wir in die Runde gingen, und daß dieser beschattete Raum eigenklich ein großer Kreis sei, der einen

andern viel bedeutendern umschließe.

Wir waren auch wirklich wieder bis ans Pförtchen gelangt, und es schien, als wenn der Alte mich hinauslassen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldenes Sitter gerichtet, welches die Mitte dieses wunderbaren Gartens zu umzäunen schien, und das ich auf unserm Sange hinlänglich zu beobachten Selegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer, und also ziemlich entfernt von der Mitte, zu halten wußte. Als er nun eben auf das Pförtchen loszing, sagte ich zu ihm, mit einer Verbeugung: Ihr seid so äußerst gefällig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Vitte wagen möchte, ehe ich von Euch scheide. Dürste ich nicht jenes goldne Sitter näher besehen, das in einem sehr weiten Kreise das Innere des Sartens einzuschließen scheint?

Recht gern! verfette jener, aber fodann mußt Ihr Guch einigen

Bedingungen unterwerfen.

Worin bestehen fie? fragte ich haftig.

Ihr mußt Euren Sut und Degen hier gurucklassen und burft mir nicht von ber hand, indem ich Guch begleite.

Berglich gern! erwiderte ich, und legte hut und Degen auf die

erfte befte fteinerne Bant.

Sogleich ergriff er mit feiner Rochten meine Linke, hielt fie fest und führte mich mit einiger Gewalt gerade vorwärts. Als wir ans Gitter famen, verwandelte fich meine Berwunderung in Erstaunen: fo etwas hatte ich nie gesehen. Auf einem hohen Sockel von Marmor standen ungahlige Spiege und Partifanen nebeneinander gereiht, die burch ihre feltfam verzierten oberen Enden zusammenhingen und einen ganzen Rreis bildeten. Ich ichaute durch die Zwischenraume und fah gleich bahinter ein fanft fliegendes Waffer, auf beiden Seiten mit Marmor eingefaßt, das in feinen klaren Tiefen eine große Angahl von Gold- und Silberfischen feben ließ, die fich bald fachte, bald geschwind, bald einzeln, bald zugweise hin und her bewegten. Run hätte ich aber auch gern über den Kanal gesehen, um zu erfahren, wie es in dem Bergen bes Gartens beschaffen fei; allein ba fand ich zu meiner großen Betrübnis, daß an der Gegenseite das Waffer mit einem gleichen Git= ter eingefaßt mar, und zwar fo fünftlicher Beife, bag auf einen 3mi= ichenraum diesseits gerade ein Spieß oder eine Bartifane jenseits pafte, und man also, die übrigen Zieraten mitgerechnet, nicht hindurch= feben konnte, man mochte fich stellen, wie man wollte. Uberdies hin=

berte mich ber Alte, ber mich noch immer festhielt, baß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Neugier wuchs indes nach allem, was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Herz, ben Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüberkommen könne.

Warum nicht? versette jene, aber auf neue Bedingungen.

Als ich nach diesen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umtleiden muffe.

Ich war es fehr zufrieden; er führte mich gurud nach der Mauer in einen fleinen reinlichen Saal, an deffen Wanden mancherlei Rleidungen hingen, die sich fämtlich dem orientalischen Rostum zu nähern schienen. Ich war geschwind umgekleibet; er streifte meine gepuberten haare unter ein buntes Det, nachdem er fie zu meinem Entseten gewaltig ausgestäubt hatte. Nun fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Vermummung gar hubsch und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Sonntagsfleibe. Ich machte einige Gebarben und Sprunge, wie ich fie von den Tangern auf bem Deftheater gesehen hatte. Unter biefem fah ich in ben Spiegel und erblicte gufällig bas Bild einer hinter mir befindlichen Nische. Auf ihrem weißen Grunde hingen brei grune Stridden, jedes in fich auf eine Weise verschlungen, Die mir in der Ferne nicht deutlich werden wollte. Ich tehrte mich baher etwas haftig um und fragte den Alten nach der Nische sowie nach ben Stridchen. Er, gang gefällig, holte eins berunter und zeigte es mir. Es war eine grunfeibene Schnur von mäßiger Starte, beren beide Enden, durch ein zwiefach durchschnittenes grunes Leder geschlungen, ihr das Unfehen gaben, als fei es ein Wertzeug zu einem eben nicht fehr erwünschten Gebrauch. Die Sache schien mir bebentlich, und ich fragte ben Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir gang gelaffen und gutig, es fei biefes fur biejenigen, welche bas Bertrauen migbrauchten, das man ihnen hier zu schenken bereit fei. Er bing bie Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte fogleich, daß ich ihm folgen folle; benn diesmal faßte er mich nicht an, und fo ging ich frei neben ihm ber.

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Türe, wo die Brücke sein möchte, um durch das Sitter, um über den Kanal zu kommen; denn ich hatte dergleichen dis jett noch nicht ausfindig machen können. Ich betrachtete daher die goldene Umzäunung sehr genau, als wir darauf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Sesicht; denn unerwartet begannen Spieße, Speere, hellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schütteln, und diese seltsame Bewegung endigte damit, daß die sämtlichen Spigen sich gegeneinander senkten, oben als wenn zwei altertümliche, mit Piten bewassnete heerhausen gegeneinander losgesen wollten. Die Verwirrung sürs Auge, das Getlirt für die Ohren war kaum zu ertragen, aber unendlich überraschen

ber Unblid, als fie, völlig niedergelaffen, ben Rreis bes Ranals bebedten und die herrlichfte Brude bildeten, die man fich benten fann: benn nun lag bas buntefte Gartenparterre bor meinem Blid. Es war in berichlungene Beete geteilt, welche gusammen betrachtet ein Labnrinth von Zieraten bildeten; alle mit grünen Ginfassungen von einer niedrigen, wollig machsenden Pflanze, die ich nie geseben: alle mit Blumen, jede Abteilung von verschiedener Farbe, die, ebenfalls niedrig und am Boden, den vorgezeichneten Grundrig leicht verfol= gen ließen. Diefer fostliche Unblick, den ich im vollen Sonnenschein genoß, fesselte gang meine Augen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben Ruß hinseten follte; benn die fchlängelnden Wege maren aufs reinlichfte von blauem Cande gezogen, der einen dunklern Simmel, ober einen Simmel im Waffer, an ber Erde zu bilben ichien; und fo ging ich, die Augen auf ben Boben gerichtet, eine Zeitlang neben meinem Führer, bis ich zulett gewahr ward, daß in der Mitte von biefem Beeten= und Blumenrund ein großer Kreis von Invreffen ober pappelartigen Bäumen ftand, durch den man nicht hindurchsehen konnte, weil die unterften Zweige aus der Erde hervorzutreiben ichienen. Mein Rührer, ohne mich gerade auf den nachften Weg zu brangen, leitete mich doch unmittelbar nach iener Mitte: und wie war ich überraicht, als ich, in den Rreis der hoben Baume tretend, die Säulenhalle eines toftlichen Gartengebäudes vor mir fah, das nach den übrigen Seiten bin abnliche Unfichten und Gingange zu haben schien. Roch mehr aber als dieses Mufter der Bautunft entzuckte mich eine himmlische Mufik, die aus dem Gebäude hervordrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Sarfe, bald eine Bither zu hören, und bald noch etwas Klimperndes, daß teinem von diesen drei Inftrumenten gemäß war.

Die Pforte, auf die wir zugingen, eröffnete sich bald nach einer leisen Berührung des Alten; aber wie erstaunt war ich, als die heraustretende Pförtnerin ganz vollfommen dem niedlichen Mädchen glich, das mir im Traume auf den Fingern getanzt hatte! Sie grüßte mich auch auf eine Weise, als wenn wir schon bekannt wären, und bat mich, hereinzutreten. Der Alte blied zurück, und ich ging mit ihr durch einen gewöldten und schön verzierten kurzen Gang nach dem Mittelsaal, dessen herrliche domartige Söbe beim Sintritt meinen Blick auf sich zog und mich in Verwunderung setze. Doch konnte mein Auge nicht lange dort verweilen, denn es ward durch ein reizenderes Schauspiel herabgesockt. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Ruppel, sasen drei Frauenzimmer im Dreieck, in drei verschiedene Farben gesteidet, die eine rot, die andre gelb, die dritte grün; die Scssel waren vergoldet, und der Teppich ein vollkommenes Blumensbeet. In ihren Armen lagen die drei Instrumente, die ich draußen

hatte unterscheiben können; benn burch meine Ankunft gestört, hatten

fie mit Spielen innegehalten.

Seib uns willtommen! fagte die mittlere, die nämlich, welche mit dem Gesicht nach der Tür faß, im roten Kleide und mit der Harfe. Sett Euch zu Alerten und hört zu, wenn Ihr Liebhaber von der Musik seid!

Run fah ich erft, daß unten quer bor ein ziemlich langes Bantden ftand, worauf eine Mandoline lag. Das grige Madden nahm fie auf, fette fich und gog mich an ihre Seite. Bett betrachtete ich auch die zweite Dame zu meiner Rechten; fie hatte bas gelbe Rleid an und eine Bither in ber Sand; und wenn jene Sarfenspielerin anfehnlich von Geftalt, groß von Gesichtszügen und in ihrem Betragen majeftätisch war, fo konnte man der Zitherspielerin ein leicht anmutiges beitres Wefen anmerken. Sie mar eine fchlante Blondine, ba jene bunkelbraunes Saar schmuckte. Die Manniofaltigteit und Ubereinstimmung ihrer Musik konnte mich nicht abhalten, nun auch die britte Schönheit im grunen Gewande zu betrachten, beren Lautenfpiel etwas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich batte. Sie mar dieieniae, die am meisten auf mich acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten schien; nur konnte ich aus ihr nicht klug werden; denn fie fam mir bald gartlich, bald wunderlich, bald offen, bald eigenfinnig vor, je nachdem fie die Mienen und ihr Spiel veränderte: bald ichien fie mich ruhren, bald mich neden zu wollen. Doch mochte fie fich stellen, wie sie wollte, so gewann sie mir wenig ab; benn meine kleine Nachbarin, mit der ich Ellbogen an Ellbogen fak, batte mich gang für fich eingenommen; und wenn ich in jenen brei Damen gang beut= lich die Sylphiden meines Traums und die Farben der Apfel erblickte, so begriff ich wohl, daß ich keine Ursache hätte, sie festzuhalten. Die artige Kleine hatte ich lieber angepackt, wenn mir nur nicht der Schlag, den fie mir im Traume verfett hatte, gar zu erinnerlich ge= wesen mare. Sie hielt fich bisber mit ihrer Mandoline gang rubig: als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, fo befahlen fie ihr, einige Iuftige Studden zum beften zu geben. Raum batte fie einige Tangmelodien gar aufregend abgeklimpert, fo fprang fie in die Sohe; ich tat das Gleiche. Sie spielte und tangte; ich ward hingeriffen, ihre Schritte zu begleiten, und wir führten eine Art von tleinem Ballett auf, womit die Damen gufrieden gu fein ichienen; benn fobald wir geendigt, befahlen fie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem gu erguicken, bis das Nachtessen herantame. Ich hatte freilich vergeffen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt ware.

Allerte führte mich fogleich in den Gang zurück, durch den ich hereingekommen war. An der Seite hatte sie zwei wohleingerichtete Zimmer; in dem einen, wo sie wohnte, sehte fie mir Orangen, Fei

Griter Teil. 241

gen, Pfirschen und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Frückte fremder Länder als auch die der erst kommenden Monate mit großem Appetit. Zuckerwerk war im Übersluß; auch füllte sie einen Pokal von geschliffenem Kryftall mit schäumendem Wein; doch zu trinken bedurfte ich nicht; denn ich hatte mich an den Früchten hinreichend

gelabt.

Nun wollen wir spielen! sagte sie und führte mich in das andere Zimmer. Hier sah es nun aus wie auf einem Christmarkt; aber so kostbare und seine Sachen hat man niemals in einer Weihnachtsbude geschen. Da waren alle Arten von Puppen, Puppenkleidern und Buppengerätschaften, Küchen, Wohnstuben und Läden und einzelne Spielsachen in Unzahl. Sie führte mich an allen Glasschränken herum; denn in solchen waren diese künstlichen Arbeiten ausbewahrt.

Die ersten Schränke verschloß sie aber bald wieder und sagte: Das ist nichts für Euch, ich weiß es wohl. Hier aber, sagte sie, könnten wir Baumaterialien finden, Mauern und Türme, Häuser, Paläste, Kirchen, um eine große Stadt zusammenzustellen. Das unterhält mich aber nicht; wir wollen zu etwas anderem greisen, das

für Euch und mich gleich vergnüglich ift.

Sie brachte darauf einige Kasten hervor, in benen ich kleines Kriegsvolf übereinander geschichtet erblickte, von dem ich sogleich bekennen mußte, daß ich niemals so etwas Schönes gesehen hätte. Sie ließ mir die Zeit nicht, das einzelne näher zu betrachten, sondern nahm den einen Kasten unter den Arm, und ich packte den andern auf.

Wir wollen auf die goldne Brücke gehen, sagte fie, bort spielt sich's am besten mit Soldaten; die Spiege geben gleich die Richtung,

wie man die Urmeen gegeneinander zu ftellen hat.

Nun waren wir auf dem goldnen schwankenden Boden angelangt; unter mir hörte ich das Wasser rieseln und die Fische plätschern, indem ich niederkniete, meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr sah. Sie rühmte sich, die Königin der Amazonen zum Führer ihres weiblichen Deeres zu besitzen; ich dagegen sand den Achill und eine sehr stattliche griechische Keiterei. Die Heere standen gegeneinander, und man konnte nichts Schöneres sehen. Es waren nicht etwa slache bleierne Keiter, wie die unsrigen, sondern Mann und Pferd rund und körperlich, und auf das feinste gearbeitet; auch konnte man kaum begreisen, wie sie sich im Gleichgewicht hielten; denn sie standen für sich, ohne ein Fußbrettchen zu haben.

Wir hatten nun jedes mit großer Gelbstgufriedenheit unfere Beerhaufen beschaut, als fie mir ben Angriff vertündigte. Wir hatten

auch Geidut in ungern Raften gefunden; es waren nämlich Schachteln poll kleiner wohlpolierter Achatkugeln. Mit diesen follten mir aus einer gewissen Entfernung gegeneinander fampfen, wobei jedoch ausbrudlich bedungen war, daß nicht ftarter geworfen merbe, als nötig fei, die Riguren umgufturgen; benn beschädigt follte feine merben. Wechselfeitig ging nun die Kanonade los, und im Unfang wirkte fie zu unfer beider Zufriedenheit. Allein als meine Gegnerin bemertte. daß ich boch beffer gielte als fie, und gulekt ben Sieg, ber bon ber ilbergahl der stehen Gebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat fie näher, und ihr mädchenhaftes Werfen hatte benn auch den erwünschten Erfolg: fie ftredte mir eine Menge meiner besten Truppen nieber, und je mehr ich protestierte, besto eifriger marf fie. Dies verdroß mich aulett, und ich ertlärte, daß ich ein Gleiches tun wurde. 3ch trat auch wirklich nicht allein näher heran, sondern warf im Unmut viel heftiger, da es benn nicht lange mahrte, als ein paar ihrer fleinen Zentaurinnen in Stude fprangen. In ihrem Gifer bemertte fie es nicht gleich; aber ich stand versteinert, als die zerbrochenen Figurchen fich von felbit wieder aufammenfügten, Amagone und Pferd wieder ein Ganges, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galovo von der goldnen Brude unter die Linden festen und in Carrière hin und wieder rennend fich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schöne Gegnerin war bas faum gewahr worden, als fie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief, daß ich ihr einen unersetlichen Berluft zugefügt, der weit größer fei, als es sich aussprechen lasse. Ich aber, ber ich schon erbosi war, freute mich, ihr etwas zuleide zu tun, und warf noch ein paar mir übriggebliebene Achatfugeln blindlings mit Gewalt unter ihren Seerhausen. Ungludlicherweife traf ich Die Konigin, Die bisher bei unferm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie fprang in Studen, und ihre nächsten Adjutanten murden auch gerschmettert: aber schnell stellten sie sich wieder ber und nahmen Reißaus wie die ersten, galoppierten fehr luftig unter den Linden herum und verloren fich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin schalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Gange, bückte mich, einige Achattugeln aufzuheben, welche an den goldnen Spießen herumrollten. Mein ergrimmter Wunsch war, ihr ganzes Heer zu vernichten; sie dagegen, nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Chrseige, daß mir der Kopf summte. Ich, der ich immer gehört hatte, auf die Ohrseige eines Mädchens gehöre ein derber Kuß, saste sie den Ohren und küßte sie zu wiederholten Malen. Sie aber tat einen solchen durchdringenden Schrei, der mich selbst erschreckte; ich ließ sie sahren, und das war mein Glück; denn in dem Augenblick wußte ich nicht, wie mir geschah. Der Boden

unter mir sing an zu beben und zu rasseln; ich merkte geschwind, daß sich die Gitter wieder in Bewegung sehten; allein ich hatte nicht Zeit zu überlegen, noch konnte ich Fuß fassen, um zu kliehen. Ich süchtete jeden Augenblick gespießt zu werden; denn die Partisanen und Lanzen, die sich aufrichteten, zerschlitzten mir schon die Kleider; genug, ich weiß nicht, wie mir geschah, mir verging Hören und Sehen, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schrecken am Fuß einer Linde, wider den mich das aufschnellende Gitter geworfen hatte.

Mit dem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, die fich noch heftig vermehrte, als ich von drüben die Spottworte und das Ge= lächter meiner Gegnerin vernahm, die an der andern Seite etwas gelinder als ich mochte gur Erde getommen fein. Daher fprang ich auf, und als ich rings um mich bas tleine Seer nebit feinem Un= führer Achill, welche das auffahrende Sitter mit mir herübergeschnellt hatte, zerstreut fah, ergriff ich den Selden zuerst und warf ihn wider einen Baum. Seine Wiederherstellung und feine Flucht gefielen mir nun doppelt, weil sich die Schadenfreude zu dem artigften Anblich von der Welt gefellte, und ich mar im Begriff, die famtlichen Griechen ihm nachzuschicken, als auf einmal zijchende Wasser von allen Seiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boben und 3meigen hervorsprühten und, wo ich mich hinwendete, freuzweise auf mich logveitsichten. Mein leichtes Gewand war in furzer Zeit völlig burch= näkt; zerschlikt war es schon, und ich faumte nicht, es mir gang vom Leibe zu reißen. Die Pantoffeln warf ich von mir, und so eine Sulle nach ber andern; ja, ich fand es endlich bei dem warmen Tage fehr angenehm, ein folches Strahlbad über mich ergehen zu laffen. Sang nacht schritt ich nun gravitätisch zwischen Diesen willtommenen Gewässern einher und bachte mich lange fo wohl befinden zu tonnen. Mein Born vertühlte fich, und ich wünschte nichts mehr als eine Berfohnung mit meiner fleinen Gegnerin. Da in einem Ru schnappten die Waffer ab, und ich stand nun feucht auf einem durch= näften Boben.

Die Gegenwart des alten Mannes, der unvermutet vor mich trat, war mir keineswegs willsommen; ich hätte gewünscht, mich wo nicht verbergen, doch wenigstens verhüllen zu können. Die Beschäsmung, der Frostschauer, das Bestreben, mich einigermaßen zu bedecen, ließen mich eine höchst erbärmliche Figur spielen; der Alte benutzte den Augenblick, um mir die größten Vorwürse zu machen.

Was hindert mich, rief er aus, daß ich nicht eine der grünen Schnuren ergreife und fie, wo nicht Gurem Sals, doch Gurem Rücken

anmeffe!

Diese Drohung nahm ich höchft übel.

Hütet Euch, rief ich aus, bor folden Worten, ja nur bor folden Gebanten! benn fonst seib Ihr und Eure Gebieterinnen verloren.

Wer bift benn bu, fragte er tropig, bag bu fo reben barfft?

Gin Liebling ber Götter, sagte ich, von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen sollen, oder ob er sie will in ihrem Zauberkloster verschmachten und veralten lassen.

Der Alte trat einige Schritte gurud.

Wer hat dir das offenbart? fragte er erstaunt und bedenklich.

Drei Apfel, fagte ich, brei Juwelen.

Und was verlangst bu zum Lohn? rief er aus.

Bor allen Dingen bas fleine Geschöpf, versette ich, bie mich in

Diefen verwünschten Buftand gebracht hat.

Der Alte warf sich vor mir nieder, ohne sich vor der noch seuchten und schlammigen Erbe zu scheuen; dann stand er auf, ohne benett zu sein, nahm mich freundlich bei der Hand er auf, ohne benett zu sein, nahm mich freundlich bei der Hand, führte mich in jenen Saal, kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig geputt und frisiert wie vorher. Der Pförtner sprach sein Wort weiter; aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an und deutete mir auf einige Gegenstände an der Mauer drüben über den Weg, indem er zugleich rüdwärts auf das Pförtchen zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegenstände einprägen möchte, um das Pförtchen desto gewisser wieder zu inden, welches sich unversehens hinter mir zuschloß.

Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüber stand. Über eine hohe Mauer ragten die Uste uralter Nußbäume herüber und bebeckten zum Teil das Gesims, womit sie endigte. Die Zweige reichten dis an eine steinerne Tasel, deren verzierte Einfassung ich wohl extennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen konnte. Sie ruhte auf dem Kragstein einer Nische, in welcher ein fünstlich gearbeiteter Brunnen von Schale zu Schale Wasser in ein großes Beden goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Nußbäume, alles stand senkrecht übereinander; ich wollte

es malen, wie ich es gefehen habe.

Run läßt sich wohl benken, wie ich diesen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte, und wie oft ich mir diese Geschichten, die ich kaum selbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich war, ging ich wieder zur schlimmen Mauer, um wenigstens iene Merkzeichen im Gedächtnis anzufrischen und das köstliche Pförtschen zu beschauen; allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Nußbäume ragten wohl über die Mauer, aber sie standen nicht unmittelbar nebeneinander; eine Tasel war auch eingemauert, aber von den Väumen weit rechts, ohne Verzierung und mit einer

Erfter Teil. 2.15

Ieferlichen Inschrift; eine Nische mit einem Brunnen findet sich weit links, der aber jenem, den ich geschen, durchaus nicht zu vergleichen ist, so daß ich beinahe glauben muß, das zweite Abenteuer sei so gut als das erste ein Traum gewesen; denn von dem Pförtchen sindet sich überhaupt gar keine Spur. Das einzige, was mich tröstet, ist die Bemerkung, daß jene drei Gegenstände stets den Ort zu verändern schenn bei wiederholtem Besuch jener Gegend glaube ich bemerkt zu haben, daß die Nußbäume etwas zusammenrüsen, und daß Tafel und Brunnen sich ebenfalls zu nähern scheinen. Wahrscheinlich, wenn alles wieder zusammentrisst, wird auch die Pforte von neuem sichtbar sein, und ich werde mein mögliches tun, das Abenteuer wieder auzuknüpfen. Ob ich euch erzählen kann, was weiter begegnet, oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu sagen.

Dieses Märchen, von deffen Wahrheit meine Gespielen fich leiden= ichaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Gie befucten, jeder allein, ohne es mir ober den andern zu vertrauen, ben angebeuteten Ort, fanden die Rugbaume, die Tafel und den Brunnen, aber immer entfernt voneinander; wie fie zulegt befannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimnis verschweigen mag. Sier ging aber ber Streit erft an. Der eine versicherte, Die Gegenftande rudten nicht vom Glede und blieben immer in gleicher Entfernung untereinander. Der zweite behauptete, fie bewegten fich, aber fle entfernten sich voneinander. Mit diesem war der dritte über ben erften Buntt der Bewegung einftimmig, doch schienen ihm Rugbaume. Tafel und Brunnen fich vielmehr zu nabern. Der vierte wollte noch mas Merkwürdigeres gesehen haben, die Nugbaume nämlich in ber Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegengesetten Seiten, als ich angegeben. In Absicht auf die Spur des Pförtchens variierten sie auch. Und so gaben sie mir ein frühes Beispiel, wie die Menschen von einer gang einfachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendften Unfichten haben und behaupten können. Als ich die Fortsetzung meines Marchens hartnäckig verweigerte, marb biefer erfte Teil öfters wieder begehrt. Ich hutete mich, an den Umständen viel zu verändern, und durch die Gleichformigfeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemütern meiner Buhörer die Rabel in Wahrheit.

Übrigens war ich ben Lügen und der Verstellung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte sich der innere Ernst, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Außern, und ich ward, oft freundlich, oft auch spöttisch, über eine gewisse Würde berufen, die ich mir herausnahm. Denn ob es

mir zwar an guten, ausgesuchten Freunden nicht fehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die und mit rohem Mutwillen anzusechten ein Bergnügen fanden und und freilich oft sehr unsanst aus jenen märchenhaften selbstgefälligen Träumen ausewecken, in die wir und, ich ersindend und meine Gespielen teilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichseit und phantastischen Bergnügungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzuhärten, um die unvermeidlichen Übel entweder zu ertragen oder ihnen entgegen-

auwirken.

Unter die Ubungen des Stoizismus, den ich beshalb fo ernftlich. als es einem Knaben möglich ift, bei mir ausbildete, gehörten auch Die Duldungen förperlicher Leiden. Unfere Lehrer behandelten uns oft febr unfreundlich und ungeschickt mit Schlagen und Buffen, gegen Die wir uns um fo mehr verharteten, als Widerseklichkeit oder Gegenwirfung aufs höchfte verpont war. Gehr viele Scherze der gugend beruhen auf einem Wettstreit folder Ertragungen: gum Beifpiel, wenn man mit zwei Fingern ober ber gangen Sand fich wechfelsmeise bis zur Betäubung der Glieder ichlagt, ober die bei ge= wiffen Spielen verschuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gefett= heit aushält: wenn man fich beim Ringen und Balgen burch bie Aniffe der Salbüberwundenen nicht irre machen läft; wenn man einen aus Rederei zugefügten Schmerz unterdrückt, ja felbft bas 3widen und Riteln, womit junge Leute fo geschäftig gegeneinander find, als etwas Gleichaultiges behandelt. Dadurch fest man fich in einen großen Borteil, der uns von andern fo geschwind nicht abgewonnen wird. Da ich jedoch von einem folden Leidenstrot gleichsam Brofession machte, so wuchsen die Budringlichkeiten ber andern; und wie eine unartige Graufamkeit keine Grengen kennt, fo wußte fie mich boch aus meiner Grenze hinauszutreiben. Ich erzähle einen Fall ftatt vieler. Der Lehrer mar eine Stunde nicht gekommen; folange mir Rinder alle beijammen waren, unterhielten wir uns recht artia: als aber die mir Wohlwollenden, nachdem fie lange genug gewartet, hinmeggingen, und ich mit drei Migwollenben allein blieb, fo bachten Diefe mich zu guälen, zu beschämen und zu vertreiben. Sie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verlaffen und tamen mit Ruten gurud, die fie fich aus einem geschwind gerschnittenen Befen verschafft hatten. Ich mertte ihre Abficht, und weil ich bas Ende ber Stunde nahe glaubte, fo fette ich aus bem Stegreife bei mir fest, mich bis jum Glodenschlage nicht zu wehren. Gie fingen barauf unbarmbergig an, mir die Beine und Waden auf bas graufamfte gu peit= ichen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich verrechnet hatte, und daß ein solcher Schmerz die Minuten fehr verlängert.

Dit ber Dulbung muchs meine Wut, und mit bem erften Stundenichlag fuhr ich dem einen, der fich's am wenigsten verfah, mit der Sand in die Nackenhaare und fturgte ihn augenblicklich zu Boben, indem ich mit dem Ruie feinen Rucken bruckte; den andern, einen jungeren und schwächeren, der mich von hinten ansiel, zog ich bei dem Ropfe durch den Urm und erdroffelte ihn fast, indem ich ihn an mich prefte. Nun war der lette noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke Sand zu meiner Berteidigung. Allein ich ergriff ihn beim Aleide, und durch eine geschickte Wendung von meiner Seite, burch eine übereilte von feiner brachte ich ihn nieder und itief ihn mit dem Gesicht gegen ben Boben. Sie ließen es nicht an Beigen, Kraten und Treten fehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in ben Gliedern. In bem Borteil, in dem ich mich befand, fließ ich fie wiederholt mit den Röpfen gufammen. Gie erhuben gulett ein entsetliches Zetergeschrei, und wir fahen uns bald bon allen Sausgenoffen umgeben. Die umbergeftreuten Ruten und meine Beine, die ich von den Strumpfen entblößte, zeugten bald für mich. Man behielt sich die Strafe vor und ließ mich aus dem Saufe; ich erklärte aber, daß ich fünftig bei der geringften Beleidigung einem ober bem andern die Augen auskraken, die Ohren abreifen, wo nicht gar ihn erdroffeln würde.

Dieser Borsall, ob man ihn gleich, wie es in kindischen Dingen zu geschehen pflegt, balb wieder vergaß und sogar belachte, war jesoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltener wursen und zuletzt ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Sahr weniger zählte als ich, eine an Unnehmlichkeit immer

wachsende Gefellichafterin fand.

Ich will jedoch diesen Segenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet; denn das ift ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mitteilungen, daß der Mensch erfahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen, was will, bedenke, dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glücklichen oder Unglücklichen. Nützt ein solches Wissen nicht viel, um die Übel zu vermeiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Zustände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung steht hier an der rechten Stelle, daß nämlich bei dem Emporwachsen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Vorschein kommt, ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, verständig, ja vernünftig zu betragen, niemanden

aus Mutwillen ober Übermut ein Leids zuzufügen und alle gehäffigen Regungen, die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Segenteil, während die jungen Seschöpfe mit einer solchen Übung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpont ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Naturzustande und dem der Zivilization gar erbärmlich in die Klemme und werden, je nachdem die Charaktere sind, entweder tücksisch oder gewaltsam ausbrausend,

wenn sie eine Zeitlang an sich gehalten haben. Gewalt ift eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein autgesinntes. zur Liebe und Teilnahme geneigtes Rind weiß dem Sohn und dem bofen Willen wenig entgegenzuseten. Wenn ich die Tätlichkeiten meiner Gesellen so ziemlich abzuhalten wußte, so war ich doch keines= mege ihren Sticheleien und Difreden gewachsen, weil in folden Fällen berjenige, der fich verteidigt, immer verlieren muß. Es murden alfo auch Angriffe biefer Art, infofern fie gum Born reigten, mit phyfischen Kraften gurudgewiesen, ober fie regten mundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne Folgen bleiben konnten. Unter andern Borgugen miggonnten mir die Übelwollenden auch, daß ich mir in einem Berhaltnis gefiel, welches aus bem Schultheißenamt meines Großvaters für die Familie entsprang; benn indem er als ber erfte unter feinesgleichen baftand, hatte biefes boch auch auf bie Seinigen nicht geringen Ginfluß. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Pfeifergerichte etwas barauf einzubilden schien, meinen Großvater in der Mitte bes Schöffenrats, eine Stufe höher als bie andern, unter bem Bilbe bes Raifers gleichsam thronend gefeben zu haben. fo faate einer ber Anaben höhnisch, ich follte boch, wie der Pfau auf feine Fuge, fo auf meinen Grofpater vaterlicher Seite hinsehen, welcher Gaftgeber jum Weibenhof gewesen und wohl an bie Thronen und Aronen keinen Anspruch gemacht hatte. Ich erwiderte barauf, daß ich davon feineswegs beschämt sei, weil gerade barin bas Berrliche und Erhebende unferer Baterftadt beftehe, daß alle Burger fich einander gleich halten durften, und daß einem jeden feine Tätigfeit nach feiner Urt forberlich und ehrenvoll fein tonne. Es fei mir nur leid, daß der gute Mann ichon fo lange geftorben, benn ich habe mich auch ihn perfonlich zu tennen öfters gefehnt, fein Bildnis vielmals betrachtet, ja, fein Grab besucht und mich wenigstens bei ber Inschrift an dem einfachen Dentmal feines vorübergegangenen Dafeins gefreut, bem ich bas meine schuldig geworden. Gin anderer Migwollender, der tudischste von allen, nahm jenen ersten beiseite und flüsterte ihm etwas in die Ohren, wobei sie mich immer spottisch ansahen. Schon fing die Galle mir an zu tochen, und ich forderte fie auf, laut zu reden.

Run, was ist es benn weiter? sagte ber erste, wenn bu es wissen willft, bieser ba meint, bu könntest lange herumgehen und suchen,

bis bu beinen Grofvater fandeft.

Ich drohie nun noch heftiger, wenn fie fich nicht beutlicher erflaren wurden. Sie brachten barauf ein Marchen por, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht haben. Mein Bater fei ber Sohn eines vornehmen Mannes, und jener gute Burger habe fich willig finden Taffen, außerlich Baterftelle zu vertreten. Gie batten die Unverschamt= beit, allerlei Argumente vorzubringen, jum Beisviel, daß unfer Bermogen blog von der Großmutter herrühre, daß die übrigen Seitenpermandten, die fich in Friedberg und fonst aufhielten, gleichfalls ohne Bermogen feien, und was noch andere folche Grunde waren, die ihr Gewicht blog von der Bosheit hernehmen konnten. Ich hörte ihnen rubiger zu, als fie erwarteten; benn fie standen schon auf bem Sprung, zu entflieben, wenn ich Miene machte, nach ihren Saaren gu greifen. Aber ich versette gang gelaffen, auch dieses könne mir recht fein. Das Leben fei fo bubich, bak man völlig für gleichgültig achten tonne, wem man es zu verdanten habe; denn es schriebe fich boch aulekt von Gott her, vor welchem wir alle gleich waren. Go ließen fie, ba fie nichts ausrichten konnten, die Sache für diesmal aut fein: man spielte zusammen weiter fort, welches unter Kindern immer ein

erprobtes Berföhnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch durch diese hämischen Worte eine Art von sitt= licher Rrantheit eingeimpft, die im ftillen fortschlich: es wollte mir gar nicht mikfallen, der Entel irgend eines bornehmen Berrn zu fein, wenn es auch nicht auf die gesetlichste Weise gewesen ware. Meine Spurfraft ging auf biefer Sahrte, meine Ginbilbungsfraft mar angeregt und mein Scharffinn aufgefordert. Ich fing nun an, die Aufgaben jener zu untersuchen, fand und erfand neue Grunde der Wahricheinlichkeit. Ich hatte von meinem Großvater wenig reden hören, außer daß fein Bildnis mit dem meiner Großmutter in einem Befuchzimmer des alten Saufes gehangen hatte, welche beide nach Erbauung des neuen in einer obern Kammer aufbewahrt wurden. Meine Großmutter mußte eine fehr schone Frau gewesen fein, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer das Miniaturbild eines ichonen herrn, in Uniform mit Stern und Orden, gesehen zu haben, welches nach ihrem Tode mit pielen andern fleinen Gerätschaften mahrend bes alles ummälzenden Sausbaues verschwunden mar. Solche wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem tindischen Ropfe gusammen und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abenteuerliche Berknüpfung ber bedeutenden Buftanbe bes menschlichen Lebens fich bie Teilnahme ber gangen fultivierten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen folden Fall niemanden zu vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterstand, so ließ ich es an einer beimlichen Betriebsamkeit nicht fehlen, um wo moglich ber Sache etwas näher zu konsmen. Ich hatte nämlich gang bestimmt behaubten boren, daß die Sohne ben Batern ober Grokpatern oft entschieden ähnlich zu fein pflegten. Mehrere unferer Freunde, besonders auch Rat Edneider, unfer Sausfreund, hatten Geschäftsverbindungen mit allen Fürsten und Serren der Nachbarschaft, deren, sowohl regierenber als nachgeborener, keine geringe Anzahl am Rhein und Main und in dem Raume zwischen beiden ihre Besitzungen hatten, und die aus besonderer Sunft ihre treuen Geschäftsträger zuweilen wohl mit ihren Bilbniffen beehrten. Diefe, die ich von Jugend auf vielmals an den Wänden gesehen, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Aufmerksam= teit, forschend, ob ich nicht eine Abnlichkeit mit meinem Bater ober gar mit mir entdecken konnte: welches aber zu oft gelang, als bak es mich zu einiger Gewißheit hatte führen tonnen. Denn bald waren es die Augen von diefem, bald die Rafe von jenem, die mir auf einige Bermandtichaft zu beuten ichienen. Go führten mich biefe Kennzeichen trüglich genug hin und wieder. Und ob ich gleich in ber Folge diesen Vorwurf als ein durchaus leeres Märchen betrachten mußte, so blieb mir doch der Eindruck, und ich konnte nicht unterlaffen, die fämtlichen Berren, deren Bildniffe mir febr beutlich in ber Phantafie geblieben maren, bon Zeit zu Zeit im ftillen bei mir zu mustern und zu prufen. Co mahr ift es, bag alles, mas ben Menichen innerlich in feinem Duntel bestartt, feiner beimlichen Gitelfeit schmeichelt, ihm bergestalt höchlich erwünscht ist, daß er nicht weiter fragt, ob es ihm fonst auf irgend eine Weise zur Ehre ober gur Schmach gereichen tonne.

Doch anstatt hier ernstsafte, ja rügende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blick von jenen schönen Zeiten hinweg; denn wer wäre imstande, von der Fille der Kindheit würdig
zu sprechen! Wir können die kleinen Seschöpse, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Vergnügen, ja mit Vewunderung ansehen; denn meist versprechen sie mehr, als sie halten, und es scheint,
als wenn die Natur unter andern schelmischen Streichen, die sie uns
spielt, auch hier sich ganz besonders vorgeseht, uns zum besten zu
haben. Die ersten Organe, die sie Kindern mit auf die Welt gibt,
sind dem nächsten unmittelbaren Zustande des Geschöps gemäß; es
bedient sich derselben tunst= und anspruchslos auf die geschicksestet, mit seinesgleichen und in Beziehungen, die seinen Krästen angemessen sind, scheint so verständig, so vernünstig, das nichts drüber
aeht, und ausleich so besuern, beiter und gewandt, daß man keine

Grifter Teil.

weitere Bildung für dasselbe wünschen möchte. Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies; aber das Wachstum ist nicht bloß Entwicklung; die verschiedenen vrganischen Spsteme, die den einen Menschen ausmachen, entspringen auseinander, solgen einander, verwandeln sich ineinander, verdrügen einander, ja, zehren einander auf, so daß von manchen Fähigkeiten, von manchen Kraftäußerungen nach einer gewissen Zeit taum eine Spur nehr zu finden ist. Wenn auch die menschlichen Anlagen im ganzen eine entschieden Richtung haben, so wird es doch dem größten und versahrensten Kenner schwer sein, sie mit Zuverlässisseit voraus zu verkünden; doch kann man hinterdrein wohl bemerken, was auf ein Künstiges hingebeutet hat.

Reinesweges gebenke ich baher in diesen ersten Büchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Sier nuß ich aber bemerken, welchen stärkeren Ginsus nach und nach die Kriegsbegebenbeiten auf unsere Gesinnungen und unsere Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht zu den großen Weltereignissen in einem wunderbaren Berhältnis. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er tann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urteils, einer Teilnahme nicht enthalten. Schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere Unlässe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so bedeutende Beränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußern Unbequemlichseiten noch immer jenes innre Mißbehagen, verdoppelt und schärft das Übel meistenteils und zerstört das noch mögliche Sute. Dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß, weder wie er seine Neigung, noch wie er seinen Borteil wahren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig bürgerlicher Ruhe verbrachten, wurde demungeachtet in großer Gemütsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses war vielleicht kein anderes. Die Siege, die Großtaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen folgten auseinander, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben; immer aber schwebte die Gestalt Friedrichs, sein Name, sein Ruhm in kurzem wieder oben. Der Enthusiasmus seiner Berehrer ward immer größer und belebter, der Haß seiner Feinde bitterer, und die Berschiedenheit der Ansichten, welche selbst Familien zerspaltete, trug nicht wenig dazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Weise voneinander getrennten Bürger noch mehr zu isolieren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo drei Religionen die Einwohner in drei unsgleiche Massen teilen, wo nur wenige Mäuner, selbst von der herrs

schenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlshabenden und Unterrichteten geben, der sich auf sich zurückzieht und durch Studien und Liebhabereien sich eine eigne und abgeschlossene Existenz bildet. Bon solchen wird gegenwärtig und auch tünftig die Rede sein müssen, wenn man sich die Eigenheiten eines Frankfurter

Burgers aus jener Zeit vergegenwärtigen foll.

Mein Vater hatte, sobald er von Reisen zuruckackommen, nach feiner eigenen Sinnegart ben Gebanten gefaft. bak er, um fich gum Dienfte ber Stadt fahig zu machen, eines ber fubalternen Umter übernehmen und folches ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergabe. Er glaubte nach feiner Sinnegart. nach dem Begriffe, den er von fich felbst hatte, im Gefühl feines auten Willens, eine folche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weber geseklich noch herkommlich mar. Daber, als ihm fein Gesuch abgeichlagen murbe, geriet er in Urger und Migmut, verschwur, jemals traend eine Stelle angunehmen, und um es unmöglich zu machen. verschaffte er fich ben Charatter eines kaiserlichen Rates, ben ber Schultheiß und die alteften Schöffen als einen besondern Chrentitel tragen. Dadurch hatte er fich zum Gleichen ber Oberften gemacht und tonnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte ihn auch bagu, um die altefte Tochter bes Schultheißen gu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rate ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Burückgezogenen, welche niemals unter fich eine Sozietät machen. Sie stehen fo ifoliert gegeneinander wie gegen bas Sanze, und um fo mehr, als fich in biefer Abgeschiedenheit bas Gigentumliche ber Charafter immer ichroffer ausbildet. Mein Bater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als fie vielleicht unter feinen Mitburgern gewöhnlich mar. 3mar fand er darin Borganger und Gefellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Oratorien bei ihm aufgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so sand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Säste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Ansehen

merfung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Häfel, eines reichen Ebelmanns, der, verheiratet, aber kinderlos, ein schones haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälbe, Kupserstiche, Antiken und

manches arbre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenfließt. Bon Zeit zu Zeit lub er die Honoratioren zum Nittagessen und war auf eigne achtsame Weise wohltätig, indem er in seinem Hause die Armen kleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbehielt und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes, desto deutlicher aber seiner Austion, der ich von Anfang dis zu Ende beiwohnte, und teils auf Besehl meines Baters, teils aus eigenem Antrieb manches erstand,

was fich noch unter meinen Sammlungen befindet.

Früher, und von mir faum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Loen in der literarischen Welt fowie in Frankfurt ziemliches Aufsehen. Nicht von Frankfurt gebürtig, hatte er sich daselbst niedergelassen und war mit der Schwester meiner Großmutter Textor, einer geborenen Lindheimer, verheiratet. Betannt mit ber Sof= und Staatswelt und eines erneuten Abels fich erfreuend, erlangte er baburch einen Namen, daß er in die verschie= benen Regungen, welche in Rirche und Staat gum Vorschein tamen, einzugreifen den Mut hatte. Er schrieb den "Grafen von Rivera", einen bidaltischen Roman, beffen Inhalt aus dem zweiten Titel: "oder ber ehrliche Mann am Sofe", erfichtlich ift. Diefes Wert wurde gut aufgenommen, weil es auch von den Sofen, wo fonft nur Klugheit gu Saufe ift, Sittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Unfeben. Gin zweites Werk follte bagegen befto gefähr= licher für ihn werden. Er schrieb: "Die einzige mahre Religion", ein Buch, das die Absicht hatte, Tolerang, besonders zwischen Lutheranern und Calvinisten, zu befördern. Sieruber tam er mit den Theologen in Streit; besonders ichrieb Dr. Benner in Giegen gegen ihn. Bon Loen ermiderte; der Streit wurde heftig und perfonlich, und bie baraus entspringenden Ungnnehmlichkeiten veranlagten den Berfaffer, Die Stelle eines Prafibenten zu Lingen anzunehmen, Die ihm Friedrich der Zweite anbot, der in ihm einen aufgeklärten und den Reuerungen, die in Frankreich schon viel weiter gediehen waren, nicht abgeneigten vorurteilsfreien Mann zu ertennen glaubte. Seine ebemaligen Landsleute, die er mit einigem Berdruß verlaffen, behaup= teten, daß er dort nicht gufrieden fei, ja nicht gufrieden fein tonne, weil sich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt keineswegs messen durfe. Mein Vater zweifelte auch an bem Behagen des Präsidenten und versicherte, der gute Oheim hatte beffer getan, sich mit dem Könige nicht einzulaffen, weil es überhaupt gefährlich fei, fich bemfelben au nahern, fo ein außerordentlicher Berr er auch übrigens fein moge. Denn man habe ja gesehen, wie fcmählich ber berühmte Boltaire, auf Requisition des preußischen Residenten Freitag, in Frankfurt sei verhaftet worden, da er doch vorher so hoch in Gunsten gestanden und als des Königs Lehrmeister in der französischen Poesie anzusehen gewesen. Es mangette dei solchen Geschenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um vor Höfen und Herrendienst zu warnen, wodon sich übershaupt ein geborner Franksurter kaum einen Begriff machen konnte.

Eines wortrefflichen Mannes, Dr. Orth, will ich hier nur dem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr derselben nur insofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühsten Jahren einigen Einfluß gehabt. Dr. Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals teil am Regimente genommen, od ihn gleich seine Kenntnisse und Einsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die deutschen und besonders die frankfurtschen Alltertümer sind ihm sehr wiel schuldig geworden; er gab die "Unmerkungen zu der sogenannten Frankfurter Resormation" heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Neichsstadt gesammelt sind. Die historischen Kapitel desselben habe ich in meinen Jünglingsjahren

fleißig ftudiert.

Don Ochfenstein, der ältere jener drei Bruber, beren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war, bei seiner eingezogenen Art zu fein, während feines Lebens nicht mertwürdig geworden, besto mertwürdiger aber nach feinem Tode, indem er eine Berordnung hinter= ließ, daß er morgens fruh, gang im ftillen und ohne Begleitung und Gefolg, von handwerksleuten zu Grabe gebracht fein wolle. Es gefchah, und diefe Sandlung erregte in der Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegangniffe gewöhnt mar, großes Auffehn. Alle biejenigen, die bei folchen Gelegenheiten einen herkommlichen Berdienst hatten, erhoben sich gegen die Neuerung. Allein der mactre Patrizier fand Rachfolger in allen Ständen, und ob man ichon bergleichen Begangniffe spottweise Ochsenleichen nannte, fo nahmen fie boch gum besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Bruntbegängniffe verloren fich immer mehr. Ich führe diefen Umftand an, weil er eins der frühern Symptome jener Gefinnungen von Demut und Gleichstellung barbietet, die fich in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts von oben herein auf fo manche Weife gezeigt haben und in fo unerwartete Wirkungen ausgeschlagen find.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern bes Altertums. Es fanden sich Gemälbekabinette, Kupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Gifer gesucht und aufgehoben. Die ältern Berordnungen und Mandate der Neichsstadt, von denen feine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schriftsprzsfältig ausgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als ein Schrift

vaterländischer Rechte und Sertsmunen mit Chrfurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von Franksurtern, die in großer Anzahl existierten, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abteilung der Kabinette.

Solche Männer scheint mein Vater sich überhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm sehlte teine der Sigenschaften, die zu einem rechtlichen und angeschenen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Besühungen von jeder Art in Ordnung. Sine vortrefsliche Landkartensammlung der Schentischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Mätter, jene oberwähnten Berordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrant alter Gewehre, ein Schrant merkvürdiger venetianischer Släser, Vecher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Vronzen und hundert andere Vinge wurden gesondert und ausgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auftionen mir jederzeit einige Austräge zu

Bermehrung bes Borhandenen zu erbitten.

Roch einer bedeutenden Familie muß ich gedenken, von der ich feit meiner früheften Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder felbst noch manches Wunderbare erlebte; es war die Senkenbergische. Der Bater, von dem ich wenig gu fagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte brei Gohne, Die fich in ihrer Jugend ichon durchgängig als Sonderlinge auszeich= neten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo fich niemand weder im Guten noch im Bofen hervortun foll, nicht gum besten aufgenommen. Spottnamen und seltsame, sich lange im Ge= bachtnis erhaltende Märchen find meiftens die Frucht einer folchen Sonderbarkeit. Der Bater wohnte an der Ede ber Safengaffe, Die bon dem Zeichen des Saufes, bas einen, wo nicht gar brei Safen vorstellt, den Namen führte. Man nannte daher diese drei Brüder nur die drei Safen, welchen Spiknamen fie lange Zeit nicht los wurden. Allein wie große Vorzüge fich oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und Unschickliches ankündigen, so geschah es auch hier. Der älteste war der nachher so rühmlich bekannte Reichshof= rat von Senkenberg. Der zweite ward in den Magistrat aufge-nommen und zeigte vorzügliche Talente, die er aber auf eine rabuliftische, ja verruchte Weise, wo nicht zum Schaben feiner Baterftadt, boch wenigftens feiner Rollegen in der Folge migbrauchte. Der dritte Bruder, ein Argt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, der aber wenig und nur in vornehmen Säufern praktigierte, behielt bis in fein höchstes Alter immer ein etwas munderliches Augere. Er war immer fehr nett gekleidet, und man fah ihn nie anders auf der Strafe als in Schuhen und Strumpfen und einer wohlgepuderten Lockenperucke, den hut unterm Urm. Er ging schnell, doch mit einem

selftsamen Schwanken vor sich hin, so daß er bald auf dieser, bald auf jener Seite der Straße sich befand und im Gehen ein Zickzack bildete. Spottvögel sagten, er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Seelen aus dem Wege zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl verfolgen möchten, und ahme diesenigen nach, die sich dor einem Krotodil fürchten. Doch aller dieser Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte sich zuleht in Ehrsurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Hof, Garten und allem Zubehör auf der Schenheimergasse zu einer medizinischen Stistung widsmete, wo neben der Anlage eines bloß für Frankfurter Bürger bestimmten Hospitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothef und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine

Alfademie fich hatte schämen durfen.

Gin andrer porzuglicher Mann, beffen Verfonlichkeit nicht forvohl als feine Wirtung in ber Nachbarichaft und feine Schriften einen fehr bedeutenden Ginfluß auf mich gehabt haben, mar Rarl Fried. rich von Mofer, ber feiner Geschäftstätigfeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen grundlich nitt= lichen Charafter, ber, weil die Gebrechen ber menschlichen Ratur ibm wohl manchmal zu schaffen machten, ihn fogar zu den sogenannten Frommen hingog; und fo wollte er, wie von Loen das Softeben, ebenfo bas Geschäftsleben einer gewiffenhafteren Behandlung ent= gegenführen. Die große Angahl ber fleinen beutschen Sofe ftellte eine Menge von herren und Dienern dar, wovon die ersten unbebingten Gehorsam verlangten, und die andern meistenteils nur nach ihren Überzeugungen wirfen und bienen wollten. Es entstand ba= ber ein ewiger Ronflitt und ichnelle Beränderungen und Erplofionen, weil die Wirfungen bes unbedingten Sandelns im fleinen viel geschwinder merklich und schädlich werden als im großen. Bäufer waren verschuldet und kaiferliche Debit-Rommissionen ernannt; andre fanden fich langfamer ober geschwinder auf demselben Wege, wobei die Diener entweder gewissenlog Vorteil zogen ober gewissenhaft fich unangenehm und verhaft machten. Mofer wollte als Staats= und Geschäftsmann wirten; und hier gab fein ererbtes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Menfch und Burger handeln und feiner fittlichen Würde fo wenig als möglich vergeben. Sein "herr und Diener", fein "Daniel in der Löwengrube", feine "Reliquien" fchilbern burchaus die Lage, in welcher er fich zwar nicht gefoltert, aber boch immer geklemmt fühlte. Sie beuten famtlich auf eine Ungebuld in einem Buftand, mit beffen Berhaltniffen man fich nicht perfohnen und ben man boch nicht loswerden tann. Bei biefer Urt zu benken und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht sehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweg-

lichen und babei garten Mannes.

Aus der Ferne machte jedoch der Name Rlopstock auch schon auf uns eine große Wirkung. Im Anfang wunderte man fich, wie ein so vortrefflicher Mann so wunderlich heißen tonne; doch gewöhnte man fich bald baran und bachte nicht mehr an die Bedeutung diefer Silben. In meines Baters Bibliothet hatte ich bisher nur Die fruheren, besonders die zu seiner Zeit nach und nach beraufgetommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle diese hatten gereimt, und mein Bater hielt ben Reim für poetische Werte unerläglich. Canib, Sageborn, Drollinger, Gellert, Creuz, Saller ftanden in ichonen Frangbanden in einer Reihe. Un biefe ichloffen fich Deufirche "Telemach", Roppens "Befreites Jerufalem" und andere Uber-Ich hatte biefe famtlichen Bande von Rindheit auf fleißig durchgelesen und teilweise memoriert, weshalb ich benn gur Unterhaltung der Gesellschaft öfters aufgerufen murbe. Gine ber= briefliche Epoche im Gegenteil eröffnete fich für meinen Bater, als burch Klopftocks "Meffias" Berfe, Die ihm feine Berfe ichienen, ein Gegenstand ber öffentlichen Bewunderung wurden. Er felbst hatte fich wohl gehütet, Diefes Wert anzuschaffen; aber unfer Sausfreund. Rat Schneiber, schwärzte es ein und ftecte es ber Mutter und den Rindern zu.

Auf diefen geschäftstätigen Mann, welcher wenig las, hatte ber Meffias gleich bei feiner Erscheinung einen mächtigen Einbrud gemacht. Diese fo natürlich ausgedrückten und doch fo schon ver= ebelten frommen Gefühle, Diefe gefällige Sprache, wenn man fie auch nur für harmonische Proja gelten ließ, hatten ben übrigens trodnen Geschäftsmann fo gewonnen, daß er die gehn erften Gefange - benn von diesen ist eigentlich die Rede - als das herrlichste Er= banungsbuch betrachtete und folches alle Sahre einmal in der Charwoche, in welcher er sich von allen Geschäften zu entbinden mußte. für fich im stillen burchlas, und sich baran fürs ganze Sahr er= quickte. Anfangs bachte er feine Empfindungen feinem alten Freunde mitzuteilen; allein er fand fich fehr bestürzt, als er eine unheilbare Abneigung vor einem Werke von fo foftlichem Gehalt, wegen einer. wie es ihm schien, gleichgültigen äußern Form gewahr werden mußte. Es fehlte, wie fich leicht denten läßt, nicht an Wiederholung bes Gefprächs über diefen Gegenftand; aber beibe Teile entfernten fich immer weiter voneinander, es gab beftige Czenen, und der nach= giebige Mann ließ sich endlich gefallen, von feinem Lieblingswerte

zu schweigen, damit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine

gute Countagssuppe verlore.

Proselyten zu machen ist der natürlichste Wunsch eines jeden Menschen; und wie sehr fand sich unser Freund im stillen belohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Seiligen so offen gesinnte Gemüter entdeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Zeit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich, und wir Geschwister demächtigten uns desselelben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen, und besonders die zartesten und heftigsten so geschwind als möglich ins Gedächtnis zu fassen.

Porcias Traum rezitierten wir um die Wette, und in das wilde verzweiselnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche ins rote Meer gestürzt worden, hatten wir uns geteilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Teil gefommen; die andere, nm ein wenig fläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohltlingenden Verwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns

mit diesen höllischen Redensarten zu begrußen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasieren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter bem Ofen und murmelten, während ber Barbier einseiste, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Adramelech den Satan mit eisernen Händen zu fassen; meine Schwester packte mich gewaltig an und rezitierte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

Silf mir! ich slehe dich an, ich bete, wenn du es forderst, Ungeheuer, dich an! Verworsner, schwarzer Verbrecher, Hilf mir! ich leide die Pein des rächenden ewigen Todes!... Vormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigem Hasse dich hassen! Jetzt vermag ich's nicht mehr! Auch dies ist stechender Jammer!

Bisher war alles leidlich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief fie die folgenden Worte:

O wie bin ich zermalmt! ...

Der gute Chirurgus erschraft und goß dem Bater das Seifenbeden in die Brust. Da gab es einen großen Ausstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Anglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasieren begrissen gewesen wäre. Um allen Verdacht des Mutwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuflischen Rollen, und das Unglück, das die Sexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht aufs neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So psiegen Kinder und Volt das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst imstande sein, es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Neujahrstag ward zu jener Zeit durch den allgemeinen Umlauf von perfonlichen Gludwünschungen für die Stadt fehr belebend. Wer sonst nicht leicht aus dem Sause tam, warf sich in seine besten Rleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich zu fein. Für uns Rinder mar besonders die Festlichkeit in dem Sause des Großvaters an diesem Tage ein höchst erwünschter Genuß. Mit dem frühften Morgen waren die Entel icon dafelbit versammelt, um die Trommeln, die Hoboen und Klarinetten, die Posaunen und Binten, wie fie bas Militar, Die Stadtmufici, und wer fouft alles, ertonen ließ, zu vernehmen. Die verfiegelten und überschriebenen Neujahrsgeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Gratulanten ausgeteilt, und wie der Tag wuchs, fo vermehrte sich die Angahl der Honoratioren. Erst erschienen die Bertranten und Bermandten, dann die untern Staatsbeamten; die Berren bom Rate felbit verfehlten nicht, ihren Schultheiß zu begrüßen, und eine außerwählte Anzahl wurde abends in Zimmern bewirtet, welche bas gange Jahr über taum fich öffneten. Die Torten, Bistuitkuchen, Marzipane, ber fuße Wein übte ben größten Reiz auf die Rinder aus, wozu noch tam, daß der Schultheiß fowie die beiden Burgemeifter aus einigen Stiftungen jährlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enkeln und Baten nach einer gewiffen Abstufung verehrt ward; genug, es fehlte diesem Weste im fleinen an nichts, was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Neujahrstag 1759 tam heran, für uns Kinder erwünscht und vergnüglich wie die vorigen, aber den ältern Personen bedentlich und ahnungsvoll. Die Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt, und sie ereigneten sich öfters und häusig, aber doch am häusigsten in den letzten Tagen des vergangenen Jahres. Nach alter reichsstädtischer Sitte posaunte der Türmer des hauptturms, so oft Truppen heranrückten, und an diesem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen war, daß größere Heereszänge von mehreren Seiten in Bewegung seien. Wirklich zogen sie auch in größeren Massen an diesem Tage durch die Stadt; man lief, sie vorbeivalsieren zu sehen. Sonst war nam gewohnt, daß sie nur

in kleinen Partien burchmarschierten; diese aber vergrößerten sich nach und nach, ohne daß man es verhindern konnte oder wollte. Genug, am 2. Januar, nachdem eine Kolonne durch Sachsenhausen über die Brücke durch die Fahrgasse die An die Konstablerwache gelangt war, machte sie Halt, überwältigte das kleine, sie durchführende Kommando, nahm Besit von gedachter Wache, zog die Zeile hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die Hauptwache ergeben. Augenblicks waren die friedlichen Straßen in einen Krießsschauplat verwandelt. Dort verharrten und bivouakierten die Truppen. die durch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen

gesorgt wäre.

Diefe unerwartete, feit vielen Jahren unerhörte Laft drudte die behaglichen Burger gewaltig, und niemand fonnte fie beschwerlicher fein als bem Bater, ber in fein faum vollendetes Saus frembe militärische Bewohner aufnehmen, ihnen feine wohlaufgeputten und meist berichlossenen Staatszimmer einräumen und das, was er fo genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willfur preisgeben follte: er, ohnehin breufisch gefinnt, follte fich nun von Frangofen in feinen Zimmern belagert feben: es war bas Trauriafte, was ihm nach feiner Dentweife begegnen tonnte. Ware es ihm ieboch möglich gewesen, die Sache leichter zu nehmen, ba er aut fran-3ösisch sprach und im Leben sich wohl mit Würde und Anmut betragen konnte, fo hatte er fich und uns manche trübe Stunde ersparen mogen: benn man quartierte bei uns ben Königslieutenant, ber, obgleich Militärperfon, boch nur die Zivilvorfälle, Die Streitig= feiten zwischen Solbaten und Burgern, Schuldenfachen und Sandel gu schlichten hatte. Es war Graf Thorane, von Graffe in ber Provence, unweit Antibes, gebürtig, eine lange hagre ernfte Gestalt, das Geficht durch die Blattern fehr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen und von einem wurdigen zusammengenommenen Betragen. Gleich sein Gintritt war für ben Sausbewohner gunftig. Man fprach von den verschiedenen Zimmern, welche teils abgegeben werden, teils der Familie verbleiben follten, und als der Graf ein Gemäldezimmer erwähnen hörte, fo erbat er fich gleich, ob es schon Nacht war, mit Kerzen die Bilder wenigstens flüchtig zu besehen. Er hatte an diesen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fich gegen ben ihn begleitenden Bater auf das verbindlichste, und als er vernahm, daß die meiften Künftler noch lebten, fich in Frankfurt und in der Nachbarschaft aufhielten, so versicherte er, daß er nichts mehr wünsche, als sie baldigst tennen zu lernen und sie zu beschäftigen.

Aber auch diese Unnäherung von seiten der Kunft vermochte nicht die Gesinnung meines Baters zu ändern, noch seinen Charatter zu beugen. Er ließ geschehen, was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entfernung, und das Außerordentliche, mas nun um ibn porging, mar ibm bis auf die geringste Kleinigkeit

unerträglich.

Graf Thorane indeffen betrug fich mufterhaft. Richt einmal feine Landfarten wollte er an die Wande genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Geine Leute waren gewandt, ftill und orbentlich; aber freilich, da ben ganzen Tag und einen Teil ber Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, ba ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Offiziere und Adjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdies täglich offene Tafel hielt; fo gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Saufe, bas nur eine burch alle Stockwerte unverschloffen burchgebende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bienentorbe, obgleich alles fehr gemäßigt, ernsthaft und

Bum Bermittler zwischen einem verdrieflichen, taglich mehr fich hppochondrisch qualenden Sausherrn und einem zwar wohlwollenden, aber fehr ernften und genauen Millitärgaft fand fich glücklicherweise ein behaglicher Dolmeticher, ein schoner wohlbeleibter heitrer Mann, ber Burger von Frankfurt war und gut frangofisch sprach, sich in alles zu schicken wußte und mit mancherlei kleinen Unannehmlichkeiten nur feinen Spaß trieb. Durch diefen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei bem Gemutszustande ihres Satten vorstellen laffen; er hatte die Sache fo tluglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal gang eingerichtete Saus, die natürliche Burudgezogenheit des Befiters, Die Beschäftigung mit der Erziehung feiner Familie, und was fich alles sonst noch fagen ließ, zu bedenken gegeben, so daß der Graf, der an feiner Stelle auf die höchste Gerechtigteit, Unbestechlichfeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz feste, auch hier fich als Einquartierter mufterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre feines Dableibens unter mancherlei Umftanden unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter befaß einige Kenntnis des Italienischen, welche Sprache überhaupt niemanden von der Familie fremd war; fie entschloß sich daher sogleich Frangösisch zu lernen, zu welchem Zweck der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Taufe gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter gu bem Saufe eine doppelte Reigung fpurte, feiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblick schentte - benn er wohnte gerade gegen= über - und ihr bor allen Dingen diejenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grafen vorzutragen habe; welches denn zum besten geriet. Der Graf mar geschmeichelt von der Mühe, welche die Sausfrau fich in ihren Jahren gab, und weil er einen beitern geistreichen Zug in seinem Charakter hatte, auch eine gewisse trockne Gasanterie gern ausübte, so entstand daraus das beste Berhältnis, und die verbündeten Gevattern konnten erlangen, was sie wollten.

Wäre es, wie schon gesagt, möglich gewesen, den Bater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Zustand wenig Drückendes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennützigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gedührten, sehnte er ab; das Geringste, was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Jorn, ja mit Strase weggewiesen; seinen Leuten war aufs strengste besohlen, dem Handbester nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reichstich vom Nachtische mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit mußich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, ansschinn, daß die Mutter uns eines Tages höchlich verrüchte, indem sie das Gestrorene, das man uns von der Tasel sender weggoß, weil es ihr unmöglich vorsam, daß der Magen ein wahrhaftes Sis, wenn es auch noch so durchzuckert sei, vertragen könne.

Außer diesen Ledereien, die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten, deuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sein. Des Baters üble Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr quälte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Katsherren, alle seine Freunde, nur um den Grafen loszuwerden! Vergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Mannes im Haufe unter den gegehenen Umständen eine wahre Wohltat sei, daß ein ewiger Wechsel, es sei nun den Ofstzieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grasen folgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen. Das Gegenwärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmut ein Schlimmeres, das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Tätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsfächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufsab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter auging, da die Tag und Nacht unverschlossene Haustüre von Schildwachen besteht war, die sich um das Hin- und Wiederlausen unruhiger Kinder nicht bekümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königslieutenants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Wert darauf legte, seine Entzscheidungen zugleich mit einer wißigen, geistreichen, heitern Wendung

zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art, wie er es ausdrücke, war launig und pikant. Er schien sich den Herzog von Ossuma zum Borbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere solche Anekote uns und der Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gedächtnis ein Besonderes wiederzussinden.

Den wunderbaren Charafter des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war sich selbst seiner Eigensheiten auß deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Urt von Unmut, Hyppochondrie, oder wie man den bösen Dämon nennen soll, übersiel, so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in sein Zimmer zurück, sah niemanden als seinen Kammerdiener und war selbst in deingenden Fällen nicht zu bewegen, daß er Audienz gegeben hätte. Sobald aber der böse Geist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor mild, heiter und tätig. Ans den Reden seines Kammerbieners, Saint Jean, eines kleinen hagern Mannes von muntrer Gutmütigkeit, konnte man schließen, daß er in frühern Jahren, von solcher Stimmung überwältigt, großes Unglück angerichtet und sich nun vor ähnlichen Ubwegen bei einer so wichtigen, den Blicken aller

Welt ausgesetten Stelle zu hüten ernftlich vornehme.

Gleich in den erften Tagen der Unwesenheit des Grafen wurden bie famtlichen Frantfurter Maler, als Birth, Schut, Trautmann, Rothnagel, Junter, ju ihm berufen. Gie zeigten ihre fertigen Gemälde por, und der Graf eignete fich das Bertäufliche gu. Ihm wurde mein hübsches helles Giebelzimmer in der Manfarde eingeräumt und spaleich in ein Rabinett und Atelier umgewandelt; benn er war willens, die famtlichen Runftler, vor allen aber Seekak in Darmstadt, deffen Binfel ihm besonders bei natürlichen und unschul= Digen Vorstellungen höchlich gefiel, für eine ganze Zeit in Arbeit zu feken. Er ließ daber von Graffe, mo fein alterer Bruder ein schones Gebäude besiten mochte, die famtlichen Mage aller Zimmer und Rabinette herbeitommen, überlegte fodann mit den Runftlern die Wandabteilungen und bestimmte die Große der hiernach zu ber= fertigenden ansehnlichen Olbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, fondern als Tapetenteile auf die Wand befestigt werden follten. Sier ging nun die Arbeit eifrig an.

Seekah übernahm ländliche Szenen, worin die Greise und Kinber, unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich glückten; die Jünglinge wollten ihm nicht ebenso geraten, sie waren meist zu hager; und die Franen mißsielen aus der entgegengesetzen Ursache. Denn ba er eine kleine dicke, gute, aber unangenehme Person zur Frau hatte, die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell zuließ, so wollte nichts Gefälliges zustande tommen. Zudem war er genötigt gewesen, über das Maß seiner Figuren hinauszugehen. Seine Bäume hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Llätterwerk. Er war ein Schüler von Brindmann, dessen Pinsel in Staffeleigemälben nicht zu schelten ist.

Schütz, der Landschaftsmaler, fand sich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, sowie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahrszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstade zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausführung und Haltung nicht fehlen.

Er lieferte fehr heitere Bilber.

Trautmann rembrandtisierte einige Auserweckungswunder bes Neuen Testaments und zündete nebenher Törser und Nählen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabinett zugeteilt worden. Hirth malte einige gute Eichen- und Vuchenwälder; seine Gerden waren lobenswert. Junter, an die Nachahmung der ausstührlichsten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstil sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Zahlung mit Blumen und Früchten manche

Abteilung zu verzieren.

Da ich alle diese Manner von meiner frühften Jugend an gefannt und fie oft in ihren Wertstätten besucht hatte, auch ber Graf mich gern um fich leiden mochte, fo mar ich bei den Aufgaben. Beratichlagungen und Bestellungen, wie auch bei ben Ablieferungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Stiggen und Entwurfe eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl heraus. 3ch hatte mir ichon früher bei Gemäldeliebhabern, besonders aber auf Auftionen, denen ich fleißig beiwohnte, den Ruhm erworben, daß ich gleich zu fagen wisse, was irgend ein historisches Bild vorftelle, es fei nun aus ber biblischen oder ber Profangeschichte ober aus ber Mythologie genommen; und wenn ich auch ben Ginn ber allegorischen Bilder nicht immer traf, so war doch felten jemand gegenwärtig, der es beffer verftand als ich. Go hatte ich auch öfters Die Künftler vermocht, Diefen ober jenen Gegenstand vorzustellen, und folcher Vorteile bediente ich mich gegenwärtig mit Luft und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umftandlichen Auffat verfertigte, worin ich zwölf Bilder beschrieb, welche die Geschichte Josephs barstellen follten; einige bavon murben ausgeführt.

Nach diesen für einen Knaben allerdings töblichen Berrichtungen will ich auch einer kleinen Beschämung, die mir innerhalb dieses Künstlerfreises begegnete, Erwähnung tun. Ich war nämlich mit

allen Bilbern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Rengierde ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Einst fand ich hinter dem Ofen ein schwarzes Kästchen; ich ermangelte nicht, zu forschen, was darin derborgen sei, und ohne mich lange zu besinnen, zog ich den Schieber weg. Das darin enthaltene Gemälde war freilich von der Art, die man den Augen nicht auszustellen pslegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieden Anstalt machte, so tonnte ich doch nicht geschwind genug damit fertig werden. Der Graf trat herein und ertappte mich.

Wer hat Euch erlaubt, dieses Kästchen zu eröffnen? sagte er mit seiner Königslieutenants-Miene. Ich hatte nicht viel darauf zu antworten, und er sprach sogleich die Strafe sehr ernsthaft aus: Ihr werdet in acht Tagen, sagte er, dieses Zimmer nicht betreten.

Ich machte eine Berbengung und ging hinaus. Auch gehorchte ich diesem Gebot aufs püntlichste, so daß es dem guten Seetat, der eben in dem Zimmer arbeitete, sehr verdrießlich war; denn er hatte mich gern um sich, und ich trieb aus einer tleinen Tücke den Geborsam so weit, daß ich Seetatzen seinen Kassee, den ich ihm gewöhntich brachte, auf die Schwelle setze; da er denn von seiner Arbeit aufstehen und ihn holen mußte, welches er so übel empsand, daß er

mir faft gram geworden mare.

Nun aber scheint es nötig, umständsicher anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französischen Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichteit durchgeholsen. Auch dier kam mir die angeborne Gabe zu statten, daß ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Afzent, den Ton, und was sonst don äußern Gigentämlichkeiten, sassente. Aus dem Lateinischen waren mir viele Worte betannt; das Italienische vermittelte noch mehr, und so horchte ich in kurzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Gespräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen konnte.

Alber dieses war alles nur wenig gegen den Borteil, den mir das Theater brachte. Bon meinem Großvater hatte ich ein Freibillet erhalten, dessen ich mich, mit Widerwillen meines Baters, unter dem Beistand meiner Mutter, täglich bediente. Hier saß ich nun im Parterre vor einer fremden Bühne und paßte um so mehr auf Bewegung, mimischen und Nede-Ausdruck, als ich wenig oder nichts von dem verstand, was da oden gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen konnte. Bon der Komödie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind ge=

fprochen wurde und fich auf Dinge bes gemeinen Lebens bezog, beren Ausbrücke mir gar nicht bekannt maren. Die Tragodie tam feltner por, und der gemeffene Schritt, das Taktartige der Alexandriner. bas allgemeine bes Ausbrucks machten fie mir in jedem Sinne faklicher. Es dauerte nicht lange, fo nahm ich ben Racine, den ich in meines Baters Bibliothet antraf, gur Sand und betlamierte mir bie Stude nach theatralischer Art und Weife, wie fie bas Organ meines Ohrs und das ihm fo genau verwandte Sprachorgan gefaßt hatte. mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Rede im Bufammenhang hatte berfteben konnen. Ja, ich lernte gange Stellen auswendig und rezitierte fie, wie ein eingelernter Sprachvogel: welches mir um fo leichter ward, als ich früher die für ein Rind meift unverständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und fie in bem Ton der protestantischen Prediger zu rezitieren mich gewöhnt hatte. Das versifizierte frangosische Luftspiel mar damals fehr beliebt; die Stude von Destouches, Marivaux, La Chauffée famen häufig vor, und ich erinnere mich noch deutlich mancher charafteri= ftischen Figuren: von den Moliereschen ift mir weniger im Ginn geblieben. Was am meisten Eindruck auf mich machte, war die "Sppermneftra" von Lemierre, die als ein neues Stück mit Sorgfalt aufgeführt und wiederholt gegeben wurde. Sochit anmutig war der Eindruck, den der Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. Ich fann mir die bebänderten Buben und Madchen und ihre Bewegungen noch jest gurudrufen. Es bauerte nicht lange, fo regte fich der Bunfch bei mir, mich auf bem Theater felbst umzusehen, wozu fich mir fo mancherlei Gelegen= heit barbot. Denn ba ich nicht immer bie gangen Stude anzuhören Geduld hatte und manche Zeit in den Korridors, auch wohl bei gelinderer Sahrszeit vor der Ture, mit andern Rindern meines Alters allerlei Sviele trieb, fo gefellte fich ein ichoner munterer Rnabe zu uns, ber zum Theater gehörte, und ben ich in manchen tleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gesehen hatte. Mit mir tonnte er sich am besten verständigen, indem ich mein Frangofisch bei ihm geltend zu machen wußte; und er knüpfte sich um so mehr an mich, als fein Knabe feines Alters und feiner Nation beim Theater ober fonft in ber Nähe mar. Wir gingen auch außer ber Theaterzeit aufammen, und felbst mahrend ber Borftellungen ließ er mich felten in Rube. Er war ein allerliebster fleiner Aufschneider, schwätzte scharmant und unaufhörlich und wußte fo viel von feinen Abentenern, Sandeln und andern Sonderbarfeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt und ich von ihm, was Sprache und Mitteilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man fich hatte vorstellen fonnen; fo daß niemand wußte, wie ich

auf einmal, gleichsam burch Inspiration, gu ber fremben Sprache

Sleich in den ersten Tagen unserer Befanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater und führte mich besonders in die Fohers, wo die Schauspieler und die Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aushielten und sich an= und auskleideten. Das Lokal war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Konzertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besonderen Abteilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Rebenzimmer, das ehedem zu Spielpartien gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist deisammen und schienen sich so wenig untereinander selbst als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Unslegen oder Berändern der Kleidungsstücke nicht immer zum anstänsigsten herging. Mir war dergleichen niemals vorgesommen, und doch sand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich.

Es währte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eignes und besonderes Interesse. Der junge Derones — so will ich den Knaben nennen, mit dem ich mein Berhältnis immer fortsette — war außer seinen Aussen. Er machte mich mit seiner Schwester bestannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mäbchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen Haren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich suchnersanteit nicht auf mich lenken. Junge Mädchen dünken siere Aussersantei ihr ganzes Knaben sehr wir vorgeschritten und nehnen, indem sie nach den Jünglingen hinsschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Knaben an, der ihnen seine erste Reigung zuwendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich kein Berhältnis.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gesellsschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich ging niemals hin, ohne der Schönen eine Blume, eine Frucht oder sonst etwas zu überreichen, welches sie zwar jederzeit mit sehr guter Art annahm und auf das höslichste dantte; allein ich sah ihren traurigen Blick sich niemals ersheitern und fand keine Spur, daß sie sonst auf mich geachtet hätte. Endlich glaubte ich ihr Geheimnis zu entdecken. Der Knabe zeigte mir hinter dem Bette seiner Neutter, das mit eleganten seidnen Vorshängen aufgeputzt war, ein Pastellbild, das Porträt eines schönen Wannes, und Gemertte zugleich mit schlauer Miene, das sei eigentslich nicht der Papa, aber ebenso gut wie der Papa, und indem

er diesen Mann rühmte und nach seiner Art umständlich und prahe lerisch manches erzählte, so glaubte ich herauszusinden, daß die Tocheter wohl dem Bater, die beiden andern Kinder aber dem Hausstreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Ansehen und hatte sie nur um desto lieber.

Die Neigung zu diesem Mädchen half mir die Schwindeleien des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Grenzen blieb. Ich hatte oft die weitläuftigen Erzählungen seiner Großtaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen: es sei alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt, seinen Widersacher zu entwaffnen, und ihm alsdann verziehen; ja, er verstehe sich aufs Legieren so gut, daß er einst selbst in große Verlegenheit geraten, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleudert, so daß man ihn nicht leicht

wieder habhaft werden tonnen.

Was mir meine Besuche auf dem Theater fehr erleichterte, mar, baß mir mein Freibillet, als aus ben Sanden des Schultheißen, ben Beg zu allen Plagen eröffnete und alfo auch zu ben Giken im Profigenium. Diefes mar nach frangofischer Art febr tief, und an beiden Seiten mit Siken eingefaßt, Die, durch eine niedrige Barriere beschränkt, sich in mehreren Reihen hintereinander aufbauten, und amar bergeftalt, daß die erften Site nur wenig über die Bubne erhoben waren. Das Sange galt für einen befondern Chrenplat; nur Offiziere bedienten fich gewöhnlich desselben, obgleich die Nähe ber Schauspieler, ich will nicht sagen jede Illusion, sondern gewisser= maßen jedes Gefallen aufhob. Sogar jenen Gebrauch oder Migbrauch, über den fich Boltaire jo fehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei fehr vollem Saufe und etwa gur Beit von Durchmärschen angesehene Offiziere nach ienem Chrendlake ftreb= ten, der aber gewöhnlich schon besetzt war, so stellte man noch einige Reihen Bante und Stuble ins Profgenium auf Die Buhne felbft, und es blieb den Selden und Seldinnen nichts übrig, als in einem fehr mäßigen Raume amischen den Uniformen und Orden ihre Geheimniffe zu enthüllen. Ich habe die Sppermneftra felbft unter folden Umftanden aufführen feben.

Der Borhang siel nicht zwischen ben Alten; und ich erwähne noch eines seltsamen Gebrauchs, den ich sehr auffallend sinden mußte, da mir, als einem guten deutschen Knaben, das Eunstwidrige daran ganz unerträglich war. Das Theater nämlich ward als das größte Seiligtum betracktet, und eine vorsallende Störung auf demselben hätte als das größte Verbrechen gegen die Majestät des Publitums sogleich müssen gerügt werden. Zwei Grenadiere, das Geschr beim Fuß, standen baber in allen Luftspielen ganz öffentlich zu beiden Seiten

bes hintersten Borhangs und waren Zeugen von allem, was im Innersten der Familie vorging. Da, wie gesagt, zwischen den Alten der Borhang nicht niedergesassen wurde, so lösten dei einfallender Musik zwei andere dergestalt ab, daß sie aus den Coulissen ganzstrack vor jene hintraten, welche sich dann ebenso gemessentlich zurückzogen. Wenn nun eine solche Anstalt recht dazu geeignet war, alles, was man deim Theater Alusion nennt, aufzuheben, so fällt es um so mehr auf, daß dieses zu einer Zeit geschah, wo nach Didervots Grundsähen und Beispielen die natürlichse Natürlichseit auf der Bühne gesordert und eine vollkommene Täuschung als das eigentlichen militärischen Polizeianstalt war jedoch die Tragödie entbunden, und die Helben des Altertums hatten das Necht, sich selbst zu bewachen; die gedachten Grenadiere standen indes nahe genug hinter den Coulissen.

So will ich denn auch noch anführen, daß ich Diderots "Hausvater" und die "Pilosophen" von Palissot gesehen habe und mich im letzten Stück der Figur des Philosophen, der auf allen Vieren geht

und in ein robes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle diese theatralische Mannigsaltigkeit konnte jedoch uns Kinder nicht immer im Schauspielhause sesthalten. Wir spielten bei schönem Wetter vor demselben und in der Nähe und begingen allerlei Torheiten, welche besonders an Sonn- und Festtagen keineswegs zu unserm Außern paßten; denn ich und meinesgleichen erschienen alsdann, angezogen, wie man mich in jenem Märchen gesehen, den Hut unterm Arm, mit einem kleinen Degen, dessen Bügel mit einer

großen seidenen Bandichleife geziert mar.

Einft, als wir eine ganze Zeit unser Wesen getrieben und Dervenes sich unter uns gemischt hatte, siel es diesem ein, mir zu beteuern, ich hätte ihn beleidigt und müsse ihm Satisfaktion geben. Ich besariff zwar nicht, was ihm Anlaß geben konnte, ließ mir aber seine Aussorderung gefallen und wollte ziehen. Er versicherte mir aber, es sei in solchen Fällen gebräuchlich, daß man an einsame Örter gehe, um die Sache desto bequemer ausmachen zu können. Wir versfügten uns deshalb hinter einige Scheunen und stellten uns in gehörige Positur. Der Zweikampf ersolgte auf eine etwas theatralische Weise, die Alingen klirrten, und die Stöße gingen nebenauß; doch im Feuer der Uktion blieb er mit der Spiße seines Degens an der Bandschleise meines Bügels hangen. Sie ward durchbohrt, und er verssicherte mir, daß er nun die vollkommenste Satissaktion habe, umsarmte mich sodann, gleichsalls recht theatralisch, und wir gingen in das nächste Kassehaus, um uns mit einem Glase Mandelmilch von

unferer Gemütsbewegung zu erholen und den alten Freundschafts=

bund nur defto fefter gu ichließen.

Sin anderes Abentener, das mir auch im Schauspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Gelegenheit erzählen. Ich
saß nämlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre,
und wir sahen mit Vergnügen einem Solotanze zu, den ein hübscher Knade, ungesähr von unserm Alter, der Sohn eines durchreisenden französischen Tanzmeisters, mit vieler Gewandtheit und Anmut aufführte. Nach Art der Tänzer war er mit einem knappen Wämschen von roter Seide bekleidet, welches, in einen kurzen Reifrock ausgehend, gleich den Lauserschürzen, die über die Knies schwebte. Wir hatten diesem angehenden Künstler mit dem ganzen Publikum unjern Beisall gezollt, als mir, ich weiß nicht wie, einfiel, eine moralische Reservin zu machen.

Ich sagte zu meinem Begleiter: Wie schön war dieser Knabe geputt, und wie gut nahm er sich aus! Wer weiß, in was für einem

zerriffenen Jäckchen er heute nacht ichlafen mag!

Alles war schon aufgestanden, nur ließ uns die Menge noch nicht pormarts. Eine Frau, die neben mir geseffen hatte und nun bart an mir stand, war zufälligerweise die Mutter dieses jungen Künstlers. die sich durch meine Reflexion fehr beleidigt fühlte. Zu meinem Un= glud tonnte fie Deutsch genug, um mich verstanden zu haben, und ibrach es gerade jo viel, als nötig war, um ichelten zu können. Sie machte mich gewaltig berunter: wer ich benn fei, meinte fie, bak ich Urfache hatte an der Familie und an der Wohlhabenheit dieses jungen Menschen zu zweifeln. Auf alle Fälle durfe fie ihn für fo aut halten als mich, und feine Talente konnten ihm wohl ein Glud bereiten, wovon ich mir nicht wurde traumen laffen. Diefe Strafprediat hielt fie mir im Gedrange und machte die Umstehenden aufmerksam, welche wunder bachten, was ich für eine Unart mußte begangen haben. Da ich mich weder entschuldigen, noch von ihr ent= fernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als sie einen Augenblick innehielt, fagte ich, ohne etwas babei zu benten: Run, wozu der Lärm? Seute rot, morgen tot!

Auf diese Worte schien die Frau zu verstummen. Sie sah mich an und entfernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Zeit hernach sielen sie mir auf, als der Knabe, anstatt sich nochmals sehen zu lassen, fraut ward und zwar sehr gefährlich. Ob er gestorben

ift, weiß ich nicht an fagen.

Dergleichen Vorbedeutungen durch ein unzeitig, ja unschieflich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Anschen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aber-

glaubens bei allen Bölkern und zu allen Zeiten immer biefelben geblieben find.

Nun fehlte es von dem ersten Tage der Besitznehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Berstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unsere Ausmertsamteit hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu, und das Soldatenleben schien uns ganz lustig und ver-

gnüglich.

Der Aufenthalt des Königslieutenants in unserm Hause verschaffte uns den Vorteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen und besonders die Ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Salerieen, sehr bequem die Generalität dei uns vorübergehn. Vor allen erinnere ich mich des Prinzen Soudise als eines schönen leutscligen Herrn, am deutsichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen, aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich

um fich blidenden, bebenden Mannes.

Er tam mehrmals jum Königslieutenant, und man mertte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede mar. Wir hatten uns im ersten Bierteliahr der Ginguartierung taum in diefen neuen Buftand ge= funden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete, die Alliierten feien im Anmarich, und Bergog Ferdinand von Braunschweig tomme, die Frangosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von diesen, die fich teines besondern Ariegsglückes rühmen tonnten, nicht die größte Vorstellung, und seit der Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten zu dürfen; auf den Serzog Ferdinand feste man das größte Vertrauen und alle preußisch Gesinnten erwarteten mit Sehnsucht ihre Befreiung von der bisherigen Laft. Mein Bater mar etwas beiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war tlug genug, einzusehen, baß ein gegenwärtiges geringes Übel leicht mit einem großen Un= gemach vertauscht werden fonne; denn es zeigte sich nur allzudeutlich. baß man dem Bergog nicht entgegengehen, fondern einen Angriff in ber Rähe ber Stadt abwarten werde. Gine Riederlage der Frangofen, eine Flucht, eine Berteidigung ber Stadt, mare es auch nur, um den Rückzug zu becten und um die Brücke zu behalten, ein Bombardement, eine Plünderung, alles ftellte fich der erregten Ginbildungstraft bar und machte beiden Parteien Sorge, Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge ertragen konnte, ließ durch den Dolmetscher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; worauf fie die in folden Fällen gebränchliche Antwort erhielt, fie folle gang ruhig fein, es fei nichts zu befürchten, fich übrigens ftill halten und mit niemand bon der Cache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschass Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie das andere Mas an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nacher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu sinden.

So tam benn endlich, nach einer unruhigen Charmache, 1759 ber Charfreitag heran. Gine große Stille verfündigte ben naben Sturm. Uns Rindern mar verboten, aus dem Saufe zu gehen: ber Bater hatte feine Ruhe und ging aus. Die Schlacht begann; ich ftieg auf den oberften Boden, wo ich zwar die Gegend zu feben ge= bindert war, aber den Donner der Kanonen und das Maffenfeuer bes fleinen Gewehrs recht aut vernehmen tonnte. Nach einigen Stunben faben wir die erften Zeichen ber Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Bermundete in mancherlei traurigen Berftummelungen und Gebarden fachte bei uns vorbeigefahren murden, um in bas gum Lazarett umgewandelte Liebfrauenkloster gebracht zu werden. Gogleich regte fich die Barmbergiafeit der Burger. Bier, Wein, Brot. Geld ward benjenigen hingebracht, die noch etwas empfangen konnten. Als man aber einige Zeit darauf bleffierte und gefangne Deutsche unter biefem Bug gewahr murbe, fand bas Mitleid feine Grenze, und es ichien, als wollte jeder fich von allem entbloken, mas er nur Bewegliches befag, um feinen bedrängten Landsleuten beizusteben.

Die Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die Alliierten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Barteilichfeit gang ficher, daß diefe gewinnen murden, hatte die leidenschaftliche Bermegenheit, den gehofften Siegern entgegenzugehen, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erft über ihn megilieben mußte. Erft beaab er fich in feinen Garten vor dem Friedberger Tore, wo er alles einsam und ruhig fand; bann magte er sich auf die Bornheimer Beibe, wo er aber bald verschiedene zerstreute Nachzügler und Troßtnechte ansichtig ward, die fich den Spag machten, nach ben Grengsteinen gu fchießen, fo daß dem neugierigen Wanderer bas abprallende Blei um ben Ropf fauste. Er hielt es beshalb doch für geratner, gurudgu= geben, und erfuhr bei einiger Rachfrage, mas ihm ichon ber Schall bes Fenerns hatte flar machen jollen, daß alles für die Frangofen aut ftehe und an fein Weichen zu benten fei. Nach Saufe ge= fommen, voll Unmut, geriet er beim Erblicken der vermundeten und gefangenen Landsleute gang aus der gewöhnlichen Faffung. Much er ließ ben Vorbeigichenden mancherlei Spende reichen; aber nur Die Deutschen follten fie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schickfal Freunde und Feinde zusammen aufgepackt batte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grafen Wort gebaut und deshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut, und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Morgens, als sie das Orafel ihres Schahkästleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Zutunft sehr tröstliche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unserm Bater gleichen Glauben und gleiche Gesinnung, wir schneichelten ihm, was wir konnten, wir baten ihn, etwas Speise zu sich zu nehmen, die er den ganzen Tag entbehrt hatte; er verweigerte unsere Liebtosungen und jeden Genuß und begab sich auf sein Zimmer. Unsere Freude ward indessen und gestört, die Sache war entschieden; der Königslieutenant, der diesen Tag gegen seine Gewohnseit zu Pferde gewesen, tehrte endlich zurück; seine Gegenwart zu Hause war nötiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, tüßten seine Hände und bezeigten ihm unsere Freude. Es schien ihm sehr zu gefallen.

Wohl! fagte er freundlicher als sonst, ich bin auch um euretwillen

peranuat, liebe Rinber!

Er befahl sogleich, uns Zuckerwerk, füßen Wein, überhaupt bas beste zu reichen, und ging auf sein Zimmer, schon von einer großen

Maffe Dringender, Fordernder und Bittender umgeben.

Wir hielten nun eine toftliche Rollation, bedauerten ben guten Bater, ber nicht teil baran nehmen mochte, und brangen in die Mutter, ihn herbeigurufen; sie aber, flüger als wir, mußte wohl, wie unerfreulich ihm folche Gaben fein wurden. Indessen hatte fie etwas Abendbrot gurecht gemacht und hatte ihm gern eine Portion auf bas Zimmer geschickt, aber eine folche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten Fällen; und nachdem man die füßen Saben beifeite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in bas gewöhnliche Speisezimmer zu tommen. Endlich ließ er fich bewegen, ungern, und wir ahnten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei burchs gange Saus an allen Borfälen porbei. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an bes Grafen Zimmer vorübergeben. Sein Vorjaal ftand fo voller Leute, daß der Graf fich entschloß, um mehreies auf einmal abzu= thun, herauszutreten; und dies geschah leider in dem Augenblick, als ber Bater berabtam.

Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und fagte: Ihr werbet uns und Guch Glud wunschen, daß biese geführliche Sache

fo glücklich abgelaufen ift.

Reinesweges! versette mein Bater mit Ingrimm; ich wollte, fie hätten euch jum Teufel gejagt, und wenn ich hätte mitfahren sollen.

Der Graf hielt einen Augenblick inne, bann fuhr er aber mit Wut auf: Dieses sollt Ihr bugen! rief er; Ihr sollt nicht umsonst ber gerechten Sache und mir eine folche Beleidigung zugefügt
haben!

Der Bater mar indes gelaffen heruntergeftiegen, fette fich zu uns, ichien heitrer als bisher und fing an ju effen. Wir freuten uns barüber und mußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er fich ben Stein vom Bergen gemälzt hatte. Rurg barauf murbe bie Mlutter berausgerufen, und wir hatten große Luft, bem Bater auszuplaudern. mas uns der Graf für Gugigfeiten verehrt habe. Die Mutter fam nicht gurud. Endlich tam ber Dolmeticher berein. Auf feinen Wint schickte man und zu Bette; es mar schon fpat, und wir gehorchten gern. Rach einer ruhig burchschlafenen Racht erfuhren wir die gemaltjame Bewegung, Die gestern abend bas Saus erschüttert hatte. Der Königslieutenant hatte fogleich befohlen, den Bater auf die Wache au führen. Die Subalternen mußten mohl, daß ihm niemals gu widersprechen war; doch hatten fie fich manchmal Dant verdient, wenn fie mit ber Musführung gauberten. Diefe Gefinnung mußte ber Gevatter Dolmetich, ben die Geistesgegenwart niemals verließ, aufs lebhaftefte bei ihnen rege zu machen. Der Tumult mar ohnehin fo groß, daß eine Bogerung fich von felbft verftectte und entichulbigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr ben Ubiutanten gleichsam in die Sande gegeben, daß fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen mochte. Er felbit eilte schnell hinauf zum Grafen, der fich bei der großen Beberrichung feiner felbit foaleich ins innere Zimmer gurudgegogen hatte und bas bringendite Geschäft lieber einen Augenblick ftoden ließ, als bag er ben einmal in ihm erregten bojen Mut an einem Unichuldigen gefühlt und eine feiner Wurde nachteilige Entscheidung gegeben hatte.

Die Anrede bes Dolmetschers an ben Grafen, die Führung des ganzen Cesprächs hat uns der dicke Gevatter, der sich auf den glückslicken Erfolg nicht wenig zugute tat, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtnis wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetich hatte gewagt, das Kabinett zu eröffnen und hin-

einzutreten, eine Handlung, die höchst verpont war.

Was wollt Ihr? rief ihm ber Graf zornig entgegen. Hinaus mit Euch! Gier hat niemand das Recht, hereinzutreten, als St. Jean.

So haltet mich einen Augenblick für St. Jean! versetzte ber Dolmetich.

Dagu gehört eine gute Ginbilbungsfraft. Seiner zwei machen noch nicht einen, wie Ihr feib. Entfernt Guch!

Herr Graf, Ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen, und an die appelliere ich.

Erfter Teil. 275

Ihr benkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, daß es Guch gelingen werbe.

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenblicken ber Leidenschaft, in Augenblicken des Zorns die Gefinnungen anderer

anzuhören.

Wohl, wohl! Bon Gesinnungen ift eben die Rebe, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger scheel ansehn.

Nicht alle!

Sehr viele! Was! diese Städter, Reichsstädter wollen sie sein? Ihren Kaiser haben sie wählen und frönen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gesahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Ulliierte sindet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Vorteil verwenden, so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Teil sie trifft, daß der Reichsseind gedemütigt werde.

Freilich tennt Ihr diese Gesinnungen schon lange und habt sie als ein weiser Mann gedulbet; auch ift es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Gigenschaften des Feindes, den Ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schätzt, wenige

nur, Ihr wißt es!

Jawohl! zu lange habe ich es gewußt und gebuldet, sonst hätte bieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenblicken solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sein, so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem tühnen Repräsentanten gestraft werden und sich merken, was sie zu erwarten haben.

Nur Aufschub, Berr Graf!

In gewiffen Dingen tann man nicht zu geschwind verfahren.

Nur einen turgen Aufschub!

Nachbar! Ihr denkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten;

es foll Guch nicht gelingen.

Weber verleiten will ich Euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zurüchhalten. Guer Entschluß ist gerecht; er geziemt dem Franzosen, dem Königslieutenant; aber bedentt, daß Ihr auch Graf Thorane seid.

Der hat hier nicht mitzusprechen.

Dan follte ben braven Mann boch auch hören.

Run, was würde er benn fagen?

Herr Königslieutenant! würde er sagen, Ihr habt so lange mit so viel duntlen, unwilligen, ungeschickten Menschen Geduld gehabt, wenn sie es Euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über Euch, Herr Königslieutenant! und jedermann wird Euch deswegen loben und preisen.

Ihr wist, daß ich Eure Possen manchmal leiben kann; aber nisbraucht nicht mein Wohlwollen! Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht versoren, in diesem Augenblick, was würde ihr Schicksal sein? Wir schlagen uns die vor die Tore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir verteidigen uns, um unsere Metirade über die Brücke zu decken. Claubt Ihr, daß der Feind die Hände in den Schoß gelegt hätte? Er wirft Granaten, und was er bei der Hand hat, und sie zünden, wo sie können. Dieser Hausbesier da, was will er? In diesen Jimmern hier platzte jetzt wohl eine Feuerkugel, und eine andere solgte hinterdrein; in diesen Jimmern, deren vermaledeite Peting-Tapeten ich geschont, mich geniert habe, meine Landsarten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf den Knieen liegen sollen.

Wie viele haben das getan!

Sie hätten sollen den Segen für uns erstehen, den Generalen und Offizieren mit Ehren= und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquicung entgegengehen. Anstatt dessen verdirbt mir das Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!

Es ist ein Parteigeist; aber Ihr werdet ihn durch die Bestrafung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werden Such als einen Thrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werben ihn als einen Märthrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jetzt seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern, und indem sie Euch recht geben, dennoch sinden, daß Ihr zu hart verfahren seid.

Ich habe Euch schon zu lange angehört, macht, daß Ihr fort-

So hört nur noch dieses! Bedenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu sein; aber die Hausstrau ist allen Euren Wünschen zuvorgesommen, und die Kinder haben Such als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet Ihr den Frieden und das Clück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nicht größere Verwüstungen darin anzgerichtet haben. Ich habe Euch so oft über Sure Fassung bewundert, Serr Graf! gebt mir diesmal Gelegenheit, Euch anzubeten! Sin Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastsreund betrachtet; hier ist kein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über Such, und es wird Euch zu ewigem Ruhme gezreichen.

Erfter Teil.

Das müßte wunderlich zugehen, versetzte der Graf mit einem Lächeln.

Rur ganz natürlich, erwiderte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu Euren Füßen geschickt; denn ich weiß, daß Euch solche Szenen verdrießlich sind; aber ich will Euch die Frau, die Kinder schildern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie sich zeitschens von dem Tage der Schlacht bei Bergen und von Eurer Großmut an diesem Tage unterhalten, wie sie skindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für Euch einzusschen wissen: eine Handlung dieser Art kann nicht untergehen!

Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An den Rachruhm pslege ich nicht zu denken, der ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu tun, meine Pslicht nicht zu verstäumen, meiner Shre nichts zu verzeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jest geht hin — und laßt Euch von den Undankbaren danken, die ich verschone!

Der Dolmetsch, durch diesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Tränen nicht enthalten und wollte dem Grafen die Hände küssen; der Graf wies ihn ab und sagte streng und ernst: Ihr wißt, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir seierten den andern Morgen, bei den Überbleibseln der gestrigen Zuckergeschenke, das Vorübergehen eines Übels, dessen Androhen wir glücklich versichlafen batten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Szene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu tun pflegt, will ich nicht entscheichen; wenigstens hat er bei Wiedererzählung derselben niemals variiert. Genug, dieser Tag dünkte ihm, sowie der sorgenvollste, so auch der glorzeichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens ber Graf alles falsche Zeremoniell abgelehnt, feinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemals angenommen und wie er in seinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, davon soll eine kleine Begebenheit ein Zeugnis ablegen.

Ein vornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich über seine Sinquartierung beklagen zu müssen. Er kam persönlich, und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte, derselben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Grasen mit einer anständigen Verbeugung und sagte:

Erzelleng! Der Graf gab ihm die Berbeugung zuruck, sowie die Erzelleng.

Betroffen von bieser Chrenbezeigung, nicht anders glaubend, als der Titel sei zu gering, bückte er sich tiefer und sagte: Monseigneur!

Mein Herr! sagte der Graf ganz ernsthaft, wir wollen nicht weiter gehen, denn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen.

Der andere war äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entsernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber. mit aroßer Heiterkeit, suhr fort: Zum Beispiel, mein Herr,

wie beißen Gie?

Spangenberg, verfette jener.

Und ich, sagte der Graf, heiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? Und nun setzen wir uns! die Sache soll

gleich abgetan fein.

Und fo wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit des jenigen abgetan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienfreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Um-

ftänden und Gebärden aufgeführt.

Nach folden Berwirrungen, Unruhen und Bedrängniffen fand fich gar bald die vorige Sicherheit und ber Leichtfinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tag zu Tage lebt, wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem frangofischen Theater wuchs mit jeder Borftellung; ich verfaumte feinen Abend. ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach bem Schausviel mich zur freifenden Familie an den Tisch sette und mich gar oft nur mit einigen Reften begnügte, die fteten Bormurfe des Vaters ju bulden hatte: das Theater sei zu gar nichts nüte und könne zu gar nichts führen. Ich rief in foldem Falle gewöhnlich alle und jede Araumente berbor. welche ben Berteidigern des Schausviels zur Sand find, wenn fie in eine gleiche Not wie die meinige geraten. Das Lafter im Gluck, die Tugend im Unglud wurden gulekt durch die poetische Gerochtigfeit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Die schönen Beifviele von beftraften Bergehungen, "Miß Cara Campfon" und "ber Raufmann von London", wurden fehr lebhaft von mir hervorgehoben: aber ich zog dagegen öfters ben fürzern, wenn die Schelmftreiche Scaping und bergleichen auf dem Zettel ftanden und ich mir bas Behagen mußte vorwerfen laffen, bas man über die Betrügereien ränkevoller Ancchte und über den auten Erfolg ber Torheiten ausgelaffener Junglinge im Bublitum empfinde. Beide Barteien überzeugten einander nicht; doch wurde mein Bater fehr bald mit der

Erfter Teil. 279

Bühne ausgeföhnt, als er fah, baß ich mit unglaublicher Schnellig-

feit in ber frangösischen Sprache gunahm.

Die Menschen sind nun einmal fo, daß jeder, mas er tun fieht, lieber felbst vornahme, er habe nun Geschick bagu ober nicht. Ich batte nun bald ben gangen Rurfus ber frangösischen Buhne burch= gemacht: mehrere Stude tamen schon gum zweiten= und brittenmal; pon der würdigften Tragodie bis zum leichtfertigften Nachspiel mar mir alles vor Augen und Geift vorbeigegangen; und wie ich als Rind ben Terens nachsnahmen magte, so verfehlte ich nunmehr nicht, als Rnabe, bei einem viel lebhafter bringenden Unlag, auch die frangöffichen Formen nach meinem Bermögen und Unvermögen zu wieder= holen. Es wurden damals einige halb mythologische, halb alleaorische Stücke im Geschmad bes Piron gegeben; sie hatten etwas von ber Parodie und gefielen fehr. Diefe Vorftellungen zogen mich besonders an: die goldnen Flügelchen eines heitern Merkur, der Donnerfeil bes verkappten Jupiter, eine galante Danae, oder wie eine von Göttern besuchte Schone beigen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin oder Jägerin mar, zu der fie fich herunterließen. Und ba mir bergleichen Elemente aus Ovids "Bermandlungen" und Pomens "Pantheon mythicum" fehr häufig im Ropfe herumfummten, in hatte ich bald ein folches Stücken in meiner Phantafie zusammen= geftellt, movon ich nur fo viel zu fagen weiß, daß die Szene landlich war, daß es aber doch darin weder an Königstöchtern, noch Pringen, noch Göttern fehlte. Der Merkur befonders mar mir dabei in lebhaft im Sinne, bag ich noch schwören wollte, ich hatte ihn mit Augen gefeben.

Eine von mir selbst sehr reinlich gefertigte Abschrift legte ich meinem Freunde Derones vor, welcher sie mit ganz besonderem Anstand und einer wahrhaften Gönnermiene aufnahm, das Manustript flüchtig durchsah, mir einige Sprachsehler nachwies, einige Reden zu lang fand und zulest versprach, das Wert bei gehöriger Nuße näher zu betrachten und zu beurteilen. Auf meine besche. Gene Frage, ob das Stück wohl aufgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich sei. Sehr vieles komme beim Theater auf Cunstan, und er beschüße mich von ganzem Herzen; nur müsse man die Sache geheim halten; denn er habe selbst einmal mit einem von ihm versertigten Stück die Direktion überrascht, und es wäre gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt hätte, daß er der Berfasser sei. Ich versprach ihm alles mögliche Stillschweigen und sah schon im Geift den Titel meiner Piece an den Ecken der Straßen

und Plage mit großen Buchftaben angeschlagen.

So leichtsinnig übrigens der Freund war, so schien ihm boch bie Gelegenheit, ben Meister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das

Stüd mit Ausmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinsette, um einige Kleinigkeiten zu ändern, kehrte er im Laufe der Unterpaltung das ganze Stüd um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituierte eine andere, genug, er versuhr mit der tollsten Willfür von der Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Vornrteil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren; denn er hatte mir schon östers von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Negelmäßigkeit der französischen Bühne, von der Wahrscheinlichsteit, von der Haarmonie der Verse und allem, was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Knabe in der Fabel, meine zerfetzte Geburt mit nach Hause und suchte sie wiederherzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manustript, nach wenigen Veränderungen, eine sanbere Absichrift durch unsern Schreibenden ansertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendfost eine Zeitlang ruhig vers

gebren ließ.

Dieser miglungene Versuch hatte mich nachbenklich gemacht, und ich wollte nunmehr diese Theorieen, diese Geseke, auf die fich jeder= mann berief, und die mir besonders burch die Unart meines anmaßlichen Meisters verdächtig geworden maren, unmittelbar an ben Duellen tennen fernen, welches mir zwar nicht schwer, boch mühfam wurde. Ich las zunächst Corneilles Abhandlung über die brei Ginheiten und erfah wohl baraus, wie man es haben wollte; warum man es aber fo verlangte, ward mir feineswegs deutlich, und was bas ichlimmste mar, ich geriet spaleich in noch größere Berwirrung, indem ich mich mit den Sandeln über den "Cid" bekannt machte und die Borreden las, in welchen Corneille und Racine fich gegen Rritifer und Bublitum zu verteidigen genötigt find, Sier fah ich wenigstens auf das deutlichste, daß tein Mensch wußte, mas er wollte; daß ein Stud wie "Cid", das die herrlichfte Wirkung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Kardinals absolut follte für schlecht erflart werden; daß Racine, ber Abgott ber zu meiner Zeit lebenden Frangosen, ber nun auch mein Abgott geworden war - benn ich hatte ihn näher tennen lernen, als Schöff von Dlenfchlager burch uns Rinder ben "Britannicus" aufführen ließ, worin mir die Rolle des Nero zu teil ward - daß Racine, fage ich, auch zu feiner Zeit weder mit Liebhabern noch Runftrichtern fertig werden können. Durch alles

Erster Teil. 281

bieses ward ich verworrener als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Hin- und Herreben, mit dieser theoretischen Salbaderei des vorigen Jahrhunderts gequält hatte, schüttete ich das Kind mit dem Bade aus und warf den ganzen Plunder desto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerken glaubte, daß die Autoren selbst, welche vortresselbste Sachen hervorbrachten, wenn sie darüber zu reden ansingen, wenn sie den Grund ihres Handelns angaben, wenn sie sich verteidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten Fleck zu tressen wußten. Ich eilte daher wieder zu dem lebendig Vorhandenen, besuchte das Schauspiel weit eikriger, las gewissenhafter und ununterbrochener, so daß ich in dieser Zeit Racine und Molière ganz und von Corneilse einen großen Teil durchzuarbeiten die Anhaltsamkeit hatte.

Der Königslieutenant wohnte noch immer in unferm Saufe. Er hatte fein Betragen in nichts geandert, befonders gegen uns; allein es war merklich, und der Gevatter Dolmetich wußte es uns noch beutlicher zu machen, daß er fein Umt nicht mehr mit der Heiterkeit, nicht mehr mit dem Gifer verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit derselben Rechtschaffenheit und Trene. Gein Wefen und Betragen, bas eber einen Spanier als einen Frangofen anfündigte, feine Launen, die doch mitunter Ginfluß auf ein Geschäft hatten, feine Unbiegfamkeit gegen die Umftande, seine Reigbarkeit gegen alles, mas feine Person oder Charatter berührte, dieses zusammen mochte ihn boch zuweilen mit seinen Borgesetten in Konflitt bringen. Siezu fam noch, baf er in einem Duell, welches fich im Schaufpiel ent= fponnen hatte, verwundet murde und man dem Königslieutenant übelnahm, daß er felbft eine vervonte Sandlung als oberfter Polizei= meister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, bazu beitragen, daß er in sich gezogner lebte und hier und da vielleicht weniger ener= gifch verfuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer Bane für Bane, breiter und schmäler, nebeneinander und, weil es an Plat mangelte, sogar übereinander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue unterslucht, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte auch nicht an Wünschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

Sieraus entsprang eine neue und ganz wundersame Operation. Da nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittelgründe und Fernen, der dritte die Bäume, der vierte die Blumen am besten arbeitete, so kam der Graf auf den Gedanken, ob man nicht diese Talente in ben Bilbern vereinigen und auf biefem Wege vollfommene Werke hervorbringen tonne. Der Anfang ward jogleich da= mit gemacht, daß man zum Beispiel in eine fertige Landschaft noch schöne Serden hineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer ber gehörige Plat bazu ba mar, es auch bem Tiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht antam, fo war endlich die weiteste Landschaft zu enge. Run hatte ber Menschenmaler auch noch bie Sirten und einige Wanderer hineinzubringen; diefe nahmen fich wiederum einander gleichsam die Luft, und man mar vermundert, wie fie nicht fämtlich in der freiesten Gegend erftickten. Man konnte niemals voraussehen, was aus der Sache werden wurde, und wenn fie fertig mar, befriedigte fie nicht. Die Maler murben verbrieflich. Bei den erften Bestellungen hatten fie gewonnen, bei diefen Racharbeiten verloren fie, obgleich ber Graf auch diefe fehr grokmutig bezahlte. Und da die bon mehreren auf einem Bilbe burcheinander gearbeiteten Teile bei aller Mube feinen guten Effett hervorbrachten, jo glaubte gulett ein jeder, daß feine Arbeit durch die Arbeiten ber andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig fehlte, die Runftler hatten fich hierüber entzweit und waren in unverfohnliche Feindichaft geraten. Dergleichen Beränderungen ober vielmehr Butaten wurden in gedachtem Utelier, wo ich mit ben Rünftlern gang allein blieb, ausgefertigt; und es unterhielt mich, aus ben Studien, besonders der Tiere, diefes und jenes einzelne, diefe oder jene Gruppe auszusuchen und fie für die Nahe ober die Ferne in Borfchlag gu bringen; worin man mir benn manchmal aus Überzeugung ober Geneigtheit zu willfahren pflegte.

Die Teilnehmenden an diesem Geschäft murben also höchst mutlos, besonders Seetat, ein fehr hypochondrischer und in fich gezogner Mann, der zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich beitere Laune fich als den besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete. allein, in fich gekehrt und völlig frei mirten wollte. Diefer follte nun, wenn er schwere Aufgaben geloft, sie mit dem größten Fleiß und der warmsten Liebe, beren er immer fahig mar, vollendet hatte, zu wiederholten Malen von Darmstadt nach Frauffurt reisen, um entweder an feinen eigenen Bildern etwas zu verändern ober fremde zu ftaf= fieren ober gar unter feinem Beiftand burch einen britten feine Bilber ins Buntichectige arbeiten zu laffen. Gein Migmut nahm gu, fein Widerstand entschied sich, und es brauchte großer Bemühungen von unserer Seite, um biefen Gevatter - benn auch er mar's geworben - nach des Grafen Bunichen zu lenten. Ich erinnere mich noch, bag, als ichon die Raften bereit ftanden, um die fämtlichen Bilber in ber Ordnung einzupaden, in welcher fie an bem Ort ihrer Beftimmung der Tapegierer ohne weiteres aufheften tounte, daß, jage

ich, nur eine kleine, boch unumgängliche Racharbeit erfordert wurde, Seefak aber nicht zu bewegen mar, herüberzutommen. Er hatte freilich noch zugnterlett bas beste getan, was er vermochte, indem er Die vier Elemente in Rindern und Rnaben nach bem Leben in Turftuden bargeftellt, und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerte den größten Fleiß gewendet hatte. Diefe maren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus der Cache gefchieben gu fein; nun aber follte er wieder herüber, um einige Bilber, beren Mage etwas zu flein genommen worben, mit wenigen Binfelgugen zu erweitern. Gin anderer, glaubte er, fonne bas auch tun; er hatte fich schon zu neuer Arbeit eingerichtet; furg, er wollte nicht kommen. Die Absendung war vor der Ture, trodnen follte ce auch noch, jeder Bergug war miglich; ber Graf, in Bergweiflung, wollte ihn militarifch abholen laffen. Wir alle munfchten, die Bilber endlich fort zu feben, und fanden gulett feine Austunft, als daß der Gevatter Dolmetich fich in einen Wagen fette und den Wider= fvenstigen mit Frau und Rind herüberholte, ber bann bon bem Grafen freundlich empfangen, wohl gepflegt und zulett reichlich beschenkt entlassen wurde.

Nach den fortgeschafften Bilbern zeigte fich ein großer Friede im Saufe. Das Giebelgimmer in der Manfarde wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er die Raften fortichaffen fah, fonnte fich bes Bunfches nicht erwehren, den Grafen hinterbrein gu ichicken. Denn wie fehr die Reigung des Grafen auch mit ber fei= nigen übereinstimmte; wie febr es ben Bater freuen mußte, feinen Grundfat, für lebende Meifter zu forgen, burch einen Reicheren fo fruchtbar befolgt zu sehen; wie fehr es ihn schmeicheln konnte, baß feine Cammlung Unlag gegeben, einer Ungahl braver Runftler in bedrängter Zeit einen fo ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: fo fühlte er boch eine folche Abneigung gegen den Fremden, der in fein Saus eingebrungen, daß ihm an beffen Sandlungen nichts recht bunten fonnte. Man folle Runftler beschäftigen, aber nicht gu Tapeten= malern erniedrigen; man folle mit dem, mas fie nach ihrer Uber-Bengung und Fähigfeit geleiftet, wenn es einem auch nicht burchgängig behage, zufrieden sein und nicht immer daran martten und mateln; genng, es gab, ungeachtet des Grafen eigner liberaler Bemühung, ein für allemal fein Berhaltnis. Mein Bater besuchte jenes Bimmer blok, wenn fich ber Graf bei Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Dal, als Geefat fich felbft übertroffen hatte und bas Berlangen, biefe Bilber ju feben, bas gange Saus berbeitrieb, baß mein Bater und ber Graf gufammentreffend an biefen Runftwerfen ein gemeinsames Gefallen bezeigten, bas fie aneinander felbit nicht finden tonnten.

Raum hatten alfo bie Riften und Raften bas Saus geräumt, als ber früher eingeleitete, aber unterbrochene Betrieb, ben Grafen au entfernen, wieder angefnüpft murbe. Man fuchte burch Vorftellungen Die Gerechtigkeit, Die Billigfeit durch Bitten, Durch Ginfluß Die Reis aung zu gewinnen, und brachte es endlich babin, daß die Quartier= herren den Beschluß faßten, es folle ber Graf umlogiert und unfer Saus, in Betracht der feit einigen Jahren unausgefett Tag und Nacht getragenen Laft, kunftig mit Ginguartierung verschont werden. Damit fich aber hierzu ein scheinbarer Borwand finde, fo folle man in eben den erften Stod, den bisher der Ronigslieutenant befett gehabt. Mietleute einnehmen und baburch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, ber nach ber Trennung pon feinen geliebten Gemälden fein besonderes Intereffe mehr am Saufe fand, auch ohnehin bald abgerufen und versetzt zu werden hoffte, ließ es fich ohne Widerrede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und fchied von uns in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er bald darauf die Stadt und erhielt stufenweise noch ver= schiedene Chargen, boch, wie man hörte, nicht zu seiner Zufriedenheit. Er hatte indes das Bergnügen, jene fo emfig von ihm besoraten Gemalbe in bem Echloffe feines Bruders glüdlich angebracht zu feben, schrieb einigemal, sendete Mage und ließ von den mehrgenannten Runitlern verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er fei in Westindien, auf einer der frangosischen Rolonien. als Converneur gestorben.

## Diertes Buch.

So viel Unbequemlichkeit uns auch die französische Einquartierung mochte verursacht haben, so waren wir sie doch zu gewohnt geworden, als daß wir sie nicht hätten vermissen, daß uns Kindern das Haus nicht hätte tot scheinen sollen. Auch war es uns nicht bestimmt, wieder zur völligen Familieneinheit zu gelangen. Neue Mietleute waren schon besprochen, und nach einigem Kehren und Scheuern, Hobeln und Bohnen, Malen und Anstreichen war das Haus völlig wiederhergestellt. Der Kauzleidirektor Morit mit den Seinigen, sehr werte Freunde meiner Eltern, zogen ein. Dieser, kein geborener Frankfurter, aber ein tüchtiger Jurist und Geschäftsmann, besorgte die Nechtsangelegenheiten mehrerer kleinen Fürsten, Grafen und Herren. Ich habe ihn niemals anders als heiter und gefältig und über seinen Utten emsig gesehen. Frau und Kinder, sanft, still und wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Geselligkeit in unserm Hause denn sie blieben für sich — aber es war eine Stille, ein Friede

Erster Teil. 285

zurückgefehrt, den wir sange Zeit nicht genossen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Mansardzimmer, in welchem die Gespenster der vielen Gemälde mir zuweisen vorschwebten, die ich denn durch Arbeiten und Studien zu verscheuchen suchte.

Der Legationsrat Morit, ein Bruder des Rangleibirettors, tam von jett an auch öfters in unfer Haus. Er war ichon mehr Welt= mann, von einer anfehnlichen Gestalt und babei von bequem gefälligem Betragen. Auch er beforgte die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen und tam mit meinem Bater, bei Unlag von Ronfursen und faiferlichen Kommissionen, mehrmals in Berührung. Beibe hielten viel aufeinander und ftanden gemeiniglich auf ber Seite der Kreditoren, mußten aber zu ihrem Verdruß gewöhnlich erfahren, daß die Mehrheit der bei folder Gelegenheit Abgeordneten für die Seite der Debitoren gewonnen zu werden pflegt. Der Legationsrat teilte feine Renntniffe gern mit, mar ein Freund ber Mathematit, und weil diese in seinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht bor= fam, so machte er sich ein Bergnugen baraus, mir in biesen Rennt= niffen weiter zu helfen. Dadurch ward ich in den Stand gefett, meine architektonischen Risse genauer als bisher auszuarbeiten und den Unterricht eines Zeichenmeifters, ber uns jest auch täglich eine Stunde beschäftigte, beffer zu nuten.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbfünstler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensehen, woraus denn Augen und Nasen, Lippen und Ohren, ja zuleht ganze Gesichter und Köpse entstehen sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch fünstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeitlang mit diesem Qui pro quo der menschlichen Gestalt gequält, und man glaubte uns zuleht sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Affekten von Le Brün zur Nachzeichnung erhielten. Über auch diese Zerrbilder förberten uns nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterzicht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zuleht sielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberkeit der Striche, ohne uns weiter um den Wert des Originals oder dessen Geschmach

zu befümmern.

In diesem Bestreben ging uns der Bater auf eine musterhafte Beise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da seine Kinsber diese Kunst trieben, nicht zurückleiben, sondern ihnen, selbst in seinem Alter, ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er kopierte also einige Köpfe des Piazetta, nach dessen bestannten Blättern in klein Ottav, mit englischem Bleistift auf das seinste holländische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein die größte Reinlichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schrafsierung

bes Aupfersticks aufs genauste nach, mit einer leichten Hand, nur allzuseise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, feine Haltung in seine Blätter brachte; doch waren sie durchaus zart und gleichsörmig. Sein anhaltender unermüdlicher Fleiß ging so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Nummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern zwangen und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um diese Zeit ward auch der schon längst in Beratung gezogene Borfak, uns in ber Musit unterrichten zu lassen, ausgeführt; und zwar verdient der lette Unftoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Klavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich tomme ich einmal zufälligerweife in bas Bimmer eines meiner Gefellen, ber eben Rlavierstunde nimmt, und finde den Lehrer als einen gang allerliebften Mann. Für jeden Finger der rechten und linten Sand hat er einen Spiknamen, womit er ihn aufs luftiafte bezeichnet, wenn er gebraucht werden foll. Die schwarzen und weißen Taften werden gleichfalls bildlich benannt, ja, die Tone felbst erscheinen unter figurlichen Ramen. Gine folche bunte Gefellichaft arbeitet nun gang vergnüglich durcheinander. Applifatur und Tatt icheinen gang leicht und anschaulich zu werben, und indem der Schüler zu bem besten Sumor aufgeregt wird, geht auch alles jum schönften von statten.

Raum war ich nach Haufe gekommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Klaviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Unstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Übles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten und sehten es durch, daß der Mann ans

genommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerst an, und als dabei kein Spaß vorskommen wollte, trösteten wir uns mit der Hoffnung, daß, wenn es erst ans Klavier gehen würde, wenn es an die Finger täme, das scherzhafte Wesen seinen Ansaug nehmen würde. Allein weder Tastatur noch Fingersehung schien zu einigem Gleichnis Gelegenheit zu geben. So trocken wie die Noten mit ihren Strichen auf und zwischen den fünf Linien, blieben auch die schwarzen und weißen Klaves, und weder von einem Däumerling, noch Deuterling, noch Goldsinger war mehr eine Silbe zu hören; und das Gesicht verzog der Mann so wenig beim trochen Unterricht, als er es vorher beim trochen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bittersten Borwürse, daß ich sie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es sei

nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob der Mann gleich ordentlich genug zu Werke ging; benn ich wartete immer noch, die frühern Späße sollten zum Vorsschein kommen, und vertröstete meine Schwester von einem Tage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Kätsel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichsalls ein Zusall aufgelöft hätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die fämtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Jabler, wie er die Finger zu bezeichnen pslegte, die Fakchen und Gatchen, wie er z. B. die Noten f und g, die Fiekchen und Giekchen, wie er sie und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel kernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe kassen würde, die ihm einen solchen vortresslichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war nir nach den Grundsätzen einer neuern Erziehungslehre der Weg zu zwei Rünsten früh genug eröffnet, bloß auf gut Glück, ohne Überzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Zeichnen müsse jedermann levnen, behauptete mein Bater und verehrte deshalb besonders Kaiser Maximikian, welcher dieses ausdrücklich solle besohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, da dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche

Beit des Tages am Rlaviere festhielt.

Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlaßt murbe, besto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden gu allerlei munderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon feit meinen frühesten Zeiten fühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Anlage gur Grausamteit aus, baß Rinder folde Gegenstände, mit benen fie eine Zeitlang gespielt, die fie bald so, bald so gehandhabt, endlich zerftuden, zerreißen und gerfeten. Doch pflegt fich auch die Reugierde, das Berlangen, zu erfahren, wie folde Dinge gufammenhangen, wie fie inwendig aussehen, auf biefe Weise an ben Tag zu legen. Ich er= innere mich, bag ich als Rind Blumen gerpflückt, um gu feben, wie Die Blätter in ben Relch, ober auch Bogel berupft, um zu beobach= ten, wie die Redern in die Flügel eingefügt maren. Ift doch Rinbern biefes nicht zu verdenken, da ja selbst Naturforscher öfter burch Trennen und Condern als durch Bereinigen und Bertnüpfen, mehr burch Töten als burch Beleben fich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, febr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirkung einer folden Forichungeluft erfahren. Denn diefe gebeime Ungiehungsfraft, Die er nicht allein gegen das ihm angepaßte Gifenstäbchen ausübte, fondern die noch überdies von der Art war, daß fie fich verstärken und taglich ein größeres Gewicht tragen konnte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingeriffen, daß ich mir lange Beit bloß im Unftaunen ihrer Wirkung gefiel. Bulett aber glaubte ich doch einige nähere Aufschluffe zu erlangen, wenn ich die außere Sulle wegtrennte. Dies geschah, ohne daß ich dadurch kluger ge= worden ware; benn die nactte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich berab und behielt nun den bloken Stein in Sanden, mit dem ich durch Feilspane und Nahnadeln mancherlei Berfuche zu machen nicht ermüdete, aus benen jedoch mein jugendlicher Geift, außer einer mannigfaltigen Erfahrung, feinen weitern Borteil gog. Ich wußte die gange Borrichtung nicht wieder gufammengubringen, die Teile gerftreuten fich, und ich verlor bas emi= nente Bhanomen zugleich mit dem Apparat.

Richt glücklicher ging es mir mit ber Zusammensetzung einer Elektrisiermaschine. Ein Hausfreund, dessen Jugend in die Zeit gesallen war, in welcher die Elektrizität alle Geister beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Knabe eine solche Maschine zu besitzen gewünscht, wie er sich die Hauptbedingungen abgesehen und mit Hilse eines alten Spinnrades und einiger Arzneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er dieses gern und oft wiederholte und uns dabei von der Elektrizität überhaupt unterrichtete, so fanden wir Kinder die Sache sehr plausibel und quälten uns mit einem alten Spinnrade und einigen Arzneigläsern lange Zeit herum, ohne auch nur die mindeste Wirkung hervordringen zu können. Wir hielten demungeachtet am Glauben sest und waren sehr vergnügt, als zur Meßzeit unter andern Karitäten, Zauberz und Taschenspielerkünsten auch eine Elektrisiermaschine ihre Kunststäten wache, welche, sowie die maanetischen, für iene Zeit schon sehr vervielssältat waren.

Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tag zu Tage. Man sah sich nach Haustehrern um, und weil einzelne Familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger als vorteilhafter sein sollten.

Auf ben Gebanten, Benfionen zu errichten, war man durch die Notwendigteit gekommen, welche jedermann empfand, daß die fran-

abfifche Sprache lebendig gelehrt und überliefert werden muffe. Mein Bater hatte einen jungen Menschen erzogen, ber bei ihm Bedienter. Rammerbiener, Gefretar, genug, nach und nach alles in allem gewefen war. Diefer, Namens Pfeil, fprach gut Frangofifch und verftand es gründlich. Rachdem er fich verheiratet hatte und feine Gonner für ihn auf einen Buftand benten mußten, fo fielen fie auf ben Gebanten, ihn eine Penfion errichten zu laffen, Die fich nach und nach zu einer tleinen Schulanstalt erweiterte, in ber man alles Rotwendige, ja gulett fogar Lateinisch und Griechisch lehrte. Die weitverbreiteten Konnerionen von Frantfurt gaben Gelegenheit, bag junge Frangoien und Engländer, um Deutsch zu lernen und fonft fich aus-Bubilden, Diefer Unftalt anvertraut murben. Pfeil, ber ein Mann in feinen beiten Sahren, von der munderfamften Energie und Tatigfeit war, ftand bem Gangen fehr lobenswürdig bor, und weil er nie genug beschäftigt fein konnte, so warf er fich bei Gelegenheit, ba er feinen Schülern Dlufifmeifter halten mußte, felbft in bie Mufit und betrieb bas Rlavierspielen mit foldem Gifer, bag er, ber niemals porher eine Tafte angerührt hatte, fehr bald recht fertig und brab fpielte. Er schien die Maxime meines Baters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen tonne, als wenn man felbit ichon in gewiffen Jahren fich wieder gum Schüler erklärte und in einem Alter, worin man fehr schwer neue Fertiafeiten erlangt, bennoch burch Gifer und Anhaltsamfeit Jungern, von ber Natur mehr Begunftigten den Rang abzulaufen fuche.

Durch diese Neigung zum Klavierspielen ward Pseil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hosste, kam er in Verhältnisse mit Friderici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Kommission und hatte nun die Frende, nicht nur etwa einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung ausgestellt zu sehen, sich

barauf zu üben und hören zu laffen.

Auch in unser Haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musitbetrieb. Mein Bater blieb mit ihm, bis auf die ftrittigen Puntte, in einem dauernden guten Verhältnisse. Auch für uns vard ein großer Fridericischer Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Klavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Übungen zu wenden hatte; wobei mein Vater als Ausseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Hausstreund abwechselnd zur Seite standen.

Gine besondere Liebhaberei meines Baters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit: es war nämlich bie Seibenzucht, von beren

Borteil, wenn fie allgemeiner verbreitet murbe, er einen großen Begriff hatte. Ginige Befanntichaften in Sangu, mo man die Bucht ber Würmer fehr forgfältig betrieb, gaben ihm die nächste Beranlaffung. Bon borther murben ihm zu rechter Zeit die Gier gefendet: und fobald die Maulbeerbaume genugiames Laub zeigten, lieft man fie ausschlüpfen und martete ber taum sichtbaren Geschöpfe mit aroker Sorgfalt. In einem Dianfardzimmer maren Tifche und Geftelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten; benn fie muchfen ichnell und maren nach ber letten Sautung fo beighungrig, daß man taum Blätter genug berbeischaffen tonnte, fie zu nahren: ja, fie mußten Zag und Nacht gefüttert merben, weil eben alles barauf antommt, daß fie ber Rahrung ja nicht au einer Zeit ermangeln, mo die große und wunderfame Beranderung in ihnen vorgeben foll. War die Witterung gunftig, fo tonnte man freilich diefes Geschäft als eine luftige Unterhaltung ansehen; trat aber Ralte ein, daß die Maulbeerbaume litten, fo machte es große Roch unangenehmer aber mar es, wenn in der letten Evoche Regen einfiel: benn Dicfe Geschöpfe konnen die Teuchtigkeit gar nicht vertragen; und fo mußten die benetten Blätter forgfältig abgewischt und getrochnet werden, welches benn boch nicht immer fo genau geschehen konnte, und aus dieser oder vielleicht auch einer andern Urfache tamen mancherlei Krantheiten unter die Berde, wodurch die armen Kreaturen zu Taufenden hingerafft murden. Die baraus entstehende Fäulnis erregte einen wirklich pestartigen Geruch, und ba man die Toten und Kranken weaschaffen und von den Gefunden absondern mußte, um nur einige zu retten, fo mar es in der Tat ein außerft beschwerliches und widerliches Geschäft, bas uns Rindern manche boje Etunde verurfachte.

Rachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlings- und Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Vater in einem andern Geschäft beistehen, das, obgleich einsacher, uns dennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die römischen Prospette nämlich, welche in dem alten Hause, in schwarze Stäbe oben und unten eingefaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren durch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und durch die Fliegen nicht wenig unscheindar geworden. War nun eine solche Unreinlichteit in dem neuen Hause nicht zulässig, so hatten diese Vilder für meinen Water auch durch seine längere Entserntheit von den vorgestellten Gegenden an Wert gewonnen. Denn im Ansage bienen uns dergleichen Abbisdungen, die erst furz vorher empfangenen Sindrücke auszufrischen und zu beleben; sie scheinen uns gering gegen diese und meistens nur ein trauriges Surrogat. Berlischt hinz gegen das Andenten der Urgestalten immer mehr und mehr, so

treten die Nachbildungen unvermerlt an ihre Stelle, sie werben uns so teuer, als es jene waren, und was wir anjangs miggeachtet, erwirbt sich nunmehr unsre Schähung und Neigung. So geht es mit allen Abbildungen, besonders auch mit Porträten. Nicht leicht ist jemand mit dem Kontersei eines Gegenwärtigen zufrieden, und wie erwänsicht ist uns jeder Schattenriß eines Abwesenden oder gar Abgeschiedenen!

Genua, in diefem Gefühl feiner bisherigen Berichwendung wollte mein Bater iene Kupferstiche foviel wie möglich wiederhergestellt wiffen. Daß diefes durch Bleichen möglich fei, war befannt, und Diefe bei großen Blättern immer bedentliche Operation wurde unter giemlich ungunftigen Lokalumftanden vorgenommen; benn die großen Bretter, worauf die angerauchten Rupfer befeuchtet und ber Sonne ausgestellt wurden, standen vor Mansardfenstern in den Dachrinnen an das Dach gelehnt und waren daher manchen Unfällen ausgesett. Dabei mar die Sauptsache, daß das Papier niemals austrodnen burfte, fondern immer feucht gehalten werden mußte. Diese Obliegenheit hatte ich und meine Schwester, wobei uns benn wegen ber Langenweile und Ungeduld, wegen ber Aufmerksamkeit, die uns feine Berftreuung guließ, ein fouft fo febr erwünschter Mukiggang zur höchsten Qual gereichte. Die Cache ward gleichwohl burchgesett, und ber Buchbinder, ber jedes Blatt auf ftartes Papier aufzog, tat fein bestes, Die hier und ba durch unfre Nahrlässigteit gerriffenen Rander auszugleichen und herzuftellen. Die famtlichen Blatter wurden in einem Band zusammengefaßt und waren für diesmal gerettet.

Damit es uns Rindern aber ja nicht an dem Allerlei bes Lebens und Lernens fehlen möchte, fo mußte fich gerade um diefe Beit ein englischer Sprachmeister melben, welcher sich anbeischig machte, inner= halb vier Wochen einem jeden, ber nicht gang roh in Sprachen fei, die englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem Fleiß weiter helfen tonne. Er nahm ein mäßiges Sonorar; bie Angahl ber Schüler in einer Stunde war ihm gleichgültig. Mein Water entschloß sich auf ber Stelle, ben Bersuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schwefter bei bem ervediten Meifter Lettion. Die Stunden wurden treulich gehalten, am Repetieren fehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eher einige andere Ubungen liegen; ber Lehrer schied von uns und wir von ihm mit Bufriedenheit. Da er fich langer in ber Stadt aufhielt und viele Runden fand, fo tam er von Beit zu Beit, nachzusehen und nachzuhelfen, dantbar, daß wir unter die ersten gehörten, welche Zutrauen au ihm gehabt, und ftolg, uns den übrigen als Mufter anführen au tonnen.

In Gefolg von diesem heate mein Bater eine neue Sprafalt, bak auch bas Englische bubich in der Reihe ber übrigen Sprachbeichaftigungen bliebe. Run befenne ich, daß es mir immer läftiger murbe. halb aus diefer, bald aus iener Grammatik ober Beifvielfammlung. bald aus diefem oder jenem Autor den Anlag zu meinen Arbeiten zu nehmen und fo meinen Anteil an den Gegenständen zugleich mit ben Stunden zu verzetteln. Ich tam baber auf ben Gebanten, alles mit einmal abzutun, und erfand einen Roman von feche bis fieben Geschwiftern, die, voneinander entfernt und in ber Welt gerftreut, fich wechselseitig Rachricht von ihren Zuständen und Empfindungen mitteilen. Der älteste Bruder gibt in autem Deutsch Bericht von allerlei Gegenftänden und Greigniffen feiner Reife. Die Schwefter, in einem frauenzimmerlichen Stil, mit lauter Bunften und in furgen Säten, ungefähr wie nachher "Siegwart" geschrieben wurde. ermidert bald ihm, bald den andern Geschwistern, mas fie teils pon hänslichen Berhältniffen, teils von Bergensangelegenheiten zu ergählen hat. Gin Bruder studiert Theologie und schreibt ein fehr förmliches Latein, dem er manchmal ein griechisches Postifript binaufügt. Ginem folgenden, in Samburg als Sandlungediener angeftellt, ward natürlich die englische Korrespondenz zuteil, sowie einem jungern, der fich in Marfeille aufhielt, die frangofische. Bum Stalienischen fand fich ein Mufitus auf feinem erften Ausflug in die Welt. und der jüngste, eine Urt von naseweisem Restauackelchen, hatte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten maren, sich aufs Judendeutsch gelegt und brachte durch seine schrecklichen Chiffern die übrigen in Bergweiflung und die Eltern über ben auten Ginfall zum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, inbem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aufhielten, studierte und zu jenen trocenen Lokalitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Verwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Exerzitienbücher viel voluminöser; der Later war zufriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem Vorrat

und an Fertigkeiten abging.

Wie nun bergleichen Dinge, wenn sie einmal im Sang sind, tein Ende und keine Grenzen haben, so ging es auch hier; denn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es ebensogut
zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, sand ich bald, daß mir
die Kenntnis des Hebräischen sehlte, wovon sich das moderne, verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich erössnete daher meinem Vater die Notwendigkeit, Hebräisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung; benn ich hatte noch einen höheren Zweck. Überall hörte ich sagen, Erster Teil. 293

daß zum Verständnis des Alten Testaments sowie des Neuen die Grundsprachen nötig wären. Das letzte las ich ganz bequem, weil die sogenannten Svangesien und Spisteln, damit es ja auch Sonntags nicht an Ubung sehle, nach der Kirche rezitiert, übersetzt und einigermaßen erllärt werden mußten. Sbenso dachte ich es nun auch mit dem Alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Gigentümlichkeit ganz besonders von jeher zugesagt hatte.

Mein Vater, der nicht gern eiwas halb tat, beschloß, den Nektor unseres Cymnasiums, Dr. Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, die ich von einer so einsfachen Sprache das Nötigste gesaßt hätte; denn er hosste, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in doppelter Zeit als die eng-

lische sich abtun lassen.

Der Rettor Albrecht mar eine der originalften Figuren von der Welt, flein, nicht dick, aber breit, unförmlich, ohne verwachsen zu fein, furg, ein Ufop mit Chorrocf und Beructe. Gein über-fiebgigjähriges Gesicht war durchaus zu einem farkaftischen Lächeln verzogen, wobei seine Alugen immer groß blieben und, obgleich rot, doch immer leuchtend und geiftreich waren. Er wohnte in dem alten Klofter gu ben Barfügern, dem Sit des Symnafiums. Ich hatte ichon als Rind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht und die langen bunflen Gange, die in Bisitenzimmer verwandelten Kapellen, bas unterbrochene treppen= und wintelhafte Lotal mit ichaurigem Behagen durchstrichen. Ohne mir unbequem zu fein, examinierte er mich, fo oft er mich fah, und lobte und ermunterte mich. Gines Tages, bei der Translokation nach öffentlichem Eramen, fah er mich als einen auswärtigen Zuschauer, mahrend er die filbernen praemia virtutis et diligentiae austeilte, nicht weit von seinem Katheder stehen. Ich mochte gar fehnlich nach dem Beutelchen bliden, aus welchem er die Schaumungen hervorzog; er wintte mir, trat eine Stufe herunter und reichte mir einen folden Gilberling. Meine Freude mar groß, obgleich andere biefe einem Nichtschulknaben gewährte Gabe außer aller Ordnung fanden. Allein baran war bem guten Alten wenig gelegen, der überhaupt den Sonderling und zwar in einer auffallenben Beife spielte. Er hatte als Schulmann einen fehr guten Ruf und verftand fein Sandwert, ob ihm gleich das Alter folches auszuüben nicht mehr gang geftattete. Aber beinahe noch mehr als burch eigene Gebrechlichkeit fühlte er sich burch augere Umstände gehindert. und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Konsistorium, noch den Scholarchen, noch den Geiftlichen, noch auch den Lehrern zufrieden. Seinem Naturell, das fich zum Aufpassen auf Fehler und Mangel und zur Satire hinneigte, ließ er fowohl in Programmen als in öffentlichen Reben freien Lauf, und wie Lucian fast ber einzige Schriftiteller mar, ben er las und ichatte, jo murate er alles, mas

er fagte und ichrieb, mit beigenden Ingrediengien.

Cludlicherweise für Diejenigen, mit welchen er ungufrieben mar. ging er niemals direft zu Werte, fondern schraubte nur mit Bezügen. Univielungen, flaffischen Stellen und biblischen Sprüchen auf Die Mangel bin, die er zu rugen gedachte. Dabei mar fein mundlicher Bortrag (er las feine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverftandlich und über alles biefes manchmal burch einen Suften, ofters aber burch ein hohles bauchschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen angufundigen und zu begleiten pflegte. Diefen feltfamen Mann fand ich mild und willig, als ich anfing, meine Ctunben bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich abends um fechs Uhr zu ihm und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Rlingelture hinter mir ichlog und ich nun den langen buftern Rlofter= gang durchzuwandeln hatte. Wir fagen in feiner Bibliothet an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein fehr durchlefener Lucian fam

nie pon feiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich doch nicht ohne Ginftand gur Cache; benn mein Lehrer tonnte gewisse fpottische Unmerfungen, und mas es benn mit bem Sebraifchen eigentlich folle, nicht unterdrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf bas Judendeutsch und fprach von befferem Berftandnis bes Grundtertes. Darauf lächelte er und meinte, ich folle ichon zufrieden fein, wenn ich nur lefen fernte. Dies verdroß mich im ftillen, und ich nahm alle meine Aufmerksamteit zusammen, als es an die Buchstaben tam. Ich fand ein Alphabet, bas ungefähr bem Griechischen gur Seite ging, beffen Gestalten faklich, beifen Benennungen mir gum größten Teil nicht fremd waren. Ich hatte dies alles fehr bald begriffen und behalten und bachte, es follte nun ans Lefen geben. Dag biefes von ber rechten zur linken Seite geschehe, mar mir wohl bewußt. Nun aber trat auf einmal ein neues Seer von fleinen Buchftabchen und Beiden hervor, von Puntten und Strichelchen aller Urt, welche eigent= lich die Vokale vorstellen follten, worüber ich mich um fo niehr vermunderte, als fich in dem größern Alphabete offenbar Botale befanden und die übrigen nur unter fremden Benennungen verborgen zu fein ichienen. Auch ward gelehrt, daß die judische Ration, folange fie geblüht, wirtlich fich mit jenen erften Zeichen begnügt und teine andere Urt zu ichreiben und zu lefen gefannt habe. Ich ware nun gar zu gern auf diesem altertumlichen, wie mir schien, bequemeren Wege gegangen; allein mein Alter erflärte etwas ftreng, man muffe nach ber Grammatit verfahren, wie fie einmal beliebt und verfant worden. Das Lefen ohne diefe Bunfte und Striche fei eine fehr schwere Aufgabe und konne nur von Gelehrten und ben Geübteiten

Erfter Teil.

295

geleistet werben. Ich mußte mich also bequemen, auch diese kleinen Merkzeichen fennen zu lernen; aber die Sache ward mir immer verworrener. Nun sollten einige der ersten größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, damit ihre kleinen Nachgebornen doch ja nicht umsonst dastehen möchten. Dann sollten sie einmal wieder einen leisen Hauch, dann einen mehr oder weniger harten Kehllaut andeuten, bald gar nur als Stühe und Widerlage dienen. Zuletzt aber, wenn man sich alles wohl gemerkt zu haben glaubte, wurden einige der großen sowohl als der kleinen Personagen in den Ruhestand versetzt, so daß das Auge immer sehr viel und die Lippe sehr

wenig zu tun hatte.

Indem ich nun basjenige, mas mir bem Inhalt nach schon befannt mar, in einem fremden fanderwelfchen Idiom beritottern follte. wobei mir benn ein gewiffes Rafeln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfohlen wurde, fo tam ich gewissermaßen von ber Sache aang ab und amufierte mich auf eine findische Weise an ben feltsamen Ramen biefer gehäuften Zeichen. Da waren Raifer, Ronige und Bergoge, die, als Atzente hie und ba bominierend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch biefe ichalen Spafe verloren bald ihren Reig. Doch wurde ich badurch schablos gehalten, baß mir beim Lefen, Uberfeben, Wiederholen, Auswendiglernen ber Inhalt des Buchs um fo lebhafter entgegentrat, und diefer mar es eigentlich, über welchen ich von meinem alten Berrn Aufflarung verlangte. Denn schon vorher waren mir die Widersprüche der Iber= lieferung mit bem Birflichen und Möglichen fehr auffallend gemefen. und ich hatte meine Sauslehrer durch die Conne, die zu Gibeon, und den Mond, der im Tal Niglon ftill ftand, in manche Not perfett, gewiffer anderer Unwahrscheinlichfeiten und Infongruenzen nicht zu gedenken. Alles bergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem Bebräifchen Meifter zu werben, mit dem Alten Teftament ausschließlich beschäftigte und folches nicht mehr in Luthers Ubersetzung, sondern in der wörtlichen beigedruckten Berfion des Sebaftian Schmidt, ben mir mein Bater fogleich angeschafft hatte, durchstudierte. Sier fingen unsere Stunden leiber an, mas die Sprach= übungen betrifft, ludenhaft zu werden. Lefen, Erponieren, Gram= matif. Aufschreiben und Berfagen von Wörtern bauerte felten eine völlige halbe Stunde; benn ich fing fogleich an, auf ben Sinn der Sache logzugehen, und ob wir gleich noch in dem erften Buche Mofis befangen maren, mancherlei Dinge gur Sprache gu bringen, welche mir aus ben fpatern Buchern im Ginne lagen. Unfangs fuchte ber gute Alte mich von folden Abschweifungen gurudzuführen; gulett aber schien es ihn felbst zu unterhalten. Er fam nach feiner Urt nicht aus dem Suften und Lachen, und wiewohl er fich fehr butete. mir eine Auskunft zu geben, die ihn hätte kompromittieren können, so ließ meine Zudringlichkeit doch nicht nach; ja, da mir mehr daran gelegen war, meine Zweisel vorzubringen, als die Auslösung derzieben zu ersahren, so wurde ich immer lebhafter und kühner, wozu er mich durch sein Betragen zu berechtigen schien. Übrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein über das andere Mal mit seinem bauchschütternden Lachen ausries: Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge!

Indeffen mochte ihm meine, Die Bibel nach allen Geiten burchtreuzende findische Lebhaftigfeit doch ziemlich ernsthaft und einiger Rachhilfe wert geschienen haben. Er verwies mich daher nach einiger Beit auf das große englische Bibelwert, welches in feiner Bibliotnet bereit stand, und in welchem die Auslegung schwerer und bedent= licher Stellen auf eine verständige und fluge Weise unternommen war. Die Ubersehung hatte burch die großen Bemühungen beuticher Gottesgelehrten Borguge por dem Original erhalten. Die verichiedenen Meinungen waren angeführt und zulett eine Urt von Vermittlung versucht, wobei die Burde des Buchs, der Grund der Religion und ber Menichenverstand einigermaßen nebeneinander besteben konnten. So oft ich nun gegen Ende ber Stunde mit hergebrachten Fragen und Zweifeln auftrat, jo oft beutete er auf das Repositorium; ich holte mir den Band, er ließ mich lefen, blatterte in feinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Unmerkungen machte, war fein gewöhnliches Lachen alles, wodurch er meinen Scharffinn erwiderte. In ben langen Commertagen ließ er mich fiken, fo lange ich lefen tonnte, manchmal allein; nur dauerte es eine Beile, bis er mir erlaubte, einen Band nach bem andern mit nach Saufe zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücktehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst endigten zuletzt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, sowie von den Völkern und Greignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Vorstellung in meiner Einbildungskraft hervorging.

Dieser kleine Raum sollte den Ursprung und das Wachstum des Menschengeschlechts sehen; von dorther sollten die ersten und einzigsten Nachrichten der Urgeschichte zu und gelangen, und ein solches Lotal sollte zugleich so einsach und faßlich, als mannigsaltig und zu den wundersamsten Wanderungen und Ansiedelungen geeignet, vor unserer Einbildungskraft liegen. Sier, zwischen vier benannten Klüssen,

Grfter Teil. 297

war aus der ganzen zu bewohnenden Erde ein kleiner, höchst ans mutiger Raum dem jugendlichen Menschen ausgesondert. Hier sollte er seine ersten Fähigkeiten entwickeln, und hier sollte ihn zugleich das Los tressen, das seiner ganzen Nachsommenschaft beschieden war, seine Ruhe zu verlieren, indem er nach Ertenntnis strebte. Das Paradies war verscherzt; die Menschen mehrten und verschlimmerten sich; die an die Unarten dieses Seschlechts noch nicht gewohnten Glohim wurden ungeduldig und vernichteten es von Erund aus. Nur wenige wurden aus der allgemeinen Überschwemmung gerettet; und kaum hatte sich diese greusliche Flut versausen, als der bekannte vaterkändische Boden schon wieder vor den Alicken der dankbaren Geretteten sag.

Zwei Flusse von vieren, Euphrat und Tigris, stossen noch in ihren Betten. Der Name des ersten blieb; den andern schien sein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu fordern gewesen. Das erneute Menschengeschliecht ging von hier zum zweitenmale aus; es fand Gelegenheit, sich auf alle Arten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber große Herden zahmer Geschöpfe um sich zu versammeln

und mit ihnen nach allen Geiten hinguziehen.

Diese Lebensweise, sowie die Bernichrung der Stämme, nötigte die Bölker bald, sich voneinander zu entsernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Verwandte und Freunde für immer sahren zu lassen; sie kamen auf den Gedanken, einen hohen Turm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Bersuch mistlang wie jenes erste Vestreben. Sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sein. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Welt war bevölkert, aber entzweit.

Unser Blick, unser Anteil bleibt aber noch immer an diese Segenben geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, ber so glücklich ist, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charafter aufzuprägen und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen und bei allem Slücks- und Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu

vereinigen.

Bom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wüste seht seinem Zug sein entschiebenes Hindernis entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über den Fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen Gegenden von Palästina. Dieses Land war schon früher in Besitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzuhoch, aber steinig und unsruchtbar, waren von vielen bewässerten, dem Andau günstigen Tälern durchschon. Städte, Fleden, einzelne Ansiedlungen lagen zerstreut

auf ber Fläche, auf Abhangen bes großen Tals, beffen Waffer fich im Jordan sammeln. Go bewohnt, so bebaut mar bas Land. aber die Welt noch groß genug, und die Menschen nicht auf den Grad forgfältig, bedürfnisvoll und tätig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. Zwischen jenen Besikungen erstrechten fich große Räume, in welchen weidende Zuge fich beguem bin und her bewegen fonnten. In folchen Räumen halt fich Abraham auf, fein Bruber Lot ift bei ihm; aber fie können nicht lange an folchen Orten verbleiben. Gben jene Berfaffung bes Landes, beffen Bevölferung bald zu= bald abnimmt, und beffen Erzeugniffe fich niemals mit bem Bedürfnis im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Sungersnot bervor, und der Gingemanderte leidet mit bem Ginheimischen, bem er burch seine gufällige Gegenwart bie einne Rahrung verfümmert hat. Die beiben chalbaifchen Bruber giehen nach Aanpten, und fo ift uns ber Schauplat vorgezeichnet, auf bem einige taufend Sahre die bedeutenoften Begebenheiten ber Welt porgeben follten. Bom Tigris gum Guphrat, pom Guphrat gum Dif feben wir die Erde bevölfert und in diesem Raume einen befannten. ben Göttern geliebten, uns ichon wert gewordenen Dann mit Berden und Gutern bin und wiederziehen und fie in furger Beit aufs reichlichste vermehren. Die Brüder tommen gurud; allein gewikigt burch bie ausgeftandene Rot, faffen fie den Entschluß, fich voneinander gu trennen. Beide verweilen gwar im mittägigen Kangan; aber indem Abraham zu Sebron gegen dem Sain Mamre bleibt, gieht fich Lot nach dem Tale Sibbim, bas, wenn unfere Ginbildungsfraft fühn genug ift, dem Jordan einen unterirdiften Ausfluß zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Usphaltsees einen trodnen Boden ju gewinnen, und als ein zweites Paradies erscheinen tann und muß; um fo mehr, weil die Bewohner und Umwohner besielben. als Weichlinge und Frevler berüchtigt, uns baburch auf ein bequemes und üppiges Leben ichließen laffen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

Aber Hebron und ber Hain Mamre erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, soweit sein Blick nur in vier Weltgegenden reichen mag. Aus diesen stillen Bezirfen, von diesen hirtenvölkern, die mit den Himmlischen umgehen dürfen, sie als Gäste bewirten und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genötigt, den Blick abermals gegen Diten zu wenden und an die Berfassung von Kapubenken, die im ganzen wohl der einzelnen Versassung von Kapuben.

naan aleichen mochte.

Familien halten zusammen; fie vereinigen fich, und die Lebensart ber Stämme wird durch bas Lofal bestimmt, bas fie sich zugeeignet haben ober zueignen. Auf ben Gebirgen, die ihr Waffer nach bem Tigris hinuntersenden, finden wir triegerische Bolfer, Die schon fehr fruh auf jene Welteroberer und Weltbeherricher hindeuten und in einem für jene Zeiten ungehouren Weldaug und ein Borfviel fünftiger Großtaten geben. Redor Laomor, König von Glam, wirtt ichon machtig auf Berbundete. Er herricht lange Zeit; benn ichon zwölf Jahre vor Abrahains Ankunft in Rangan hatte er bis an den Jordan die Botter ginsbar gemacht. Gie waren endlich abgefallen, und die Berbundeten rufteten fich jum Rriege. Bir finden fie un= vermutet auf einem Wege, auf dem wahrscheinlich auch Abraham nach Ranaan gelangte. Die Bolfer an der linken und untern Seite bes Jordan werden bezwungen. Redor Laomor richtet feinen Aug fühmarts nach ben Boltern ber Bujte, fodann, fich nordwarts menbend, schlägt er die Amalekiter, und als er auch die Amoriter über= wunden, gelangt er nach Rangan, überfällt die Ronige bes Tales Siddim, ichlägt und gerftreut fie und gieht mit großer Bente den Jordan aufwärts, um feinen Siegergug bis gegen ben Libanon auszudebnen.

Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Habe Fortgeschleppten befindet sich auch Lot, der das Schicksal des Landes teilt, worin er als Gast sich besindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helden. Er rafft seine Knechte zusammen, teilt sie in Husten, fällt auf den beschwertichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken keinen Feind mehr vermuten konnten, und deringt seinen Bruder und dessen Jade, nebst manchem von der Habe der überwundenen Könige, zurück. Durch diesen kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besits. Den Einwohnern erscheint er als Veschützer, als Retter, und durch seine Uneigennüßigkeit als König. Dantbar empfangen ihn die Könige des Tales, segnend Melchisebet, der König

und Briefter.

Nun werden die Weissagungen einer unendlichen Nachkommenschaft erneut, ja, sie gehen immer mehr ins Weite. Bom Wasser des Euphrat dis zum Fluß Agyptens werden ihm die sämtlichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibesserben mißlich aus. Er ist achtzig Jahre alt und hat feinen Sohn. Sara, weniger den Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Hausherrn vertraut, kaum ist Hossmung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschützten übel genug, und Hagar slieht, um bei andern Porden einen bessern Zustand zu sinden. Nicht ohne höhern Winf kehrt sie zurück, und Ismael wird geboren.

Abraham ist nun neunundneunzig Jahre alt, und die Verheis gungen einer zahlreichen Nachsommenschaft werden noch immer wiesderholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und den wird Sara zulett auter Hoffnung und bringt einen Sohn.

bem ber Rame Maak zuteil wird.

Auf gesetmäßiger Fortpflanzung des Menschengeschlechts ruht größtenteils die Geschichte. Die bedeutenbiten Weltbegebenheiten ift man bis in die Geheimniffe ber Familien zu verfolgen genötigt: und fo geben uns auch die Chen der Erzväter zu eignen Betrach= tungen Anlag. Es ift, als ob die Gottheiten, welche das Schicffal ber Menichen zu leiten beliebten, Die chelichen Greigniffe icher Urt hier gleichsam im Vorbilde hatten barftellen wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer schönen, von vielen umworbenen Frau in finderloser Che, findet fich in seinem hundertsten als Gatte zweier Franen, als Bater zweier Cohne, und in diesem Augenblick ift fein Sausfriede geftort. Zwei Frauen nebeneinander, fowie zwei Cohne von zwei Müttern gegeneinander über, vertragen sich unmöglich. Derjenige Teil, ber burch Gesete, Berkommen und Meinung weniger begünftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Neigung zu Sagar, au Ismael aufopfern: beide werden entlassen und Sagar genötigt, ben Weg, ben fie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen angutreten, anfangs, wie es fcheint, zu des Rindes und ihrem Untergang; aber ber Engel bes Berrn, der fie fruber gurudgewiesen, rettete fie auch diesmal, damit Ifmael auch zu einem großen Bolt werde und die unwahrscheinlichste aller Verheißungen felbst über ihre Grengen hinaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Sohn: hier sollte man doch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Slück erwarten! Keineswegs. Die himmlischen bereiten dem Erzvater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne

vorher noch mancherlei Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine natürliche allgemeine Neligion entspringen und sich eine besondere geoffenbarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen disher unsere Eindildungstraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschicktesten dazu; wenigstens sinden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Günstiges und Heites hervorgetan hätte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüte entsprungen, gehört viel Zartheit der Sesinnung; denn sie ruht auf der Überzeugung einer allgemeinen Vorsehung, welche die Weltordung im ganzen leite. Sine besondere Religion, eine von den Söttern diesem oder jenem Volf geoffendarte, führt den Slauben an eine besondere Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen

begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Bölkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln. Sie verlangt überlieferung, Herkommen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schön ist es baher, daß die ifraelitische Überlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Borsehung vertrauen, als Glaubenshelben darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote ebenso blindlings besolgen, als sie, ohne zu zweiseln, die späten Erfüllungen seiner Verseikungen abzuwarten nicht ermüden.

So wie eine besondere geoffenbarte Religion ben Begriff gum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begunftigt fein konne als ber andere, so entspringt fie auch borguglich aus der Absonde= rung ber Buftande. Nahe verwandt schienen sich die erften Menschen. aber ihre Beschäftigungen trennten sie bald. Der Jäger war der Freieste von allen: aus ihm entwickelte sich der Krieger und ber Berricher. Der Teil, der den Acter baute, fich der Erde verschrieb. Wohnungen und Scheunen aufführte, um das Erworbene zu erhal= ten, konnte fich ichon etwas bunken, weil fein Zustand Dauer und Sicherheit versprach. Dem hirten an feiner Stelle schien ber ungemeffenste Zustand sowie ein grenzenloser Besitz zuteil geworden. Die Bermehrung der Berden ging ins Unendliche, und der Raum. ber fie ernähren follte, erweiterte fich nach allen Sciten. Dieje drei Stände icheinen fich gleich anfangs mit Berdruß und Berachtung angesehn zu haben; und wie der Sirte dem Städter ein Greuel war, fo sonderte er auch fich wieder von diesem ab. Die Sager ver= lieren sich aus unsern Augen in die Gebirge und kommen nur als Eroberer wieder gum Borichein.

Zum Hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wüften und Weiden gab ihren Gesinnungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr, als der tätige gewandte Jäger, mehr als der sichre sorgfältige hausbewohnende Ackersmann des unerschütterzichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie be-

fuche, an ihnen Unteil nehme, fie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werden wir genötigt, indem wir zur Seschichtsfolge übergehen. So menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß der Saß sich burch das Blut, durch den Tod des überwundenen Feindes versöhne, ist natürlich; daß man auf dem Schlachtfelbe zwischen den Reihen der Setöteten einen Frieden schloß, läßt sich wohl denken; daß man ebenso durch geichlachtete Tiere ein Bündnis zu besestigen glaubte, fließt aus dem Vorhergehenden; auch daß man die Götter, die man doch immer als Partei, als Widersacher oder als Beistand ansah, durch Setötetes herbeiziehen, sie versöhnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Beiben wir aber bei den Opfern stehen und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, für uns ganz widertlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege hergenommen, diesen mämlich: die geopserten Tiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, nußten, in zwei Hälften zerhauen, an zwei Seiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen vollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, daß alles, was geweiht, was verlobt war, sterben mußte — wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Sclübbe gedroht; sie geht über, durch Sturm ober sonst; man läßt nichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal teilen auch Frauen, Kinder, ja das Vieh ein gleiches Schicksal. Übereiltert und abergläubischerweise weden, bestimmter ober unbestimmter, bergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die Nächsten, die eigenen Kinder, in den Kall, als Sühnopfer eines

folchen Wahnfinns zu bluten.

In dem fanften, wahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams tonnte eine fo barbarische Unbetungsweise nicht entspringen; aber Die Götter, welche manchmal, um und zu verfuchen, jene Gigenichaften hervorzutehren icheinen, die der Mensch ihnen anzudichten geneigt ist, befehlen ihm das Ungeheure. Er foll feinen Sohn opfern, als Pfand bes neuen Bundes, und wenn es nach dem Hergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, fondern ihn in zwei Stude teilen und awischen seinen rauchenden Gingeweiden sich von den autigen Göttern eine neue Berheißung erwarten. Ohne Zaudern und blindlings schickt Abraham sich an, den Bejehl zu vollziehen: ben Göttern ift der Wille hinreichend. Mun find Abrahams Prüfungen borüber: benn weiter tonnten fie nicht gesteigert werden. Aber Sara ftirbt, und bies gibt Gelegenheit, bag Abraham bon bem Lande Rangan vorbildlich Besit nimmt. Er bedarf eines Grubes, und dies ist bas erstemal, daß er fich nach einem Gigentum auf biefer Erbe umficht. Gine zweifache Sohle gegen bem Sain Mamre mag er fich ichon früher ausgesucht haben. Diese kauft er mit bem

Erfter Teil.

baranstoßenben Ader, und die Form Nechtens, die er babei beobsachtet, zeigt, wie wichtig ihm dieser Besch ist. Er war es auch, mehr als er sich vielleicht selbst benten tonnte; benn er, seine Söhne und Entel sollten daselbst ruhen, und der nächste Auspruch auf das ganze Land, sowie die immerwährende Neigung seiner Nachkommenschaft, sich hier zu versammeln, dadurch am eigentlichsten begründet werden.

Von nun an gehen die mannigfaltigen Familienfzenen abwechfelnd vor sich. Noch immer hält sich Abraham streng abgesondert von den Ginwohnern, und wenn Jsmael, der Sohn einer Ügyptierin, auch eine Tochter dieses Landes geheiratet hat, so soll nun Jsaak sich mit einer Plutssreundin, einer Gbenbürtigen, vermählen.

Abraham sendet seinen Knecht nach Mesopotamien zu den Bermandten, die er dort gurudgelaffen. Der fluge Gleafar fommt un= ertannt an, und um die rechte Braut nach Saufe zu bringen, prüft er die Dienstfertigteit der Madden am Brunnen. Er verlangt gu trinken für fich, und ungebeten trankt Rebetta auch feine Ramele. Er beschenft fie, er freit um fie, die ihm nicht versagt wird. Go führt er fie in das Saus feines Berrn, und fie wird Ifaat angetraut. Auch hier muß bie Rachkommerschaft lange Zeit erwartet werben. Erft nach einigen Prüfungsjahren wird Rebetta gefegnet, und berfelbe Zwiefpalt, der in Abrahams Doppelehe von zwei Deuttern entstand, entspringt hier von einer. Zwei Rnaben von ent= gegengesettem Sinne balgen fich schon unter dem Bergen ber Mutter. Sie treten ans Licht: ber altere lebhaft und machtig, ber jungere gart und flug; jener mird bes Baters, biefer ber Mutter Liebling. Der Streit um ben Borrang, ber ichon bei ber Geburt beginnt, fest fich immer fort. Efau ift ruhig und gleichgültig über die Erftgeburt, die ihm das Schickfal zugeteilt; Jakob vergißt nicht, daß ihn fein Bruder gurudgedrängt. Aufmertfam auf jede Gelegenheit, ben erwünschten Vorteil zu gewinnen, handelt er seinem Bruder bas Recht ber Erstgeburt ab und bevorteilt ihn um des Baters Segen. Gfau ergrimmt und schwört bem Bruder ben Tod, Jatob enistieht, um in bem Lande feiner Vorfahren fein Glück zu bersuchen.

Nun zum erstenmal in einer so eblen Familie erscheint ein Glieb, das fein Bedenken trägt, durch Klugheit und List die Borteile zu erstangen, welche Natur und Justände ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Sott begünstigte Männer teineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charatteren, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Gerzen

Gottes nicht fehlen: es ift ber unerschütterliche Glaube, baf Gott

fich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, Die natürliche Religion bedarf eigentlich feines Glaubens: benn die Aberzeugung, daß ein großes, bervorbringendes. ordnendes und leitendes Wefen fich gleichsam hinter ber Natur perberge, um fich und faklich zu machen, eine folche Überzeugung bringt fich einem ieden auf; ja, wenn er auch den Faden derfelben, ber ibn durche Leben führt, manchmal fahren ließe, so wird er ihn boch gleich und überall wieder aufnehmen konnen. Gang anders verhalt fich's mit ber besondern Religion, die uns verfündigt, daß jenes große Wefen fich eines einzelnen, eines Stammes, eines Bolfes, einer Landschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ift auf ben Glauben gegründet, der unerschütterlich fein muß, wenn er nicht fogleich von Grund aus gerftort werden foll. Jeder Zweifel gegen eine folde Religion ift ihr töblich. Bur überzeugung tann man gurudtehren, aber nicht gum Glauben. Daber die unendlichen Brufungen, das Zaudern der Erfüllung fo wiederholter Berheifungen. wodurch die Glaubensfähigfeit jener Abnherren ins hellste Licht gefest mirb.

Auch in diesem Glauben tritt Jasob seinen Zug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Neigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirdt, wie Cleasar für seinen Vater um Rebetsa geworden hatte. In ihm sollte sich die Verheißung eines unermeßlichen Volkes zuerst volksommen entsalten; er sollte viele Söhne um sich seben, aber auch durch sie und ihre Mütter

manches Bergeleid erleben.

Sieben Jahre bient er um die Geliebte, ohne Ungeduld und ohne Wanken. Sein Schwiegervater, ihm gleich an List, gesinnt wie er, um jedes Mittel zum Zweck für rechtmäßig zu halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was er an feinem Bruder getan: Jatob findet eine Gattin, Die er nicht liebt, in seinen Armen. 3mar, um ihn zu befänftigen, gibt Laban nach furger Zeit ihm die Geliebte bagu, aber unter der Bedingung fieben neuer Dienstjahre; und so entspringt nun Berdruß aus Berdruß. Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar, Die geliebte bringt keine Rinder: Diese will wie Sara durch eine Magd Mutter werben, jene miggonnt ihr auch diesen Borteil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Magd zu, und nun ift der gute Erzbater der geplagteste Mann von der Welt: vier Frauen, Kinder von dreien, und feins von der geliebten! Endlich wird auch diefe beglücht, und Joseph kommt gur Welt, ein Spätling ber leidenschaftlichften Liebe. Jatobs vierzehn Dienftjahre find um; aber Laban will in ihm den ersten treuften Knecht nicht entbehren. Gie schließen neue Bedingungen

und teilen sich in die Herden. Laban behält die von weißer Farbe, als bie ber Mehrzahl; Die fcheckigen, gleichfam nur ben Ausschuß, läßt fich Jatob gefallen. Diefer weiß aber auch hier feinen Vorteil zu mahren, und wie er burch ein schlechtes Gericht die Erftgeburt und durch eine Bermummung ben väterlichen Segen gewonnen, fo verfteht er nun, durch Runft und Sympathie den beften und größten Teil ber Berde fich gugueignen, und wird auch von diefer Seite der wahrhaft wurdige Stammbater bes Bolfes Ifrael und ein Mufter= bild für feine Rachfommen. Laban und bie Seinigen bemerken, wo nicht bas Runftstud, boch ben Erfolg. Es gibt Berdruß; Jafob flicht mit allen den Seinigen, mit aller Sabe und entkommt bem nachsekenden Laban teils durch Glück, teils durch Lift. Run foll ihm Rabel noch einen Cohn ichenfen; fie ftirbt aber in ber Geburt, ber Schmerzenssohn Benjamin überlebt fie; aber noch größern Schmerz foll ber Altvater bei bem anscheinenden Berluft feines Cohnes Joseph empfinben.

Bielleicht möchte jemand fragen, warum ich diese allgemein bekannten, so oft wiederholten und ausgelegten Geschichten hier abermals umständlich vortrage. Diesem dürste zur Antwort dienen, daß
ich auf keine andere Weise darzustellen wüßte, wie ich bei meinem
zerstreuten Leben, bei meinem zerstückelten Lernen, dennoch meinen Geist, meine Gesähle auf einen Punkt zu einer stillen Wirkung verfammelte; weil ich auf keine andere Weise den Frieden zu schilbern bermöchte, der mich umgab, wenn es auch draußen noch so wild und wunderlich herzing. Wenn eine stets geschäftige Einbildungskraft, wovon jenes Märchen ein Zeugnis ablegen mag, mich balb da-, bald dorthin führte, wenn das Gemisch von Fabel und Geschichte, Mythologie und Religion mich zu verwirren drohte, so slüchte ich gern nach jenen morgenländischen Gegenden, ich versenkte mich in die ersten Bücher Mosis und fand mich dort unter den ausgebreiteten Dirtenstämmen zugleich in der größten Einsamkeit und in der arößten Gesellschaft.

Diese Familienauftritte, ehe sie sich in eine Geschichte des ifraelitischen Bolts verlieren sollten, lassen uns nun zum Schluß noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Jugend mit Hossungen und Sindildungen gar artig schmeicheln kann: Joseph, das Kind der leibenschaftlichsten ehelichen Liebe. Ruhig erscheint er uns und klar und prophezeit sich selbst die Borzüge, die ihn über seine Familie erheben sollten. Durch seine Geschwister ins Unglück gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in der Stlaverei, widersteht den gefährlichsten Versuchungen, rettet sich durch Weissgagung und wird zu hohen Ehren und Berdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen König-

reiche, sodann den Seinigen hilfreich und nütlich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, seinem Großvater Isaat an Stille und Ergebenheit. Den von seinem Vater ihm angestammten Gewerbsinn übt er im großen: es sind nicht mehr Herben, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt, es sind Völter mit allen ihren Vesitzungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu turz, und man fühlt sich berufen, sie ins einzelne auszumalen.

Ein folches Ausmalen biblischer, nur im Umriß angegebener Charaftere und Begebenheiten war ben Deutschen nicht mehr fremd. Die Personen des Alten und Neuen Testaments hatten durch Klopftod ein gartes und gefühlvolles Weien gewonnen, bas dem Knaben fowie vielen seiner Zeitgenossen höchlich zusagte. Von den Bodmeri. schen Arbeiten diefer Art tam wenig ober nichts zu ihm; aber "Da= niel in der Löwengrube" von Mofer machte große Wirkung auf bas junge Gemut. Sier gelangt ein wohldenkender Geschäfts- und Sofmann durch mancherlei Trubfale gu hohen Chren, und feine Frommigfeit, durch die man ihn zu verderben drohte, ward früher und später fein Schild und feine Waffe. Die Gefchichte Josephs zu bearbeiten war mir lange schon wünschenswert gewesen; allein ich fonnte mit der Worm nicht gurechtkommen, befonders da mir feine Bergart geläufig war, die zu einer folden Arbeit gepaft hatte. Aber nun fand ich eine profaische Behandlung fehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun fuchte ich die Charattere zu fondern und auszumalen und durch Ginschaltung von Ingibengen und Episoden die alte einfache Geschichte zu einem neuen und felbständigen Werke zu machen. Ich bedachte nicht, mas freilich die Jugend nicht bedenken kann, daß hiezu ein Gehalt nötig fei, und daß diefer uns nur burch bas Gemahrmerden ber Erfahrung

Was mir diese Arbeit sehr erseichterte, war der Umstand, der dieses Werf und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminös zu machen drohte. Ein junger Mann von viesen Fähigkeiten, der aber durch Anstrengung und Dünkel blöbsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meines Vaters Hause, lebte ruhig mit der Familie und war sehr still und in sich gekehrt und, wenn man ihn auf seine gewohnte Weise versahren ließ, zusrieden und gefällig. Dieser hatte seine akademischen Heste mit großer Sorgkalk geschrieben und sich eine slüchtige leierliche Hand erworben. Er beschäftigte sich am liedsten mit Schreiben und sah es gern, wenn man ihm etwas zu kopieren

felbst entspringen könne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins kleinste Detail und erzählte sie mir ber Reibe

nach auf bas genaueste.

gab; noch lieber aber, wenn man ihm dittierte, weil er sich alsdann in seine glücklichen afademischen Jahre versetzt fühlte. Meinem Batter, der keine expedite Hand sichrieb, und bessen beutsche Schrift klein und zittrig war, konnte nichts erwünschter sein, und er pslegte daher, bei Besorgung eigner sowohl als fremder Geschäfte, diesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden des Tages zu diktieren. Ich sand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit alles, was mir flüchtig durch den Kopf ging, von einer fremden Hand auf dem Papier sixiert zu sehen, und meine Ersindungs- und Nachahmungs- gabe wuchs mit der Leichtigkeit des Auffassen und Ausbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische prosaisch-epische Sedicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts ries meine Sindisbungskraft aus Palästina und Agypten zurück. So quoll mein Manuskript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blätter

von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu werden brauchten.

Als das Werk fertig war - benn es tam zu meiner eignen Bermunderung wirklich zustande - bedachte ich, daß von den porigen Jahren mancherlei Gedichte vorhanden seien, die mir auch jett nicht verwerflich ichienen, welche, in ein Format mit Joseph aufammengefchrieben, einen gang artigen Quartband ausmachen murden, dem man den Titel "vermischte Gedichte" geben könnte; welches mir fehr wohl gefiel, weil ich dadurch im ftillen bekannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. Ich hatte eine aute Angahl sogenannter Anafreontischer Gebichte verfertigt, Die mir wegen ber Bequemlichfeit bes Silbenmaßes und ber Leichtig= teit des Inhalts fehr wohl von der Sand gingen. Allein diefe durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil sie keine Reime hatten, und ich boch vor allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wünschte. Defto mehr ichienen mir geiftliche Oben bier am Plat, bergleichen ich zur Nachahmung bes "jungften Gerichts" von Elias Schlegel fehr eifrig versucht hatte. Gine gur Feier ber Sollenfahrt Chrifti geschriebene erhielt bon meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte das Gluck, mir felbst noch einige Jahre gu gefallen. Die fogenannten Texte der fonntägigen Rirchenmusiken, welche jedesmal gedruckt zu haben waren, ftudierte ich fleißig. Sie maren freilich febr fchwach, und ich durfte wohl glauben, daß die mei= nigen, beren ich mehrere nach der vorgeschriebenen Urt verfertigt hatte, ebenfogut verdienten, tomponiert und zur Erbauung der Gemeinde vorgetragen zu werden. Diefe und mehrere dergleichen hatte ich feit länger als einem Jahre mit eigener Sand abgefchrieben, weil ich burch diese Privatubung von den Vorschriften bes Schreibemeisters entbunden wurde. Nunmehr aber ward alles redigiert und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte feines großen Zuredens, um solche von jenem schreibeluftigen jungen Manne reinzlich abgeschrieben zu sehen. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich gar bald den sandern Band meinem Bater überreichte, munzterte er mich mit besondern Wohlgefallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liefern, welches er mit desto größerer überzeugung tat, als ich das alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet hatte.

Roch ein anderer Umftand vermehrte ben Sang zu diefen theo-Togischen oder vielmehr biblischen Studien. Der Genior bes Minifteriums, Johann Philipp Frefenius, ein fanfter Mann, von fconem gefälligem Anfeben, welcher von feiner Gemeinde, ig von ber gangen Stadt als ein eremplarifder Geiftlicher und auter Rangelredner verehrt ward, der aber, weil er gegen die herrnhuter aufgetreten, bei den abgesonderten Frommen nicht im besten Rufe ftand, vor der Menge hingegen fich durch die Befehrung eines bis gum Tode bleffierten freigeiftischen Generals berühmt und gleichsam heilig gemacht hatte, diefer ftarb, und fein Rachfolger Plitt, ein großer schöner würdiger Mann, der jedoch vom Ratheder - er war Professor in Marburg gewesen - mehr die Gabe zu lehren als zu erbauen mitgebracht hatte, kundigte fogleich eine Art von Religionstursus an, bem er feine Predigten in einem gemiffen methodischen Ausammenhang widmen wollte. Schon früher, ba ich boch einmal in die Kirche geben mußte, hatte ich mir die Ginteilung gemerkt und konnte dann und wann mit ziemlich vollständi= ger Regitation einer Predigt großtun. Da nun über den neuen Senior manches für und wider in der Gemeinde gefprochen murbe und viele fein fonderliches Zutrauen in feine angefündigten bibattischen Predigten seken wollten, so nahm ich mir vor, sorgfältiger nadzuschreiben, welches mir um fo eher gelang, als ich auf einem jum horen fehr bequemen, übrigens aber verborgenen Git ichon geringere Bersuche gemacht hatte. Ich war hochst aufmerksam und behend; in dem Augenblick, daß er Umen fagte, eilte ich aus ber Rirche und wendete ein paar Stunden baran, bas, mas ich auf bem Papier und im Gedächtnis fixiert hatte, eilig zu diftieren, fo bag ich Die geschriebene Predigt noch bor Tische überreichen konnte. Dein Bater mar fehr glorios über biefes Gelingen, und ber gute Sausfreund, ber eben au Tifche fam, mußte die Freude teilen. Diefer war mir ohnehin hochft gunftig, weil ich mir feinen "Meffias" fo zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Befuchen, um Siegelabdrude für meine Mappenfammlung zu holen, große Stellen bavon vortragen fonnte, fo bag ihm die Tranen in den Augen ftanden. Ertter Teil.

309

Den nächsten Sonntag setzte ich die Arbeit mit gleichem Eiser sort, und weil mich der Mechanismus derselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das, was ich schrieb und ausdewahrte. Das erste Viertelsahr mochten sich diese Vemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zuletzt, nach meinem Düntet, weder besondere Auftsärung über die Vibel selbst, noch eine freiere Ansicht des Dogmas zu finden glaubte, so schied selbst, noch eine freiere Ansicht des Dogmas zu finden glaubte, so schied selbst daß ich mit gleichem Eiser befriedigt wurde, zu tener erfaust, als daß ich mit gleichem Eiser das Geschäft hätte fortsehen sollen. Die erst so blätterreichen Kanzelreben wurden immer magerer, und ich hätte zuleht die Vemühung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Vater, der ein Freund der Vollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dasin gebracht, daß ich bis auf den letzten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse faum etwas mehr als der Text, die Proposition und die Einteilung auf kleine Vlätter verzeichnet wurden.

Was das Bollbringen betrifft, barin hatte mein Bater eine befondere Hartnädigfeit. 2Bas einmal unternommen ward, follte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen bas Unbequeme, Langweilige, Verdriegliche, ja Unnute Des Begonnenen fich beutlich offenbarte. Es schien, als wenn ihm bas Bollbringen ber einzige 3wect, das Beharren die einzige Tugend deuchte. Satten wir in langen Winterabenden im Familienfreise ein Buch angefangen borgulefen, fo mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich famtlich dabei verzweifelten und er mitunter felbst der erste mar, der au gahnen anfing. Ich erinnere mich noch eines folden Winters, wo wir Bowers "Geschichte der Papite" so burchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zuftand, indem wenig oder nichts, was in jenen firchlichen Verhältniffen vorkommt, Kinder und junge Leute ansprechen fann. Judeffen ift mir bei aller Unachtsamfeit und allem Wiberwillen boch von jener Borlefung fo viel geblieben, daß ich in späteren Zeiten manches baran zu fnüpfen imftande mar.

Bei allen biesen frembartigen Veschäftigungen und Arbeiten, die so schnell auseinander folgten, daß man sich kaum besinnen konnte, ob sie zulässig und nühlich wären, verlor mein Vater seinen Hauptzweck nicht aus den Angen. Er suchte mein Gedächtnis, meine Gabe, etwas zu fassen und zu kombinieren, auf juristische Gegenstände zu lenken, und gab mir daher ein kleines Buch in Gestalt eines Katechismus, von Hopp, nach Form und Juhalt der Institutionen gearbeitet, in die Hände. Ich lernte Fragen und Ankworten bald auswendig und konnte so gut den Katechten als den Katechumenen vorstellen; und wie bei dem damaligen Religionsunterricht eine der Hauptübungen war, daß man auf das besendeste in der Vibel aufschlagen kernte, so wurde auch hier eine gleiche Vekanntichaft mit dem

Korpus Juris für nötig befunden, worin ich auch balb auf das volltommenste bewandert war. Mein Vater wollte weiter gehen, und der kleine "Struve" ward vorgenommen; aber hier ging es nicht so rasch. Die Form des Vuches war für den Ansänger nicht so günstig, daß er sich selbst hätte aushelsen können, und meines Vaters Art zu dozieren nicht so liberal, daß sie mich angesprochen hätte.

Nicht allein durch die friegerischen Zustände, in denen wir uns seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das bürgerliche Leben selhst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzudeutlich, daß es sehr viele Fälle gäbe, in welchen die Gesehe schweigen und dem einzelnen nicht zu Hilse kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangemachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen sechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Haut zu wehren und zu Pferde kein schülerhaftes Ansehn zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche übung sehr angenehm; denn wir hatten uns schon längst Haurdiere von Haselschen, mit Körben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu schühusen, zu verschaffen gewußt. Nun dursten wir uns wirtlich stählerne Klingen zulegen, und das Gerassel, das wir damit machten, war sehr lebhaft.

Bwei Gechtmeister befanden fich in der Stadt: ein alterer ernfter Deutscher, ber auf die ftrenge und tuchtige Beife zu Werke ging, und ein Frangose, der seinen Vorteil durch Avancieren und Retirieren. burch leichte flüchtige Stoße, welche ftets mit einigen Ausrufungen begleitet waren, zu erreichen suchte. Die Meinungen, welche Art die beste fei, waren geteilt. Der kleinen Gesellschaft, mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man den Frangofen, und wir gewöhnten uns bald, pormarts und rudwarts zu gehen, auszufallen und uns zurückzuziehen und dabei immer in die herkommlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unfern Bekannten aber hatten fich zu bem beutschen Nechtmeister gewendet und übten gerade bas Gegen= teil. Die verschiedenen Arten, eine fo wichtige Ubung zu behanbeln, die Überzeugung eines jeden, daß fein Meister der bessere sei, brachte wirklich eine Spaltung unter die jungen Leute, die ungefähr von einem Alter waren, und es fehlte wenig, so hätten die Fecht= ichulen gang ernftliche Gefechte veranlagt. Denn fast ward ebenfofehr mit Worten gestritten als mit der Klinge gesochten, und um aulett ber Sache ein Ende zu machen, ward ein Wettkampf zwischen beiben Meiftern veranstaltet, beffen Erfolg ich nicht umftandlich gu beschreiben brauche. Der Deutsche ftand in seiner Positur wie eine Maner, paßte auf feinen Vorteil und wußte mit Battieren und

Erfter Seil.

Legieren seinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen. Dieser behauptete, das sei nicht Kason, und fuhr mit seiner Bewegslichteit fort, den andern in Atem zu sehen. Auch brachte er dem Deutschen wohl einige Stöße bei, die ihn aber selbst, wenn es Erust gewesen wäre, in die andre Welt geschieft hätten. Im ganzen ward nichts entschieden, noch gebessert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen daher eine ziemliche Zeit darüber hinging, dis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renegaten weniger als mit seinen Urschülern

aufrieden war.

Mit bem Reiten ging es mir noch fchlimmer. Bufälligerweise ichickte man mich im Berbit auf die Bahn, fo bag ich in der fühlen und feuchten Jahreszeit meinen Anfang machte. Die pedantifche Behandlung biefer schönen Kunft war mir höchlich zuwider. Zum ersten und letten war immer vom Schließen die Rede, und es konnte einem boch niemand fagen, worin benn eigentlich ber Schluß bestehe, worauf doch alles ankommen folle: benn man fuhr ohne Steigbugel auf bem Pferde hin und ber. Ubrigens ichien ber Unterricht nur auf Prellerei und Beschämung ber Scholaren angelegt. Bergag man Die Kinnkette ein= oder auszuhängen, ließ man Die Gerte fallen ober wohl gar den Sut, jedes Berfäumnis, jedes Unglück mußte mit Geld gebuft werden, und man ward noch obenein ausgelacht. Dies gab mir den allerschlimmften Sumor, besonders da ich den übungsort felbst gang unerträglich fand. Der garftige, große, entweder feuchte oder ftaubige Raum, die Kälte, der Modergeruch, alles zusammen war mir im höchsten Grabe guwider; und da der Stallmeister ben andern, weil fie ihn vielleicht durch Frühftude und fonftige Gaben, vielleicht auch durch ihre Geschicklichkeit bestachen, immer die besten Pferde, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ und mich, wie es schien, hintansette, jo brachte ich die allerverdrieflichften Stunden über einem Geschäft bin, bas eigentlich das luftigfte von der Welt fein follte. Ja, ber Eindruck von jener Beit, von jenen Buftanden ift mir fo lebhaft geblieben, bag, ob ich gleich nadher leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch tage- und wochenlang faum vom Pferde fam, daß ich bedectte Reitbahnen forgfältig vermied und höchstens nur wenig Augenblice barin verweilte. Es fommt übrigens ber Fall oft genug vor, baß, wenn die Unfänge einer abgeschlossenen Kunft uns überliefert merben follen, diefes auf eine peinliche und abichreckende Urt geschieht. Die Überzeugung, wie läftig und schädlich diefes fei, hat in spätern Beiten die Erziehungsmarime aufgestellt, daß alles ber Jugend auf eine leichte, luftige und bequeme Urt beigebracht werden muffe; woraus benn aber auch wieber andere Ubel und Rachteile ent-

fprungen find.

Mit der Annäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt,
ihrer geistlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgebäude zu
verschaffen suchte und besonders an dem damals noch vorherrschenden Altertümlichen das größte Vergnügen fand, so war ich nachher bemüht, durch die Lersnersche Chronit und durch andre unter meines Vaters Frankofurtensien besindliche Bücher und Hefte die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegenwärtigen; welches mir denn auch durch große Answertsankeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien.

Unter ben altertumlichen Reften mar mir von Kindheit an ber auf bem Brudenturm aufgeftedte Schabel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, der von dreien ober vieren, wie die leeren eifer= nen Spiten auswiesen, seit 1616 fich durch alle Unbilben ber Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachjenhaufen nach Frantfurt gurudkehrte, hatte man ben Turm bor fich und ber Schäbel fiel ins Ange. Ich ließ mir als Anabe ichon gern die Geschichte Diefer Aufrührer, bes Wettmilch und feiner Genoffen, ergablen, wie fie mit bem Stadtregiment unzufrieden gewesen, fich gegen basselbe emport, Meuterei angesponnen, die Judenstadt geplündert und graßliche Sändel erregt, zulett aber gefangen und von kaiferlichen Ub= geordneten jum Tode verurteilt worden. Späterhin lag mir baran, bie nahern Umftande zu erfahren und, mas es benn für Leute gewesen, zu vernehmen. Als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Holzschnitten versehenen Buche erfuhr, daß zwar biefe Denschen zum Tode verurteilt, aber zugleich auch viele Ratsherren abgefett worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwort= liches im Schwange gewesen; ba ich nun die nabern Umftande vernahm, wie alles hergegangen, fo bedauerte ich die unglücklichen Menichen, welche man wohl als Opfer, die einer fünftigen beffern Berfassung gebracht worden, ansehen burfe; benn von jener Zeit schrieb fich die Einrichtung ber, nach welcher sowohl das altablige Saus Limburg, das aus einem Klub entibrungene Baus Frauenstein, ferner Juriften, Raufleute und Sandwerter an einem Regimente teil= nehmen follten, bas, burch eine auf venetianische Weise verwickelte Ballotage ergängt, von bürgerlichen Kollegien eingeschränkt, bas Rechte au tun berufen war, ohne zu bem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Bu ben ahnungsvollen Dingen, die ben Knaben und auch wohl ben Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus etwas mehr als einer einzigen Strafe besteht, welche in frühen Beiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingetlemmt worden fein. Die Enge, der Schmut, bas Gewimmel, der Alfgent einer unerfreulichen Sprache, alles gufammen machte ben unangenehmsten Gindruck, wenn man auch nur am Tore borbeigehend hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich bineinwagte. und ich fehrte nicht leicht wieder babin gurud, wenn ich einmal ben Budringlichkeiten fo vieler, etwas zu schachern unermudet fordernder ober anbietender Menschen entgangen war. Dabei schwebten die alten Marchen von Graufamfeit der Juden gegen die Chriftenlinder, die mir in Gottfrieds Chronif gräßlich abgebildet gesehen, dufter bor bem jungen Gemüt. Und ob man gleich in der neuern Zeit beffer von ihnen bachte, fo zeugte boch bas große Spott- und Schandgemälbe, welches unter dem Brückenturm an einer Bogenwand zu ihrem Unalimpf noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie; benn es mar nicht etwa burch einen Privatmutwillen, sondern aus öffent= licher Unftalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das auserwählte Volk Gottes und gingen, wie es nun mochte gekommen sein, zum Andenken der älkesten Zeiten umber. Angerdem waren sie ja auch Menschen, tätig, gesällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht verfagen. Überdies waren die Mädchen hübsch und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenskabe, ihnen am Sabbat auf dem Fischersetde begegnend, sich seundstich und aufmerksam bewies. Ängerst neugierig war ich daher, ihre Zeremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, die sich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt und von dem Lauberhütkenfest mir ein Vild gemacht hatte. Überall war ich wohl aufgenommen, gut bewirtet und zur Wiedersehr eingeladen; denn es waren Personen von Einsluß, die mich entweder hinführten

oder empfahlen.

So wurde ich benn als ein junger Bewohner einer graßen Stabt von einem Gegenstand zum andern hin und wieder geworsen, und es sehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an größlichen Auftritten. Bald weste ein näherer oder entsernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald sette ein entdecktes großes Berbrechen, desse in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erektwochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erektwenen sein, und es ist wohl wert zu gedenken, daß ich auch dei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin. Es war der Verlag eines französsischen komischen Serzwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirllich etwas Fürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wesen ausgeübt zu sehen. Die Latten

platten im Feuer und wurden durch Ofengabeln auseinander geschürt und mit den Flammen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, so flogen die angebrannten Blätter in der Luft herum, und die Menge haschte begierig darnach. Auch ruhten wir nicht, dis wir ein Exemplar auftrieben, und es waren nicht wenige, die sich das berbotne Bergnügen gleichsalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publizität zu tun war, so hätte er

felbit nicht beffer bafür forgen fonnen.

Redoch auch friedlichere Unlässe führten mich in der Stadt bin und wieder. Mein Bater hatte mich früh gewöhnt, fleine Geschäfte für ihn zu besorgen. Besonders trug er mir auf, die Sandwerfer. die er in Arbeit setzte, zu mahnen, da fie ihn gewöhnlich länger als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und aulett bei prompter Bezahlung die Preise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte baburch fast in alle Werkstätten, und ba es mir angeboren war, mich in die Zustände anderer zu finden, eine jede besondere Art bes menschlichen Dafeins zu fühlen und mit Gefallen baran teilzunehmen, so brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Unlak folder Auftrage gu, lernte eines jeden Berfahrungsart tennen, und mas die unerläßlichen Bedingungen diefer und jener Lebensmeife für Freude, für Leid, Beschwerliches und Gunftiges mit fich führen. Ich näherte mich baburch biefer tätigen, bas Untere und Obere verbin= benben Rlaffe. Denn wenn an ber einen Seite biejenigen fteben, bie fich mit den einfachen und roben Erzeugnissen beschäftigen, an ber andern folde, die ichon etwas Verarbeitetes genießen wollen, fo vermittelt ber Gewerker burch Sinn und Sand, daß jene beiden etmas voneinander empfangen und jeder nach feiner Urt feiner Buniche teilhaft werden tann. Das Familienwefen eines jeden Sandwerks, bas Geftalt und Farbe von ber Beschäftigung erhielt, mar gleich= falls der Gegenstand meiner ftillen Aufmerksamkeit, und fo entwickelte, fo bestärfte fich in mir das Gefühl der Gleichheit, wo nicht aller Menfchen, boch aller menschlichen Buftanbe, indem mir bas nadte Dafein als die Sauptbedingung, das übrige alles aber als gleichgültig und aufällig erschien.

Da mein Vater sich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß fogleich wäre aufgezehrt worden, wie ich mich denn kaum erinnre, daß wir zusammen spazieren gesahren und auf einem Lustorte etwas verzehrt hätten; so war er dagegen nicht karg mit Auschaffung solcher Dinge, die bei innerm Wert auch einen guten äußern Schein haben. Niemand konnte den Frieden mehr wünsichen als er, ob er gleich in der letzten Zeit vom Kriege nicht die mindeste Beschwerlichkeit empfand. In diesen Gesinnungen hatte er meiner Mutter eine goldne mit Diamanten besetzte Dose

bersprochen, welche fie erhalten follte, fobald der Friede publiziert wurde. In Soffnung biefes gluctlichen Greigniffes arbeitete man schon einige Jahre an diefem Geschenk. Die Dofe felbst, von giemlicher Große, ward in Sanan verfertigt; benn mit ben bortigen Goldarbeitern, fowie mit ben Borftebern ber Seibenauftalt, ftand mein Bater in gutem Vernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden bagu verfertigt; den Deckel gierte ein Blumentorb, über welchem eine Taube mit bem Dlaweig schwebte. Der Raum für bie Juwelen war ge= laffen, die teils an der Taube, teils an den Blumen, teils auch an ber Stelle, wo man die Dose zu öffnen pflegt, angebracht werden follten. Der Juwelier, bem bie völlige Ausführung nebft ben bagu nötigen Steinen übergeben ward, hieß Lautenfad und war ein geschickter muntrer Mann, ber, wie mehrere geistreiche Künstler, selten das Notwendige, gewöhnlich aber das Willfürliche tat, was ihm Bergnügen machte. Die Juwelen, in der Figur, wie fie auf bem Dosendeckel angebracht werden follten, waren zwar bald auf schwarzes Wachs gesetzt und nahmen sich ganz gut aus; allein fie wollten fich von da gar nicht ablösen, um aufs Gold zu gelangen. Im Anfange ließ mein Vater die Sache noch fo anstehen; als aber Die Soffnung jum Frieden immer lebhafter wurde, als man gulett fcon die Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzherzogs 30= feph zum römischen König, genauer wissen wollte, so ward mein Bater immer ungeduldiger, und ich mußte wöchentlich ein vaarmal, ja zulett fast täglich ben saumseligen Künstler besuchen. Durch mein unabläffiges Qualen und Zureden rudte die Arbeit, wiewohl langsam genug, pormarts: benn weil fie von der Art war, daß man fie bald vornehmen, bald wieder aus den Sanden legen fonnte, fo fand fich immer etwas, wodurch fie verdrängt und beiseite geschoben murbe.

Die Hauptursache dieses Benehmens indes war eine Arbeit, die der Künstter für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Kaiser Franz eine große Neigung zu Juwelen, besonders auch zu fardigen Steinen hege. Lautensach hatte eine ansehnliche Summe, und wie sich später fand, größer als sein Bermögen, auf dergleichen Gelsteine verwandt und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angesangen, in welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe günstig hervortreten und das Ganze ein Kunststück geben sollte, wert, in dem Schatzewölbe eines Kaisers ausbewahrt zu stehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Art mehrere Jahre daran gearbeitet und eilte nun, weil man nach dem bald zu hossenden Frieden die Ankunst des Kaisers zur Krönung seines Sohns in Frankfurt erwartete, es vollständig zu machen und endlich zusammenzubringen. Meine Lust, dergleichen Gegenstände kennen zu sernen, benutzt er

sehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu zerstreuen und von meinem Borsatz abzusenken. Er suchte mir die Kenntnis dieser Steine beizubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Wert aufmertsam, so daß ich sein ganzes Bouquet zusetzt auswendig wußte und es ebensogut wie er einem Kunden hätte anpreisend vordemonsstrieren können. Es ist mir noch jetzt gegenwärtig, und ich sabe wohl kostvarere, aber nicht anmutigere Schaus und Prachtstücke dieser Art gesehen. Außerdem besaß er noch eine hübsche Kupsersamms lung und andere Kunstwerke, über die er sich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Nutzen bei ihm zu. Endlich, als wirtlich der Kongreß zu Hubertsburg schon sestgest war, tat er aus Liebe zu mir ein übriges und die Taube zusammt den Blumen gelangte am Friedenssesse wirtlich in die Hände meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um bei ben Malern bestellte Bilber zu betreiben. Mein Bater hatte bei fich ben Begriff festgesett, und wenig Menschen waren bavon frei, daß ein Bild, auf Holz gemalt, einen großen Borzug vor einem andern habe, bas nur auf Leinwand aufgetragen fei. Gute eichene Bretter von jeder Form zu befigen, mar beswegen meines Baters große Sorgfalt, indem er wohl wußte, daß die leichtfinnigern Runftler fich gerade in Diefer wichtigen Sache auf den Tifcher verließen. Die ältesten Boblen wurden aufgefucht; der Tifcher mußte mit Leimen, Sobeln und Burichten derfelben aufs genaueste gu Werte geben; und bann blieben fie jahrelang in einem obern Zimmer verwahrt, wo fie genugfam austrodnen konnten. Gin foldes köftliches Brett ward dem Maler Junker anvertraut, der einen vergierten Blumentopf mit den be= beutenbsten Blumen nach ber Natur in feiner fünftlichen und gierlichen Weise barauf barftellen follte. Es war gerade im Frühling, und ich verfäumte nicht, ihm wöchentlich einigemal die ichonsten Blumen zu bringen, die mir unter die Sand tamen; welche er benn auch spaleich einschaltete, und bas Ganze nach und nach aus biefen Elementen auf bas treulichste und fleißigste gusammenbildete. Ge= legentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so zierliches Tier nachzubilden Luft hatte, auch fie wirklich aufs genaufte vorftellte, wie fie am Fuße des Blumentopfes eine Kornahre benafcht. Dehr bergleichen unschuldige Raturgegenstände, als Schmetterlinge und Rafer, murben herbeigeschafft und bargestellt, so bag zulett, was Nachahmung und Ausführung beiraf, ein höchft schatbares Bilt beifammen mar.

Ich wunderte mich daher nicht wenig, als der gute Mann mir eines Tages, da die Arbeit bald abgeliesert werden sollte, umftändelich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl

im einzelnen gang gut geraten, im gangen aber nicht gut fomponiert fei, weil es fo nach und nach entstanden und er im Anfange bas Bersehen begangen, fich nicht wenigstens einen allgemeinen Plan für Licht und Schatten sowie für Farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen hatte einordnen können. Er ging mit mir bas mährend eines halben Jahrs vor meinen Augen entstandene und mir teilweise gefällige Bild umfländlich burch und wußte mich. au meiner Betrübnis, volltommen gu überzeugen. Auch hieft er bie nachaebildete Maus für einen Mifgariff; benn, fagte er, folche Tiere haben für viele Menfchen etwas Schauderhaftes, und man follte fie ba nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will. Ich hatte nun, wie es bemjenigen gu geben pflegt, ber fich von einem Borurteile geheilt fieht und sich viel klüger dunkt, als er vorher gewesen, eine wahre Berachtung gegen dies Runftwert und ftimmte dem Rünftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Große verfertigen liek, worauf er, nach bem Geschmad, ben er besak, ein besser geformtes Gefäß und einen tunftreicher geordneten Blumenftrauß anbrachte, auch die lebendigen fleinen Beiwesen zierlich und erfreulich sowohl au wählen als zu verteilen wußte. Auch diese Tafel malte er mit ber größten Sorgfalt, boch freilich nur nach jener ichon abgebildeten, ober aus bem Gebachtnis, bas ihm aber bei einer fehr langen und emfigen Pragis gar wohl zu Silfe fam. Beibe Gemalbe waren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an dem letten, das wirklich tunftreicher und mehr in die Augen fiel. Der Bater mard anstatt mit einem mit zwei Studen überrascht und ihm die Wahl gelaffen. Er billigte unfere Meinung und die Grunde berfelben, besonders auch den guten Willen und die Tätigfeit; entschied fich aber, nachdem er beibe Bilder einige Tage betrachtet, für bas erfte, ohne über diefe Wahl weiter viele Worte zu machen. Der Rünftler, ärgerlich, nahm fein zweites wohlgemeintes Bild gurud und konnte fich gegen mich ber Bemerkung nicht enthalten, baß bie aute eichne Tafel, worauf bas erfte gemalt ftebe, jum Entschluß bes Baters gewiß bas Ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Erinnerung eine große Anstalt hervor, in der ich viese Zeit zubrachte, weil sie und deren Borsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Wachstuchsabrit, welche der Maler Nothnagel errichtet hatte, ein geschieckter Künstler, der aber sowohl durch seine Talent als durch seine Denkweise mehr zum Fabrikwesen als zur Kunst hinneigte. In einem sehr großen Raume von Hösen und Särten wurden alle Arten von Wachstuch gesertigt, von dem rohsten an, das mit der Spatel aufgetragen wird, und das man zu Küstwagen und ähnlichem Gebrauch benutzte, durch die Tapeten hindurch, welche mit Formen

abgedruckt wurden, bis zu den feineren und feinften, auf welchen bald dinefische und phantaftische, bald natürliche Blumen abgebildet. bald Figuren, bald Landschaften burch den Pinfel geschickter Urbeiter bargestellt murben. Diese Mannigfaltigkeit, die ins Unendliche ging, ergokte mich fehr. Die Beschäftigung fo vieler Menschen von ber gemeinsten Arbeit bis zu folchen, benen man einen gewissen Runft= wert kaum versagen konnte, war für mich höchst anziehend. Ich machte Befanntschaft mit diefer Menge in vielen Zimmern hinter= einander arbeitenden jungern und altern Männern und legte auch wohl felbst mitunter Sand an. Der Bertrieb biefer Ware ging außerordentlich ftart. Wer damals baute oder ein Gebäude möblierte. wollte für feine Lebenszeit verforgt fein, und diese Wachstuchtaveten waren allerdings unverwüftlich. Nothnagel felbft hatte genug mit Leitung des Gangen gu tun und faß in feinem Comptoir, umgeben von Kattoren und Sandlungsdienern. Die Zeit, Die ihm übrig blieb, beschäftigte er sich mit seiner Kunftsammlung, die vorzüglich aus Rupferftichen bestand, mit benen er, sowie mit Gemalben, die er befaß, auch mohl gelegentlich Sandel trieb. Zugleich hatte er bas Radieren lieb gewonnen; er atte verschiedene Blätter und fette diefen

Runftzweig bis in feine fpateften Jahre fort.

Da feine Wohnung nahe am Gichenheimer Tore lag, fo führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstücken, welche mein Bater bor ben Toren befaß. Das eine war ein großer Baumgarten, beffen Boben als Wiese benutt murbe, und worin mein Vater bas Nachpflangen ber Bäume, und mas fonft gur Erhaltung biente, forgfältig beobachtete, obgieich das Grundstück verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung gab ihm ein fehr gut unterhaltener Weinberg vor dem Friedberger Tore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöcke Spargelreihen mit großer Sorgfalt gepflangt und gewartet wurden. Es verging in der guten Jahrszeit fast tein Tag, daß nicht mein Bater fich binaus begab, da wir ihn denn meift begleiten durften, und fo von den ersten Erzeugniffen des Frühlings bis zu ben letten bes Berbstes Genuß und Freude hatten. Wir lernten nun auch mit den Gartengeschäften umgehen, die, weil fie sich jährlich wiederholten, und end= lich gang befannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Früchten bes Commers und Serbstes mar aber doch aulett die Weinlese bas Luftigfte und am meiften Erwünschte; ja, es ift feine Frage, daß, wie ber Wein felbst ben Orten und Gegenden, wo er machit und ge= trunten wird, einen freiern Charatter gibt, fo auch diese Tage ber Weinlese, indem fie ben Commer schließen und zugleich den Winter eröffnen, eine unglaubliche Seiterfeit verbreiten. Luft und Jubel erftreckt fich über eine gange Gegend. Des Tages bort man von allen Eden und Enden Janchzen und Schießen, und bes Nachts verkünden bald da bald dort Raketen und Leuchttugeln, daß man, noch überall wach und munter, diese Feier gern so lange als möglich ausdehnen möchte. Die nachherigen Bemühungen beim Keltern und während der Gährung im Keller gaben uns auch zu Hause eine heitere Beschäftigung, und so kamen wir gewöhnlich in den Winter hinein, ohne es recht gewahr zu werden.

Dieser ländlichen Besitzungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15. Februar dieses Jahrs durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens zum festlichen Tage geworden, unter dessen glücklichen Folgen der größte Teil meines Lebens dersstießen sollte. She ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden

Ginfluß auf meine Jugend ausgenbt.

Bon Dlenschlager, Mitglied bes Saufes Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn bes oben erwähnten Dr. Orth, ein schöner, behaglicher, fanguinischer Mann. Er hatte in feiner burgemeisterlichen Festtracht car wohl den angesehensten frangofischen Pralaten porstellen tonnen. Rach seinen akademischen Studien hatte er sich in Sof- und Staatsgeschäften umgetan und feine Reisen auch zu Diesen Brecken eingeleitet. Er hielt mich befonders wert und fprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessierten. Ich war um ihn, als er eben feine "Erläuterung ber guldnen Bulle" ichrieb, ba er mir benn den Wert und die Wurde dieses Dotuments fehr deutlich berauszuseken wußte. Auch dadurch wurde meine Ginbildungstraft in jene wilden und unruhigen Zeiten gurudgeführt, daß ich nicht unterlassen konnte, basjenige, was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charattere und Umstände, und manchmal fogar mimisch barzustellen; woran er benn große Freude hatte und durch feinen Beifall mich zur Wiederholung aufreate.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Abteilungen eines Werts auswendig zu lernen, zuerst der fünf Bücher Mosis, sodann der Aneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft unverschens ausrief: Omne regnum in se divisum desoladiur: nam principes ejus facti sunt soeii furum. Der fluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedentlich: Was müssen das für Zeiten gewesen sein, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht

publigieren ließ!

Von Olenschlager hatte viel Anmut im Umgang. Man fah

wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geiftreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaßte uns junge Leute, von Zeit zu Zeit ein Schauspiel aufzuführen; denn man hielt dafür, daß eine solche Übung der Jugend besonders nühlich sei. Wir gaben den "Kanut" von Schlegel, worin mir die Kolle des Königs, meiner Schwester die Elfriede, und Ulfo dem jüngern Sohn des Hauses zugeteilt wurde. Sodann wagten wir uns an den Britannicus, denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Übung bringen. Ich erhielt den Nero, meine Schwester die Agrippine und der jüngere Sohn den Britannicus. Wir wurden mehr gesobt, als wir verdienten, und glaubten es noch besser gemacht zu haben, als wie wir gesobt wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Verhältnis und din ihr manches Vergnügen und eine schnesker

Entwicklung schuldig geworden.

Von Reined, aus einem altabligen Saufe, tuchtig, rechtschaffen, aber ftarrfinnig, ein hagrer, schwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete bas Unglud, baß feine einzige Tochter burch einen Sausfreund entführt murbe. Er berfolgte feinen Schwiegersohn mit dem heftigften Prozeft, und weil die Gerichte in ihrer Formlichkeit feiner Rachsucht weber schnell noch ftart genug willfahren wollten, überwarf er fich mit diesen, und es entstanden Sandel aus Sandeln, Prozesse aus Prozessen. Er gog fich gang in fein Saus und einen baranftokenden Garten guruct. lebte in einer weitläufigen, aber traurigen Unterftube, in die feit vielen Jahren tein Pinfel eines Tünchers, vielleicht taum ber Rehrbefen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiden und hatte mir feinen jungern Sohn befonders empfohlen. Seine altesten Freunde, Die fich nach ihm zu richten mußten, feine Beschäftsleute, feine Sachwalter fab er manchmal bei Tische, und unterließ bann niemals, auch mich einzuladen. Man af fehr aut bei ihm und trant noch beffer. Den Gaften erregte jedoch ein großer, aus vielen Riken rauchender Ofen die arafte Bein. Giner ber Bertrautesten magte einmal, dies zu bemerken, indem er den Sausberrn fragte, ob er benn fo eine Unbequemlichkeit ben gangen Winter aushalten könne. Er antwortete barauf, als ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: Wollte Gott, dies ware das größte Übel von denen, die mich plagen! Nur spät ließ er sich bereden, Tochter und Entel wiederzusehen. Der Schwiegersohn durfte ihm nicht wieder bor Augen.

Auf diesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr günstig; benn indem er sich gern mit mir unterhielt und mich besonders von Welt- und Staatsverhältnissen belehrte, schien er sich sehr erleichtert und erheitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünschten. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Wick geworsen hatte. Er gedachte der alten Besither, erzählte von ihren Charaktern und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch öfters heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel geraten wäre.

Von gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter, als er war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, ber ein sehr schönes Haus am Rohmarkt besaß und gute Einkunfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Tore, wo er einen sehr schönen

Relfenflor wartete und pflegte.

Von Reined war auch ein Relfenfreund; die Zeit des Flors war ba, und es geschahen einige Anregungen, ob man sich nicht wechsel= feitig besuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein und trieben es fo lange, bis endlich von Reineck fich entschloß, mit uns einen Conntag Nachmittag hinauszufahren. Die Begrüßung ber beiben alten Herren war fehr latonisch, ja blog pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Relfengeruften bin und her. Der Flor mar wirklich außerordentlich schön, und die befondern Formen und Farben der verschiedenen Blumen, die Borgüge ber einen bor ber andern und ihre Seltenheit machten benn boch zuleht eine Urt von Gespräch aus, welches gang freundlich zu werden schien; worüber wir andern uns um jo mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube den koftbarften alten Rheinwein in geschliffenen Flaschen, schones Obst und andere gute Dinge aufgetischt faben. Leider aber follten wir fie nicht genießen. Denn unglücklicherweise fah von Reineck eine fehr schöne Relke vor sich, die aber den Ropf etwas niedersenkte: er griff daher sehr zierlich mit dem Beige= und Mittelfinger bom Stengel herauf gegen den Relch und hob die Blume von hinten in die Sohe, fo daß er fie wohl betrachten konnte. Aber auch diese garte Berührung verdroß ben Besitzer. Bon Malapart erinnerte, zwar höflich, aber boch fteif genug und eher etwas felbstgefällig, an bas oculis, non manibus. Bon Reineck hatte die Blume schon losgelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Teuer und fagte mit feiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernft, es fei einem Kenner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf die Weise zu berühren und zu betrachten; worauf er benn jenen Geft wiederholte und fie noch einmal zwischen die Finger nahm. Die beiderseitigen Sausfreunde — benn auch von Malapart hatte einen bei sich — waren nun in ber größten Berlegenheit. Sie ließen einen Hasen nach bem andern lausen — dies war unsere sprichwörtliche Redensart, wenn ein Gespräch sollte unterbrochen und auf
einen andern Gegenstand gesenkt werden — allein es wollte nichts
versangen; die alten Herren waren ganz stumm geworden, und wir
fürchteten jeden Augenblick, von Reineck möchte jenen Alkt wiederholen;
da wäre es denn um uns alle geschehen gewesen. Die beiden Hausfreunde hielten ihre Herren auseinander, indem sie selbige bald da,
bald dort beschäftigten, und das Klügste war, daß wir endlich aufaubrechen Anstalt machten; und so mußten wir leider den reizenden

Rredenztisch ungenoffen mit dem Ruden ansehen.

Sofrat Suisgen, nicht von Frantfurt gebürtig, reformierter Religion und beswegen teiner öffentlichen Stelle noch auch ber Albootatur fähig, die er jedoch, weil man ihm als bortrefflichen Juriften viel Vertrauen ichenfte, unter fremder Signatur gang gelaffen fowohl in Frankfurt als bei den Reichsgerichten zu führen wußte, war wohl schon sechzig Jahre alt, als ich mit seinem Sohne Schreibftunde hatte und badurch ins Saus fam. Geine Gestalt mar arpk. Jang ohne hager, breit ohne beleibt zu fein. Gein Gesicht, nicht allein von den Blattern entstellt, sondern auch des einen Anges beraubt, fab man die erste Zeit nur mit Apprehension. Er trug auf einem tablen Saupte immer eine gang weiße Glodenmute, oben mit einem Bande gebunden. Seine Schlafrocte von Ralmant ober Damast waren durchaus sehr sauber. Er bewohnte eine aar beitere Bimmerflucht auf gleicher Erde an ber Allee, und die Reinlichteit feiner Umgebung entsprach biefer Beiterkeit. Die größte Ordnung feiner Papiere, Bücher, Landfarten machte einen angenehmen Gindruck. Cein Cohn, Beinrich Cebaftian, ber fich burch verschiedene Schriften im Kunftfach befannt gemacht, versprach in feiner Jugend wenig. Gutmütig, aber tappisch, nicht roh, aber boch geradezu und ohne besondere Reigung, fich zu unterrichten, suchte er lieber die Gegenwart bes Baters zu vermeiden, indem er von der Mutter alles, mas er wünschte, erhalten konnte. Ich hingegen näherte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ihn tennen lernte. Da er fich nur bedeutender Rechtsfälle annahm, fo hatte er Zeit genug, fich auf andre Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen, als ich wohl merten tonnte, bag er mit Gott und ber Welt in Opposition ftege. Gines feiner Lieblingsbücher mar Agrippa de vanitate Scientiarum, bas er mir besonders empfahl, und mein junges Gehirn badurch eine Zeitlang in ziemliche Verwirrung fette. Ich war im Behagen ber Jugend zu einer Urt von Optimismus geneigt und hatte mich mit Gott oder den Göttern giemlich wieder ansgeföhnt; denn durch eine Reihe Erfter Teil.

323

von Jahren war ich zu ber Erfahrung gekommen, daß es gegen das Böse manches Gleichgewicht gebe, daß man sich von den Übeln wohl wiederherstelle, und daß man sich aus Gesahren rette und nicht immer den Hals breche. Auch was die Menschen taten und trieben, sah ich läßtich an und sand manches Lobenswürdige, womit mein alter Herr teineswegs zusrieden sein wollte. Ja, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer frahenhasten Seite geschildert hatte, merste ich ihm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu schließen gebenke. Er drückte, wie in solchen Fällen seine Art war, das blinde linke Auge start zu, bliefte mit dem andern scharf herevor und sagte mit einer näselnden Stimme: Auch in Gott entdeck ich Fehler.

Mein timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Vewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Angabe verfertigen. Sonntags früh um Zehn zog er sie jedesmal selbst auf, welches er um so gewisser tun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Geschlichaft oder Säste habe ich nie bei ihm gesehen. Angezogen und aus dem Hause gehend erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum

zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirkte auf mich nach seiner Weise. Für einen jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mir, als an einem geliebeten Sohne, sein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Sebenbild herzustellen trachtete. Olenschlager wollte mich zum Hosmann, Reineck zum diplomatischen Geschäftsmann bilden; beide, besonders letzterer, suchten mir Poesse und Schriftstellerei zu verleiden. Huisgen wollte mich zum Timon seiner Art, dabei aber zum tüchtigen Rechtsgesehrten haben: ein notwendiges Handwerk, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpack von Menschen regelmäßig verteidigen, einem Unterdrückten beisstehen und allenfalls einem Schelmen etwas am Zeuge slicken könne; letzteres jedoch sei weder besonders tunlich noch ratjam.

Hielf ich mich gern an der Seite jener Männer, um ihren Nat, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forderten Jüngere, an Alter mir nur wenig Vorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheifern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schlosser und Grieße bach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Verbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegentwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen

und andern die akademische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster aufgestellt wurden, und daß jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche et-

was Ungemeines leiften.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte
mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt,
den man erhalten möchte, als an das Verdienst, das man sich erwerden sollte, so leugne ich nicht, daß, wenn ich an ein wünschenswertes Slück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des
Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren geslochten ist.

## Fünftes Buch.

Für alle Bögel gibt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Urt geseitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hiesten mich von allem Rohen abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Loskstlassen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung sam, so entstand doch daraus kein näheres Verhältenis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug und fühlte mich wohl manchemal dazu ausgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe, es ans

augreifen und zu faffen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Verhältnisse verwickelt, die mich ganz nahe an große Gefahr, und wenigstens für eine Zeitlang in Verlegenheit und Not brachten. Mein früheres gutes Verhältnis zu jenem Knaben, den ich oben Pylades genannt, hatte sich die ins Jünglingsalter fortgeseht. Zwar sahen wir uns seltener, weil unste Ettern nicht zum besten miteinander standen; wo wir uns aber trasen, sprang immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Ginst begegneten wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und äußern Santt-Gallen-Tor einen sehr angenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns kaum wegrüßt, als er zu mir sagte: Es geht mir mit deinen Versen noch inner wie sonst. Diesenigen, die du mir neulich mitteiltest, habe ich einigen lustigen Gesellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du sie gemacht habest.

Lag es gut sein! versetzte ich, wir wollen sie machen, uns daran ergöhen, und die andern mögen davon benten und sagen, was sie

wollen.

Da tommt eben ber Ungläubige! fagte mein Freund.

Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort. Was hilft's? man befehrt sie doch nicht. Erfter Teil.

Mit nichten, fagte der Freund, ich kann es ihm nicht fo bin-

gehen laffen.

Rach einer kurzen gleichgültigen Unterhaltung konnte es der für mich nur allzuwohlgesinnte junge Gesell nicht lassen und sagte mit einiger Empsindlichteit gegen jenen: Hier ist nun der Freund, der die hübschen Berse gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt.

Er wird es gewiß nicht übelnehmen, versetzte jener; benn es ift ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsamleit bazu gehöre, folde Berse zu machen, als er bei

feiner Jugend befigen fann.

Ich erwiderte etwas Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: Es wird nicht viel Mühe kosten, Euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht Euch ein Gedicht aus dem Stegreif.

Ich ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und der dritte fragte mich, ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Versen aufzusetzen, den ein verschämtes junges Mädchen an einen Jüngling schriebe, um ihre Neigung zu offenbaren.

Nichts ift leichter als das, versetzte ich, wenn wir nur ein Schreib=

zeug hätten.

Jener brachte feinen Taschenkalender hervor, worin sich weiße Blatter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, gu ichreiben. Sie gingen indes auf und ab und ließen mich nicht aus ben Augen. Sogleich faste ich die Situation in den Sinn und bachte mir, wie artig es fein mußte, wenn irgend ein hubsches Rind mir wirklich gewogen ware und es mir in Profa oder in Berfen ent= decken wollte. Ich begann daher ohne Auftand meine Erklärung und führte fie in einem zwischen dem Knittelvers und Madrigal schwebenden Silbenmaße mit möglichster Raivetät in turger Zeit bergeftalt aus, daß, als ich dies Gedichteben ben beiden porlag, ber 3weifler in Bermunderung und mein Freund in Entzuden berfet wurde. Jenem tonnte ich auf fein Berlangen bas Gebicht um fo weniger verweigern, als es in feinen Kalender geschrieben war und ich das Dokument meiner Fähigkeiten gern in feinen Sanden fah. Er schied unter vielen Bersicherungen von Bewunderung und Reigung und wünschte nichts mehr, als uns öfters zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen aufs Land zu geben.

Unfre Partie kam zustande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja, wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht sehlte, und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntnis und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen, reichen Stadt gibt es vielerlei Erwerbszweige. Sie halsen sich durch, indem sie für die Advokaten schrieben, Kinder der geringern Klasse durch

Sausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialichulen au geschehen pflegt. Dit erwachsenern Rindern, welche konfirmiert mer= ben follten, repetierten fie ben Religionsunterricht, liefen bann wieder ben Mäklern und Raufleuten einige Wege und taten fich abends. besonders aber an Sonn= und Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas augute.

Indem fie nun unterwegs meine Liebesepiftel auf das beste berausftrichen, geftanden fie mir, daß fie einen fehr luftigen Gebrauch babon gemacht hatten: fie fei nämlich mit verftellter Sand abgefchrieben und mit einigen näheren Begiehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der festen überzeugung ftebe, ein Frauenzimmer, bem er bon fern den Sof gemacht, fei in ihn aufs außerfte verliebt und fuche Gelegenheit, ihm naher befannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr, als ihr auch in Berfen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen finde fich Geschick bagu, weshalb fie mich inständig baten, die gewünschte Untwort felbit zu verfaffen.

Mnitifitationen find und bleiben eine Unterhaltung für mußige, mehr ober weniger geiftreiche Menschen. Gine lägliche Bosheit, eine felbstgefällige Schadenfreude find ein Genuß für Diejenigen, die fich weder mit fich felbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken tonnen. Rein Alter ift gang frei von einem folden Rigel. Wir hatten uns in unfern Knabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf folchen Minftifitationen und Attrappen; der gegenwartige Scherz ichien mir nicht weiter zu geben; ich willigte ein; fie teilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten follte. und wir brachten ihn schon fertig mit nach Saufe.

Rurge Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund bringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellichaft teilzunehmen. Der Liebhaber wolle es biesmal ausstatten und verlange babei ausbrudlich, dem Freunde zu danken, der fich fo vortrefflich als poetischer

Sefretar ermiefen.

Wir kamen spät genug zusammen, die Mahlzeit mar die frugalfte, ber Wein trinfbar; und was die Unterhaltung betraf, jo brehte fie fich fast ganglich um die Berhöhnung bes gegenwärtigen, freilich nicht fehr aufgeweckten Menfchen, ber nach wiederholter Lefung bes Briefes nicht weit bavon war, zu glauben, er habe ihn felbst ge= ichrieben.

Dieine natürliche Gutmütigkeit ließ mich an einer folchen boshaften Berftellung wenig Freude finden. und die Wiederholung besfelben Themas efelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen ver= brieflichen Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hatte. Bei unserer Anfunft ftand bereits ber Tisch Erfter Teil.

reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein aufgestellt; wir setzen uns und blieben allein, ohne Bedienung nötig zu haben. Als es aber doch zulet an Wein gebrach, rief einer nach der Magd; allein statt derselben trat ein Mädchen herein von ungemeiner und, wenn man sie in ihrer Amgebung sah, von unglaubelicher Schönheit.

Was verlangt ihr? fagte sie, nachdem sie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten; die Magd ist frank und zu Bette. Kann

ich euch dienen?

Es fehlt an Wein, fagte ber eine. Wenn bu uns ein paar Flaschen holtest, so ware es fehr hübsch.

In es, Gretchen! fagte ber andere, es ift ja nur ein Ragen=

fprung.

Warum nicht! versehte sie, nahm ein paar leere Flaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Sestalt war von der Nückseite fast noch zierlicher. Das Häubchen saß so nett auf dem kleinen Kopfe, den ein schlanker Hals gar anmutig mit Nacken und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man konnte der ganzen Sestalt um so ruhiger solgen, als die Ausmerksamkeit nicht mehr durch die stillen treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt wurde.

Ich machte ben Gesellen Vorwürse, daß sie das Kind in der Nacht allein ausschickten; sie lachten mich aus, und ich war bald getröstet, als sie schon wiederkam; denn der Schenkwirt wohnte nur über die

Straße.

Setze bich bafür auch zu uns! fagte ber eine.

Sie tat es, aber leider kam fie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unfre Gesundheit und entfernte sich bald, indem sie und riet, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht so lant zu werden; denn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen.

Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirte.

Die Gestalt dieses Mädichens versolgte mich von dem Augenblick an auf allen Wegen und Stegen: es war der erste bleibende Sinsbruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Vorwand, sie im Hause zu sehen, weder sinden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zuliebe in die Kirche und hatte bald außegespürt, wo sie saß; und so konnte ich während des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr sehen. Beim Hernusgehen getraute ich mich nicht, sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn sie mich bemerkt und gegen einen Truß genickt zu haben schien. Doch ich sollte das Glück, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenden, dessen poetischer Sekretär ich geworden war, glauben gemacht, der in seinen

Namen geichziebene Brief sei wirklich an bas Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung aufs äußerste gespannt, daß nun bald eine Antwort barauf erfolgen müsse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schalkische Gesellschaft ließ mich durch Phlades aufs inständigste ersuchen, allen meinen Wit aufzubieten und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollskommen werde.

In Soffnung, meine Schone wiederzuschen, machte ich mich fogleich ans Werk und dachte mir nun alles, mas mir höchft mohlgefällig fein würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles fo aus ihrer Gestalt, ihrem Wefen, ihrer Art, ihrem Sinn herausgeschrieben zu haben, daß ich mich des Wunsches nicht ent= halten konnte, es möchte wirklich fo fein, und mich in Entzücken verlor, nur zu benken, daß etwas Uhnliches von ihr an mich könnte gerichtet werben. Co unftifizierte ich mich felbit, indem ich meinte. einen andern aum beiten au haben, und es follte mir baraus noch manche Freude und manches Ungemach entsvringen. Als ich aber= mals gemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von den jungen Leuten zu Saufe; Greichen faß am Genfter und fpann; die Mutter ging ab und zu. Der junge Menich verlangte, daß ich's ihm vorlesen sollte; ich tat es und las nicht ohne Rührung, indem ich über bas Blatt weg nach dem schönen Kinde hinschielte, und ba ich eine gewiffe Unruhe ihres Wefens, eine leichte Rote ihrer Wangen zu bemerfen glaubte, druckte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ihr zu vernehmen wünschte. Der Better, ber mich oft burch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zuletzt um einige Abanderungen: fie betrafen einige Stellen, Die freilich mehr auf Gretchens Buftand, als auf den jenes Frauenzimmers pagten, bas bon gutem Saufe, wohlhabend, in ber Stadt befannt und angeseben war. Nachbem der junge Mann mir die gewünschten Underungen artifuliert und ein Schreibzeug herbeigeholt hatte, fich aber wegen eines Geschäfts auf furze Zeit beurlaubte, blieb ich auf ber Wandbank hinter dem großen Tische siken und probierte die zu machenden Beränderungen auf ber großen, fast ben gangen Tisch einnehmenden Schieferplatte mit einem Griffel, ber ftets im Tenfter lag, weil man auf dieser Steinfläche oft rechnete, fich mancherlei notierte, ja, die Gehenden und Kommenden sich jogar Rotigen badurch mitteilten.

3ch hatte eine Zeitlang Berichiedenes geschrieben und wieder aus-

gelöscht, als ich ungeduldig ausrief: Es will nicht gehen!

Defto besser! sagte bas liebe Madchen mit einem gesetzten Tone: ich wünschte, es ginge gar nicht. Sie sollten sich mit solchen Hanbeln nicht befassen. Griter Teil. 329

Sie ftand vom Spinnroden auf, und zu mir an den Tifch tretend, hielt fie mir mit viel Berftand und Freundlichkeit eine Straf-

prebigt.

Die Sache icheint ein unichulbiger Scherg; es ift ein Scherg, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere Fälle erlebt, wo unsere jungen Leute wegen eines folden Frevels in große Verlegenheit famen.

Was foll ich aber tun? versetzte ich; der Brief ist geschrieben, und sie verlassen sich drauf, daß ich ihn umändern werbe.

Glauben Sie mir, berfette fie, und anbern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn guruck, ftecken Sie ihn ein, geben Sie fort und fuchen die Sache durch Ihren Freund ins Gleiche zu bringen! Ich will auch ein Wortchen mit drein reden; benn, feben Gie, fo ein armes Madden, als ich bin, und abhängig bon biefen Berwandten, die zwar nichts Bofes tun, aber boch oft um der Luft und bes Gewinns willen manches Wagehalfige vornehmen, ich habe widerstanden und ben erften Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn mit verftellter Sand fopiert, und fo mogen fie auch, wenn es nicht anders ift, mit diesem tun. Und Gie, ein junger Mann aus gutem Saufe, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie fich jum Wertzeug in einer Cache gebrauchen laffen, aus der gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Gie entipringen fann?

Ich war glücklich, fie in einer Folge reden zu hören; denn fonft gab fie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Reigung wuchs unglaublich, ich war nicht herr von mir felbst und erwiderte: Sich bin fo unabhangig nicht, als Gie glauben, und was hilft mir, wohlhabend zu fein, da mir das Köftlichste fehlt, was ich wünschen

dürfte!

Sie hatte mein Konzept der poetischen Spistel vor sich hingezogen

und las es halb laut gar hold und anmutig.

Das ist recht hubsch, fagte sie, indem sie bei einer Art naiver Pointe innehielt; nur schade, daß es nicht zu einem bessern, zu einem wahren Gebrauch bestimmt ift.

Das ware freilich fehr wünschenswert, rief ich aus; wie glücklich mußte der fein, der bon einem Dlädchen, das er unendlich liebt, eine folde Berficherung ihrer Reigung erhielte!

Es gehört freilich viel dazu, versette fie, und doch wird manches

möglich.

Bum Beispiel, fuhr ich fort, wenn jemand, ber Sie kennt, schatt, verehrt und anbetet, Ihnen ein folches Blatt vorlegte und Gie recht dringend, recht herzlich und freundlich bate, was würden Sie tun? Ich schob ihr bas Blatt näher hin, bas fie schon wieder mir zugeschoben hatte. Sie lächelte, besann fich einen Augenblick, nahm die Feder und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie umarmen.

Micht fuffen! fagte fie, bas ift fo mas Gemeines; aber lieben,

wenn's möglich ift.

Ich hatte das Blatt zu mir genommen und eingestedt.

Niemand foll es erhalten, sagte ich, und die Cache ist abgetan! Sie haben mich gerettet.

Mun vollenden Gie die Rettung, rief fie aus, und eilen fort, ehe bie andern tommen, und Gie in Bein und Berlegenheit geraten!

Ich konnte mich nicht von ihr losreißen; fie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Sänden meine Nechte nahm und liebevoll drückte. Die Tränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen seucht zu sehen; ich drückte mein Gesicht auf ihre Hände und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen

Bermirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und Schöne sinnsich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblief dieses Mädchens, durch meine Neigung zu ihr eine neue Welt des Schönen und Vortresstlichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, küßte sie, drückte sie an mein Herz und freute mich dieses liebenswürdigen Befenntnisses. Ie mehr sich aber mein Entzücken steigerte, desto weher tat es mir, sie nicht unsmittelbar besuchen, sie nicht wiedersehen und sprechen zu können; denn ich sürchtete die Vorwürse der Vertiern und ihre Judringsichseit. Den guten Phlades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutressen.

Ich machte mich daher den nächsten Sonntag auf nach Niederrad, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu gehen pflegten, und fand sie auch wirklich. Sehr verwundert war ich jedoch, da sie mir, anstatt verstrießlich und fremd zu tun, mit frohem Gesicht entgegenkamen.

Der Jüngste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte: Ihr habt und neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir waren auf Euch recht bose; doch hat und Euer Entweichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, der uns dielleicht sonst niemals aufgegangen wäre. Bur Versöhnung möget Ihr und heute bewirten, und dabei sollt Ihr ersahren, was es denn ist, worauf wir und etwas einbilden, und was Euch gewiß auch Frende machen wird.

Diese Unrebe feste mich in nicht geringe Berlegenheit; benn ich hatte ungefähr jo viel Geld bei mir, um mir jelbst und einem Freunde

etwas zugute zu tun; aber eine Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Grenzen fand, zu gastieren, war ich keineswegs eingerichtet; ja, dieser Antrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehrenvoll darauf hielten, daß jeder nur seine Zeche bezahlte.

Sie lächelten über meine Berlegenheit, und ber Jüngere fuhr fort: Lagt uns erft in die Laube figen, und dann follt Ihr bas

weitere erfahren!

Wir saßen, und er sagte: Als Ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir so ganz umsonst, andern zum Verdruß und uns zur Gefahr, aus bloßer leidiger Schadenfreude, Guer Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser aller Vorteil benutzen können. Seht, ich habe hier eine Vestellung auf ein Hochzeitgedicht, sowie auf ein Leichenkarmen. Das zweite muß gleich fertig sein, das erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt Ihr sie machen, welches Euch ein Leichtes ist, so traktiert Ihr uns zweimal, und wir

bleiben auf lange Zeit Gure Schuldner.

Dieser Borschlag gesiel mir von allen Seiten; denn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, deren damals in jeder Woche mehrere zirkulierten, ja besonders bei ansehnlichen Verheiratungen dußendweise zum Borschein kamen, mit einem gewissen Neid betrachtet, weil ich solche Dinge ebensogut, ja noch besser zu machen glaubte. Nun ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen, und besonders, mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Personalien, mit den Vershältnissen der Familien bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jeboch wieder zur Gesellschaft begab und der Wein nicht geschont wurde, so sing das Gedicht an zu stocken, und ich konnte es diesen Abend nicht abliefern.

Es hat noch bis morgen abend Zeit, sagten sie, und wir wollen Euch nur gestehen, das Honorar, welches wir für das Leichenkarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu versichaffen. Kommt zu uns! benn es ist billig, daß Gretchen auch mit

genieße, die uns eigentlich auf diefen Ginfall gebracht hat.

Meine Freude war unsäglich. Auf dem Seimwege hatte ich nur noch die sehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Sanze noch vor Schlasengehen nieder und den andern Morgen sehr sauber ins Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so sand ich mich wieder in der kleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf biefe Weise immer in nabere

Berbindung tam, waren nicht eigentlich gemeine, aber boch gewöhnliche Menschen. Ihre Tätigkeit war lobenswürdig, und ich hörte ihnen mit Vergnugen zu, wenn fie von den vielfachen Mitteln und Wegen fprachen, wie man fich etwas erwerben könne; auch erzählten fie am liebsten von gegenwärtig fehr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Undere hatten als arme Sandlungsbiener fich ihren Patronen notwendig gemacht und maren endlich zu ihren Schwiegerföhnen erhoben worden; noch andere hatten einen fleinen Rram mit Schwefelfaden und bergleichen fo erweitert und veredelt, daß fie nun als reiche Rauf- und Sandelsmänner erschienen. Befonders follte jungen Leuten, die gut auf den Beinen maren, bas Beilaufer= und Mätlerhandwert und die Übernahme von allerlei Auftragen und Beforgungen für unbehilfliche Wohlhabende burchaus ernährend und einträglich fein. Wir alle hörten bas gern, und jeder buntte fich etwas, wenn er fich in dem Augenblick vorstellte, daß in ihm felbst so viel vorhanden sei, nicht nur um in der Welt fortzukommen. fondern fogar ein außerordentliches Glück zu machen. Niemand jedoch schien dies Gespräch ernstlicher zu führen als Pylades, ber aulekt geftand, daß er ein Madchen außerordentlich liebe und fich wirklich mit ihr verfprochen habe. Die Vermögensumftande feiner Eltern litten es nicht, daß er auf Akademien gebe: er habe fich aber einer fehr schönen Sandschrift, des Rechnens und ber neuern Spraden befleißigt und wolle nun, in Soffnung auf jenes häusliche Glück, fein möglichstes versuchen. Die Bettern lobten ihn beshalb. ob fie gleich das frühzeitige Versprechen an ein Mädchen nicht billigen wollten, und festen bingu, fie mußten ihn awar für einen braven und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weder für tätig noch für unternehmend genug, etwas Aukerordentliches zu leiften. Indem er nun zu seiner Rechtfertigung umftandlich auseinander= fekte, was er sich zu leisten getraue und wie er es anzufangen gebente, fo wurden die übrigen auch angereizt, und jeder fing nun an zu erzählen, was er schon vermöge, tue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und mas er gunächst vor fich febe. Die Reihe fam gu-Test an mich. Ich follte nun auch meine Lebensweise und Ungfichten barftellen, und indem ich mich befann, fagte Pplades: Das einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar zu turz tommen, bak er die äußern Vorteile feiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag uns lieber ein Märchen ergablen, wie er es anfangen murbe. wenn er in diesem Augenblick, so wie wir, gang auf fich selbst ge= ftellt mare.

Gretchen, die bis diesen Angenblick fortgesponnen hatte, stand auf und setzte sich wie gewöhnlich ans Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich sing mit dem besten Humor meine hypothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Zuvörderst also empsehle ich mich euch, sagte ich, daß ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Verdienst der fämtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu etwas kommen. Alsdann müßt ihr mir nicht übelnehmen, wenn ich auch in euer Handwert pfusche. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir aus ihren Veschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Sin jeder hatte vorher sein Vertigung Gelbe angeschlagen, und ich ersuchte sie, mir auch zu Fertigung

meines Etats behilflich gu fein.

Gretchen hatte alles Bisherige fehr aufmertsam mit angehört. und zwar in der Stellung, die fie fehr aut kleidete, fie mochte nun auhören ober fprechen. Sie faste mit beiden Sanden ihre übereinander geschlagenen Arme und legte fie auf den Rand des Tisches. So konnte fie lange figen, ohne etwas anderes als den Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Anlak ober Bedeutung geschah. Sie hatte manchmal ein Wörtchen mit eingesprochen und über bieses und jenes, wenn wir in unfern Ginrichtungen ftodten, nachgeholfen; bann war fie aber wieder ftill und ruhig wie gewöhnlich. Sch ließ fie nicht aus den Augen, und daß ich meinen Plan nicht ohne Bezug auf fie gebacht und ausgesprochen, fann man fich leicht benten, und die Neigung zu ihr gab dem, was ich fagte, einen Anschein von Wahrheit und Möglichkeit, daß ich mich felbst einen Augenblick täuschte, mich so abgesondert und hilflos dachte, wie mein Märchen mich voraussette, und mich dabei in der Aussicht, sie zu besiten. höchft glücklich fühlte. Phlades hatte feine Konfession mit der Seirat geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unfern Planen fo weit gebracht hatten.

Ich zweisle ganz und gar nicht baran, sagte ich; benn eigentlich ist einem jeden von uns eine Frau nötig, um das im Hause zu bewahren und uns im ganzen genießen zu lassen, was wir von außen

auf eine so wunderliche Weise zusammenftoppeln.

Ich machte die Schilberung von einer Gattin, wie ich sie wünschte, und es mußte feltsam zugegangen sein, wenn sie nicht Greichens voll-

tommenes Chenbild gewesen mare.

Das Leichenkarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht ftand nun auch wohltätig in der Nähe; ich überwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sein, war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich ebenso an mich gewöhnt, und wir waren sast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Phlades hatte indessen seine Schöne auch in das Haus gedracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Sie, als Brautleute, obgleich noch sehr im Keime, verdargen doch nicht ihre Zärtlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschielt, mich in Entsernung zu halten. Sie gab niemanden die Hand, auch nicht mir; sie litt keine Berührung, nur setzte sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, sah mir ins Buch oder aufs Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen sie herausnehmen, so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie ost diese Stellung, sowie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einsörmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Bertraulichkeit habe ich sie gegen niemans den weiter ausüben sehen.

Sine der unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Sesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktschiff sesten, die darin eingepackten selftsamen Passagiere beodachteten und uns dald mit diesem, dald mit jenem, wie uns Lust oder Mutwille trieb, scherzhaft und neckend einsließen. Zu Höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktschiff von Mainz eintras. In einem Sasshofe sand man eine gut besetzt Tasel, wo die Bessen der Aufs und Absahrenden miteinander speisten und alsdann jeder seine Fahrt weiter sorssetzt; denn beide Schiffe gingen wieder zurück. Wir suhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach Franksurt und hatten in sehr großer Sesellschaft die wohlseilste Wassersahrt gemacht, die nur

möglich war.

Ginmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern Diefen Bug unternommen, als am Tisch in Sochst sich ein junger Mann zu uns gefellte, ber etwas alter als wir fein mochte. Sene fannten ihn, und er ließ fich mir vorstellen. Er hatte in feinem Wefen etwas fehr Gefälliges, ohne fonft ausgezeichnet zu fein. Bon Mainz heraufge= tommen, fuhr er nun mit uns nach Frankfurt gurud und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche das innere Stadtwefen, Die Umter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet ichien. Als wir uns trennten, empfahl er fich mir und fügte hingu, er munsche, daß ich aut von ihm denken moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. Sch wußte nicht, was er damit fagen wollte, aber die Bettern flärten mich nach eini= gen Tagen auf; fie sprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Vorwort bei meinem Großvater, da jekt eben eine mittlere Stelle offen fei, zu welcher diefer Freund gern gelangen möchte. Ich ent= schuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge gemischt hatte; allein sie sehten mir so lange zu, bis ich mich es zu tun entschloß. Hatte ich doch schon manchmal bemerkt, daß bei solchen Amtervergebungen, welche leider oft als Enadensachen betrachtet werden, die Vorsprache der Großmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewesen. Ich war so weit herangewachsen, um mir auch einigen Einfluß anzumaßen. Deshalb überwand ich meinen Freunden zulieb, welche sich auf alle Weise für eine solche Geställigteit verbunden erklärten, die Schüchternheit eines Enkels und übernachm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Gines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Sarten beschäftigt war, um so mehr als der Herbit heraunahte und ich ihm allenthalben behilflich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden.

Wenn er Berdienst und sonft ein gutes Zeugnis hat, fo will ich

ihm um feinet= und beinetwillen gunftig fein.

Mehr fagte er nicht, und ich erfuhr lange nichts bon ber Sache. Seit einiger Zeit hatte ich bemertt, daß Gretchen nicht mehr spann und sich bagegen mit Rähen beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um fo mehr wunderte, da die Tage schon abgenommen hatten und ber Winter herankam. Ich dachte barüber nicht weiter nach, nur benuruhigte es mich, bag ich fie einigemal bes Morgens nicht wie fonft zu Saufe fand und ohne Budringlichfeit nicht erfahren tonnte, wo fie hingegangen fei. Doch follte ich eines Tages fehr munderlich überrascht werden. Meine Schwefter. bie fich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehandlerin fogenannte italienische Blumen zu holen. Sie mur= ben in Klöstern gemacht, waren tlein und niedlich; Mhrten beson= bers, Zwergröslein und bergleichen fielen gar ichon und natürlich aus. Ich tat ihr die Liebe und ging in ben Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich hineingetreten und hatte die Eigentumerin begrüßt, als ich im Fenfter ein Frauengimmer fiben fah, bas mir unter einem Spigenhäubchen gar jung und hubsch, und unter einer feidnen Mantille fehr wohl gebaut schien. Ich konnte leicht an ihr eine Gehilfin erkennen, denn fie mar befchäftigt, Band und Tedern auf ein Sutchen gu fteden. Die Buthändlerin zeigte mir den langen Kaften mit einzelnen mannigfaltigen Blumen bor; ich befah fie und blidte, indem ich mabtte, wieder nach bem Frauengimmerchen im Tenfter: aber wie groß mar mein Gr= ftaunen, als ich eine unglaubliche Uhnlichkeit mit Gretchen gewahr wurde, ja zuletzt mich überzeugen mußte, es sei Gretchen selbst. Auch blieb mir kein Zweifel übrig, als sie mir mit den Augen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unsre Bekanntschaft nicht verraten sollte. Nun brachte ich mit Wählen und Berwersen die Puhhändlerin in Berzweislung, mehr als ein Frauenzimmer selbst hätte tun können. Ich hatte wirklich keine Wahl, denn ich war aufs äußerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in der Nähe des Kindes hielt, dessen Maske mich verdroß, und das mir doch in dieser Maske reizender vorkam als jemals. Endlich mochte die Puhhändlerin alse Schuld verlieren und suchte mir eigenhändig einen ganzen Pappenkasten voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen, und sie selbst follte wählen lassen. So wurde ich zum Laden gleichsam hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen vorausschlickte.

Raum war ich zu Sause angefommen, als mein Bater mich berufen liek und mir die Eröffnung tat, es fei nun gang gewiß, bak ber Erzbergog Rofeph zum römischen König gewählt und gefront werden folle. Ein fo höchst bedeutendes Greignis muffe man nicht unvorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und staunend an sich porbeigehen laffen. Er wolle baher die Bahl- und Kronungsbigrien ber beiden letten Krönungen mit mir durchgehen, nicht weniger die letten Wahlfavitulationen, um alsbann zu bemerken, mas für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle bingufügen werbe. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben gangen Tag damit bis tief in die Racht, indeffen mir das hübsche Madchen, bald in ihrem alten Sauskleide, bald in ihrem neuen Roftum, immer zwischen den höchsten Gegenständen des heiligen Römischen Reichs hin und wieder schwebte. Für diesen Abend war es unmöglich, fie au feben, und ich burchwachte eine febr unruhige Racht. Das gef= trige Studium wurde ben andern Tag eifrig fortgefett, und nur gegen abend machte ich es möglich, meine Schone zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Saustleibe fand. Sie lächelte, inbem sie mich ansah, aber ich getraute mich nicht, bor den andern etwas zu erwähnen.

Alls die ganze Gesellschaft wieder ruhig zusammensaß, fing fie an und sagte: Es ist unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht ver-

traut, was in diesen Tagen von uns beschlossen worden.

Sie fuhr barauf fort zu erzählen, baß nach unfrer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein jeder sich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gekommen, auf welche Urt ein weibliches Wesen seine Talente und Arbeiten steigern und seine Zeit vorteilhaft anwenden könne. Darauf habe der Better vorgeschlagen, sie solle es bei einer Puhmacherin versuchen, die jeht

eben eine Gehilfin brauche. Dan fei mit ber Frau einig geworben: fie gehe täglich fo viele Stunden bin, werde gut gelobnt; nur muffe fie bort, um bes Anstands Willen, fich zu einem gewissen Anput beguemen, ben fie aber jeder Reit gurudlaffe, weil er gu ihrem übrigen Leben und Wefen fich gar nicht schicken wolle. Durch diefe Er= flärung war ich zwar bernhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas hübsche Rind in einem öffentlichen Laden und an einem Orte zu miffen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Cammelplat hatte. Doch ließ ich mir nichts merken und fuchte meine eiferfüchtige Sorge im ftillen bei mir zu verarbeiten. Sierzu gonnte mir ber jungere Better nicht lange Zeit, der alsbald wieder mit dem Auftrage zu einem Gelegenheitsgedicht hervortrat, mir die Personalien ergahlte und fogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition bes Gedichts anschicken möchte. Er hatte schon einigemal über die Behandlung einer folden Aufgabe mit mir gesprochen, und wie ich in folden Fällen fehr redselig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm, was an biefen Dingen rhetorisch ift, umftandlich ausligte, ihm einen Begriff bon der Sache gab, und meine eigenen und fremden Arbeiten Diefer Art als Beispiele benutte. Der junge Menich war ein guter Ropf, obgleich ohne Spur von poetischer Aber und nun ging er fo febr ins einzelne und wollte von allem Rechenschaft haben, bak ich mit ber Bemerkung laut mard: Sieht es boch aus, als wolltet ihr mir ins Sandwert greifen und mir bie Rund= schaft entziehen.

Ich will es nicht leugnen, sagte jener lächelnd; benn ich tue Euch baburch keinen Schaben. Wir lange wird's währen, so geht Ihr auf die Akademie! Und bis bahin lagt mich noch immer etwas

bei Guch profitieren!

Herzlich gern! verseste ich und munterte ihn auf, selbst eine Disposition zu machen, ein Silbenmaß nach dem Charafter des Gegenstandes zu wählen, und was etwa sonst noch nötig scheinen möchte. Er ging mit Ernst an die Sache; aber es wollte nicht glücken. Ich mußte zulet immer daran so viel umschreiden, daß ich es leichter und besser von derein selbst geleistet hätte. Dieses Lehren und Lernen jedoch, dieses Mitteilen, diese Wechselarbeit gab uns eine gute Unterhaltung: Gretchen nahm teil daran und hatte manchen artigen Sinfall, so daß wir alle vergnügt, ja man darf sagen glücklich waren. Sie arbeitete des Tags bei der Puhmacherin; abends kamen wir gewöhnlich zusammen, und unsere Zusriedenheit ward selbst dadurch nicht gestört, daß es mit den Vestellungen zu Gelegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerz-lich jedoch empfanden wir es, daß uns eins einmal mit Protest zurücktam, weil es dem Besteller nicht gesiel. Indes trösteten wir uns,

weil wir cs gerade für unfere beste Arbeit hielten und jenen für einen ichtechten Renner ertlären dursten. Der Vetter, der ein für altemal etwas lernen wollte, veranlaßte nunmehr fingierte Aufsaden, bei deren Auslösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freisich, da sie nichts eindrachten, unsere kleinen

Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit ienem großen staatsrechtlichen Gegenstande, ber Wahl und Kronung eines romifden Konigs, wollte es nun immer mehr ernit werden. Der anfänglich auf Augsburg im Oftober 1763 ausge= schriebene furfürstliche Kollegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahres als zu Anfang des folgenden regten sich die Borbereitungen, welche diefes wichtige Geschäft ein= leiten follten. Den Unfang machte ein bon uns noch nie gesehener Aufzug. Gine unferer Rangleipersonen zu Pferde, von vier gleich= falls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fußwache um= geben, rerlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein meitläuftiges Gbift, bas uns von dem Bevorftebenden benachrichtigte und den Bürgern ein geziemendes und den Umftanden angenieffenes Betragen einschärfte. Bei Rat murden große Überlegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, fo zeigte fich der Reichsquartiermeister, vom Erbmarschall abgesendet, um die Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges nach altem Sertommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unfer Saus lag im furpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichen Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ebemals Graf Thorane innegehabt, murde einem furpfälzischen Ravalier ein= geräumt, und da Baron von Königsthal, nürnbergischer Geschäfts= träger, den obern Stock eingenommen hatte, fo waren wir noch mehr als gur Zeit ber Frangofen gusammengebrängt. Diefes biente mir gu einem neuen Bormand, außer bem Saufe gu fein und die meifte Beit bes Tags auf ber Strafe zuzubringen, um bas, mas öffent= lich zu feben mar, ins Auge zu faffen.

Nachdem uns die vorhergegangene Veränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Nathause sehenswert geschienen, nachdem die Ankunst der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste sollenne Sesamtaussahrt den 6. Februar stattgesunden, so bewunderten wir nachher die Ankunst der faiserlichen Kommissarten und deren Aufsahrt, ebenfalls auf den Kömer, welche mit großem Pomp geschah. Die würdige Persönlichteit des Fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen seien schon einmal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerslich an Stanz jener von Karl dem Siebenten gleichsommen. Wir

Jüngern ließen uns bas gefallen, was wir vor Augen hatten: uns beuchte alles fehr aut und manches sehte uns in Erstaunen.

Der Nahltonvent war endlich auf den 3. März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Zeremoniellbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Haufegehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aufsat auszufertigen, wordber sich mein Bater und Herr von Königsthal, teils zu unserer Übung, teils zu eigener Notiz, beredet hatten. Und wirtslich gereichte mir dies zu besonderem Vorteil, indem ich über das Außerliche so ziemlich ein lebendiges Wahl= und Krönungsdiarium vorstellen konnte.

Die Perfönlichkeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen blei= benden Eindruck gemacht haben, waren gunächst die des furmaingi= schen ersten Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Rur= fürsten. Ohne irgend etwas Auffallendes in der Gestalt zu haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spiken besetzen Talar immer gar wohl gefallen. Der zweite Botichafter, Baron von Grofchlag, war ein wohlgebauter, im Außern bequem, aber höchst anftändig fich betragender Weltmann: er machte überhaupt einen fehr behaglichen Eindruck. Fürst Efterhagy, ber bohmische Gesandte, war nicht groß, aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich vornehm anftändig, ohne Stolz und Ralte. Ich hatte eine befondere Reigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewiffer= maßen die Geftalt und Burbe diefer trefflichen Berfonen über bem Borurteil, das man für den brandenburgischen Gefandten, Baron von Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, der burch eine gemiffe Cpar= lichkeit, fowohl in eigener Kleidung als in Libreen und Equipagen, fich auszeichnete, war vom siebenjährigen Kriege her als diplomati= scher Seld berühmt, hatte zu Regensburg den Notarius April, der ihm die gegen feinen König ergangene Achtserklärung, von einigen Bengen begleitet, zu infinuieren gedachte, mit der lakonischen Gegen= rede: Was! Er infinuieren? die Treppe hinuntergeworfen ober werfen laffen. Das erfte glaubten wir, weil es und beffer gefiel, und wir es auch dem kleinen, gedrungenen, mit schwarzen Teueraugen hin und wieder blickenden Manne gar wohl zutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frohem Zischeln, und wenig fehlte, daß man ihm applaudiert, Vivat ober Bravo zugerufen hatte. Go hoch ftand ber König und alles, mas ihm mit Leib und Geele ergeben mar, in ber Gunft ber Dienge, unter ber fich außer ben Frantfurtern icon Deutsche aus allen Gegenben befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen mande Luft, weil alles. mas porging, es mochte fein, von welcher Urt es wollte, boch immer eine gewiffe Deutung verbarg, irgend ein inneres Berhaltnis anzeigte, und folche symbolische Zeremonien bas burch fo viele Pergamente, Papiere und Bucher beinah verschüttete beutsche Reich wieber für einen Augenblick lebendig darstellten; andererseits aber konnte ich mir ein geheimes Miffallen nicht verbergen, wenn ich nun au Saufe die inneren Berhandlungen zum Behuf meines Baters abichreiben und dabei bemerten mußte, daß hier mehrere Gewalten ein= ander gegenüber ftanden, die fich das Gleichgewicht hielten und nur insofern einig waren, als fie den neuen Regenten noch mehr als ben alten zu beschränken gedachten, daß jedermann sich nur insofern feines Ginfluffes freute, als er feine Privilegien zu erhalten und au erweitern und feine Unabhängigteit mehr zu fichern hoffte. Ja man war diesmal noch aufmerksamer als sonst, weil man sich vor Rofeph bem Ameiten, por feiner Seftigfeit und feinen vermutlichen Planen zu fürchten aufing.

Bei meinem Großvater und den übrigen Natsverwandten, deven Häufer ich zu besuchen psiegte, war es auch keine gute Zeit; denn sie hatten so viel mit Ginholen der vornehmen Gäste, mit Vekompsimentieren, mit Überreichung von Geschenken zu tun. Nicht weniger hatte der Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehen und zu protestieren, weil bei solchen Gelegen-heiten ihm jedermann etwas abzwacen oder aufdürden will und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistehen oder zu Hisfe kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersnerschen Schronif von ähnlichen Borfällen bei ähnlichen Gelegenheiten mit Bewunderung der Gebuld und Ausdauer jener

auten Ratsmänner gelesen hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch baher, daß sich die Stadt nach und nach mit nötigen und unnötigen Personen anfüllt. Bergebens werden die Höfe von seiten der Stadt an die Borschriften der freisich veralteteten goldenen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Berordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standesund andere Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herantommen, stehen unter Protetrion, und die Frage, wer eigentlich eins quartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung mieten soll, ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächst, und selbst biesenigen, die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an sich undehaglich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, bie wir bas alles wohl mit ansehen tonnten, fanben boch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Ginbitbungstraft. Die fpanischen Mantelkleiber,

bie großen Feberhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere gaben wohl ein echt altertümliches Anschen; manches dasegen war wieder so halb neu oder ganz modern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hersvortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Ferreise des Kaisers und des fünstigen Königs große Anstalten gemacht wurden, daß die kurfürstlichen Kollegialtzandlungen, bei welchen die letzte Wahlkapitulation zugrunde lag, eistrig vorwärts gingen, und daß der Wahltag auf den 27. März seistgesetzt sein, und ward an die Ferbeischaffung der Reichsinsignien von Kürnberg und Aachen gedackt, und man erwartete zunächst den Einzug des Kurfürsten von Mainz, während mit seiner Gesandtschaft die Frrungen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indessen betrieb ich meine Kanzellistenarbeit zu Sause sehr lebhaft und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einlichen und bei der neuen Kapitulation berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Dokument seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Sar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch beiseite geschoben; vieles blieb, wie es gewesen war; gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Versicherungen, daß ihnen jene Übergehung

feineswegs zum Prajudig gereichen follte.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzubringen. Über die Grenzen der verschiedenen turfürstlichen Bezirfe war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpstlichtet schienen, und so gab es bei Tag und bei Nacht stündlich Beschwerden, Returse, Streit und Mißhelligkeiten.

Der Einzug des Kurfürsten von Mainz ersolgte den 21. März. Hier fing nun das Kanonieren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Zeremonien war diese Festlichkeit; denn alle die Männer, die wir disher auftreten sahen, waren, so hoch sie anch standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souverän, ein sellsständiger Fürst, der erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Sesolge eingeführt und begleitet. Bon dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurüczusommen gedächte, und zwar bei einer Selegensheit, die niemand leicht erraten sollte.

Un demselben Tage nämlich tam Lavater, auf seinem Rückrege von Verlin nach Hause begriffen, durch Frankfurt und sah biese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Außerlichkeiten

für ihn nicht den mindesten Wert hatten, fo mochte boch biefer Zug mit feiner Bracht und allem Beiwesen deutlich in seine sehr lebhafte Ginbildungsfraft fich eingebrückt haben; benn nach mehreren Jahren, als mir diefer vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Paraphraje, ich glaube ber Offenbarung Santt Johannis, mitteilte, fand ich ben Gingug bes Antichrift Schritt por Schritt, Geftalt por Geftalt. Umftand bor Umftand, dem Gingug bes Kurfürften von Maing in Frankfurt nachgebildet, bergestalt, daß fogar die Quaften an den Röpfen der Rabellpferde nicht fehlten. Es wird fich mehr bavon fagen laffen, wenn ich gur Epoche jener munderlichen Dichtungsart gelange, burch welche man die alt- und neutestamentlichen Minthen bem Anschauen und Gefühl naber zu bringen glaubte, wenn man fie völlig ins Moderne travestierte und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es fei nun gemeiner ober bornehmer, ein Gewand umbinge. Wie diese Behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht, bavon muß gleichfalls tünftig die Rede fein; doch bemerke ich hier fo viel. daß fie weiter als burch Lavater und feine Nacheiferer wohl nicht getrieben worden, indem einer berfelben die heiligen drei Konige, wie fie zu Bethlehem einreiten, fo modern schilderte, daß die Fürsten und Berren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, verfönlich barin nicht au perkennen maren.

Wir lassen also für diesmal den Kurfürsten Emmerich Joseph sozisagen inkognito im Compostell eintressen und wenden uns zu Gretchen, die ich, eben als die Volksmenge sich verlief, von Pylades und seiner Schönen begleitet — denn diese drei schienen nun unzertrennlich zu sein — im Getümmel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich fand mich beizeiten ein.

Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu sagen, zu bemerken; wie denn dem einen dies,

bem andern jenes am meiften aufgefallen mar.

Eure Reden, fagte Gretchen zuletzt, machen mich fast noch verworrener als die Vegebenheiten dieser Tage selbst. Was ich gesehen, kann ich nicht zusammenreimen und möchte von manchem gar zu

gern wiffen, wie es fich verhält.

Ich verseste, daß es mir ein Leichtes sei, ihr diesen Dienst zu bezeigen; sie solle nur sagen, wosür sie sich eigentlich interessiere. Dies tat sie, und indem ich ihr einiges erklären wollte, sand sich's, daß es besser wäre, in der Ordnung zu versahren. Ich verglich nicht unsschicklich diese Feierlichkeiten und Funktionen mit einem Schauspiel, wo der Borhang nach Belieben heruntergelassen würde, indessen der Inschauspieler fortspielten; dann werde er wieder aufgezogen, und der Inschauspieler fortspielten; dann werde er wieder aufgezogen, und der Inschauspieler förne an jenen Verhandlungen einigermaßen wieder teils

nehmen. Weil ich nun sehr rebselig war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich alles von Anfang an bis auf den heutigen Tag in der besten Ordnung und versäumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher zu machen, mich des vorhandenen Griffels und der großen Schieserplatte zu bedienen. Nur durch einige Fragen und Nechtshabereien der andern wenig gestört, brachte ich meinen Vortrag zu allgemeiner Zufriedenheit and Ende, indem mich Gretchen durch ihre sortgesehte Ausmerksamteit höchlich ermuntert hatte. Sie dankte mir zuleht und beneidete, nach ihrem Ausdruck, alle diesenigen, die von den Sachen dieser Welt unterrichtet seien und wühten, wie dieses und jenes zugehe und was es zu bedeuten habe. Sie wünschte sich, ein Knabe zu sein, und wußte mit vieler Freundlichseit anzuertennen, daß sie mir schon manche Velehrung schuldig geworden. Wenn ich ein Knabe wäre, sagte sie, so wollten wir auf Universitäten zusfammen etwas Rechtes Iernen.

Das Gespräch ward in der Art fortgeführt; sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, deisen Unerläßlichkeit sie im Laden der Puthändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte sie, warum sie nicht mehr dorthin gehe; denn in der letzten Zeit, da ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage ihr zu Gefallen am Laden vorbeigegangen, um sie nur einen Augenblick zu schen. Sie erklärte mir, daß sie in dieser unzuhigen Zeit sich dort nicht hätte aussehen wollen; befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so dente sie auch wieder

bingugeben.

Nun war von dem nächst bevorstehenden Wahltag die Rede. Was und wie es vorgehe, wußte ich weitläuftig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tasel zu unterstühen; wie ich denn den Raum des Konklave mit seinen Aletären, Thronen, Sesseln und Sizen vollkommen gegenwärtig hatte.

Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen. Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Vereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Verzhältnis. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseins, und er in ihr ein Seschöpf, das nicht der Natur, dem Jusall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Vollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so sük, das wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abälard aus einem solchen Jusaumentressen zweier Wesen die gewaltsamsten Leizbenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen sind.

Gleich den nächsten Tag war große Bewegung in der Stadt

wegen ber Bifiten und Gegenvisiten, welche nunmehr mit bem größten Beremoniell abgestattet wurden. Was mich aber als einen Frantfurter Burger besonders intereffierte und zu vielen Betrachtungen peranlakte, mar die Ablegung bes Sicherheitseides, ben ber Rat. bas Militär, die Bürgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, fon= bern perfonlich und in Maffe leisteten; erft auf dem großen Romer= fagle ber Magiftrat und bie Stabsoffiziere, bann auf bem großen Plake, bem Römerberg, die fämtliche Burgerichaft nach ihren perschiedenen Graden, Abstufungen und Quartieren, und gulekt bas übrige Militär. Sier konnte man bas gange Gemeinwesen mit einem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zweck, dem Saubt und ben Gliedern des Reichs Sicherheit und bei dem bevorstehenden großen Werte unverbrüchliche Rube anzugeloben. Nun waren auch Rurtrier und Kurtoln in Person angetommen. Am Borabend bes Wahltags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, Die Tore find gefchloffen, die Juden in ihrer Gaffe eingesperrt, und der Frantfurter Burger buntt fich nicht wenig, bag er allein Zeuge einer fo

großen Keierlichteit bleiben barf.

Bisher mar alles noch ziemlich modern bergegangen: die höchsten und hohen Versonen bewegten sich nur in kutschen bin und wieder: nun aber follten wir fie nach uralter Beife zu Pferbe feben. Der Rulauf und das Gedränge war außerordentlich. Ich wußte mich in dem Römer, den ich, wie eine Maus den heimischen Kornboden. genau fannte, fo lange herumzuschmiegen, bis ich an ben Saupteinnang gelangte, bor welchem die Aurfürften und Gefandten, Die querft in Prachtsutichen herangefahren und fich oben versammelt hatten, nunmehr gu Pferbe fteigen follten. Die ftattlichften, wohlzugerittenen Roffe maren mit reichgestickten Waldrappen überhangen und auf alle Beije geschmückt. Kurfürst Emmerich Joseph. ein schöner behaglicher Mann, nahm fich zu Pferbe gut aus. Der beiben andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß uns diefe roten mit Bermelin ausgeschlagenen Fürstenmäntel, die wir fonft nur auf Gemälben zu feben gewohnt maren, unter freiem Simmel febr romantisch vorfamen. Auch die Botschafter der abwesenden welt= liden Aurfürften in ihren golbftoffnen, mit Gold überftidten, mit aplbnen Spikentreffen reich besetten spanischen Rleibern taten unfern Augen wohl; besonders wehten die großen Tedern bon den altertümlich aufgetrempten Suten aufs prächtigfte. Was mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die turgen modernen Beinfleider, die weißseidenen Strumpfe und modifchen Schuhe, Wir hatten Salbstiefelchen, fo golden als man gewollt, Candalen ober bergleichen gewünscht, um nur ein etwas tonfeguenteres Roftum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder von allen andern. Er zeigte sich lebhast und munter und schien vor der ganzen Zeremonie nicht sonderlichen Respekt zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein Pserd auch vorgesührt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinausschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des Zweiten bewundert wurde.

Nun war für uns der Borhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gefucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichteit als Luft. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitlänstige Zeremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zuleht das Bolt den Namen Rosephs des Zweiten, der zum römischen König ausgerufen

wurde.

Der Zubrang der Fremden in die Stadt ward nun immer stärker. Alles suhr und ging in Galakleidern, so daß man zulest nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswert sand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem grästlich Schöndornischen Schlosse, angelangt und wurden dort herkömmlich begrüßt und willkommen geheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sämtlicher Religionen, durch Hochämter und Predigten, und von weltlicher Seite zu Begleitung des Tedeum durch unablässiges Kanonieren.

Hätte man alle diese öffentlichen Feierlichkeiten von Anfang bis hierher als ein überlegtes Kunstwert angesehen, so würde man nicht viel daran auszusehen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte singen die öffentlichen Austritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Zahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuletzt auch ein vorbereitetes gefaßtes Auge in Vers

wirrung geriet.

Der Einzug des Kurfürsten von Mainz, welchen ausstührlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungskraft eines vorzüglichen Mannes die Ankunft eines großen geweissagten Weltherrschers zu bedeuten. Auch wir waren dadurch nicht wenig geblendet worden. Nun aber spannte sich unsere Erwartung aufs höchste, als es hieß, der Kaiser und der tünstige König näherten sich der Stadt. In einiger Entsernung von Sachsenhausen war ein Zelt errichtet, in welchem der ganze Magistrat sich aushielt, um dem Cberhaupte des Reichs die gehörige Verehrung zu

icher ben Weg zu bahnen.

bezeigen und die Stadtschlüssel anzubieten. Weiter hinans, auf einer schönen geräumigen Sbene, stand ein anderes, ein Prachtgezelt, wohin sich die sämtlichen Kursürsten und Wahlbotschafter zum Empfang ber Majestäten versügten, indessen ihr Gesolge sich den ganzen Weg entlang erstreckte, um nach und nach, wie die Reihe an sie käme, sich wieder gegen die Stadt in Bewegung zu sehen und gehörig in den Zug einzutreten. Nunmehr fuhr der Kaiser bei dem Zelt an, betrat solches, und nach ehrsurchtsvollem Empfange beurlaubten sich die Kursürsten und Gesandten, um ordnungsgemäß dem höchsten Gerr-

Wir andern, die wir in der Stadt geblieben, um biefe Bracht innerhalb ber Mauern und Strafen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Welde hatte geschehen konnen, maren burch bas pon ber Bürgerschaft in den Gaffen aufgestellte Spalier, burch ben Bubrang bes Volks, burch mancherlei babei vorkommende Spake und Unschicklichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns das Geläute der Glocken und der Kanonendonner die unmittelbare Nahe bes Berrichers anfündigten. Bas einem Frankfurter besonders mohltun mußte, war, daß bei dieser Gelegenheit, bei der Gegenwart fo vieler Couverane und ihrer Reprasentanten, die Reichsitadt Frantfurt auch als ein tleiner Souveran erichien; benn ihr Stallmeifter eröffnete den Zug; Reitpferde mit Wappendeden, worauf der weiße Abler im roten Telde fich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Offizianten, Pauter und Trompeter, Devutierte des Rats, von Ratsbedienten in der Stadtlivree ju fuß begleitet. Sieran ichloffen fich die drei Kompanien der Bürgerfavallerie, fehr mohl beritten, Diefelbigen, die wir von Jugend auf bei Ginholung des Geleits und andern öffentlichen Gelegenheiten gefannt hatten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl biefer Ehre und an dem Sunderttaufendteilchen einer Couveranetat, welche gegenwartig in ihrem vollen Glang erichien. Die verschiedenen Gefolge des Reichserbmarichalls und ber bon den fechs weltlichen Kurfürften abgeordneten Wahlgefandten gogen fodann schrittmeife baber. Reins berielben bestand aus meniger benn zwanzig Bedienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Angahl. Das Gefolge ber geistlichen Aurfürsten war nun immer im Steigen; Die Bedienten und Sausoffigianten fchienen ungählig, Rurfoln und Rurtrier hatten über zwanzig Staatsmagen, Kurmaing allein ebensoviel. Die Dienerschaft zu Pferde und gu Fuß war durchaus aufs prächtigste gefleidet, die Berren in den Equipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrwürdig angetan und geschmücht mit allen Ordenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg der faiferlichen Majeftat übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen. Die Bereiter, die Sandpferde, bie Reitzeuge, Schabraden und Decken zogen aller Augen auf sich, und sechzehn sechzipännige Galawagen der kaiserlichen Kammersherren, Geheimenräte, des Oberkämmerers, Oberhofmeisters, Oberstallmeisters beschlossen mit großem Prunk diese Abkeilung des Zugs, welche, ungeachtet ihrer Pracht und Ausdehnung, doch nur der Borstrab sein sollte.

Run aber tongentrierte fich die Reihe, indem fich Burde und Bracht fteigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Sausdienerschaft, die meiften zu Fuß, wenige zu Bferde, erschienen die Wahlbotschafter sowie die Kurfürsten in Person nach aufsteigender Ordnung, jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar binter Rurmaing fündigten gehn faiferliche Laufer, einundvierzig Lakaien und acht Beiducken die Maje= ftaten felbst an. Der prächtigfte Staatsmagen, auch im Ruden mit einem gangen Spiegelglas verfeben, mit Malerei, Lacfierung, Schnikwert und Bergoldung ausgeziert, mit rotem gesticktem Sammet obenber und inwendig bezogen, ließ uns gang bequem Raifer und Rönig, Die längst erwünschten Säupter, in aller ihrer Berrlichkeit betrachten. Man hatte den Zug einen weiten Umweg geführt, teils aus Notwendigkeit, damit er fich nur entfalten konne, teils um ihn ber großen Menge Menschen fichtbar zu machen. Er war burch Sachsen= haufen, über die Brude, die Fahrgaffe, fodann die Zeile hinunter gegangen und wendete fich nach der innern Stadt durch die Ratharinenpforte, ein ehmaliges Tor, und feit Erweiterung ber Stadt ein offener Durchaang. Sier hatte man glücklich bedacht, daß die äußere Herrlichkeit ber Welt feit einer Reihe von Jahren fich immer mehr in die Sohe und Breite ausgedehnt. Man hatte gemeffen und gefunden, daß durch diesen Torweg, burch welchen so mancher Fürft und Raifer aus- und eingezogen, der jekige faiferliche Staatswagen, ohne mit feinem Schnitzwerf und andern Außerlichkeiten anauftoken, nicht hindurchkommen könne. Man beratschlagte, und gu Bermeidung eines unbequemen Umwegs entschloß man fich, bas Pflafter aufzuheben und eine fanfte Ub= und Auffahrt zu veran= ftalten. In eben bem Ginne hatte man auch alle Wetterbacher ber Läben und Buden in ben Strafen ausgehoben, bamit weber bie Rrone, noch der Abler, noch die Genien Anftog und Schaden nehmen möchten.

So sehr wir auch, als dieses kostbare Gefäß mit so kostbarem Inhalt sich uns näherte, auf die hohen Personen unsere Augen gerichtet hatten, so konnten wir doch nicht umhin, unsern Blick auf die herrlichen Pferde, das Geschirr und dessen Posamentschmuck zu wenden; besonders aber sielen uns die wunderlichen, beide auf den Pferden sitzenden, Kutscher und Vorreiter auf. Sie sahen wie aus

einer andern Nation, ja wie aus einer andern Welt, in langen, schwarz- und gelbsamtnen Röden und Kappen mit großen Feberbufden, nach faiferlicher Soffitte. Nun brangte fich fo viel zusammen, bag man wenig mehr unterscheiben konnte. Die Schweizergarbe gu beiden Seiten bes Wagens, der Erbmarichall, bas fächfische Schwert aufwärts in der rechten Sand haltend, die Teldmarschälle, als Un= führer der faiferlichen Garben hinter bem Wagen reitend, die faifer= lichen Ebelfnaben in Maffe und endlich die Satichiergarde felbft, in schwarzsamtnen Flügelröcken, alle Rate reich mit Gold galloniert, barunter rote Leibrocke und leberfarbne Kamifole, gleichfalls reich mit Gold befett. Man tam por lauter Seben. Deuten und Sinweisen gar nicht zu fich selbst, so daß die nicht minder prächtig ge= fleideten Leibgarden der Aurfürsten faum beachtet murben: ja wir hatten uns vielleicht von den Tenstern gurudgezogen, wenn wir nicht noch unfern Magiftrat, der in funfsehn zweisvännigen Rutschen ben Bug beschloß, und besonders in der letten ben Ratsschreiber mit ben Stadtschlüffeln auf rotfamtenem Riffen hatten in Augenschein nehmen wollen. Daß unfere Stadtgrenabierkompanie bas Ende bedte, beuchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Chrentag doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Saufe Plat genommen, wo der Aufzug. wenn er aus dem Dom gurudfam, ebenfalls wieder an uns vorbei mußte. Des Gottesbienftes, der Mufit, der Beremonien und Feier= lichteiten, der Unreden und Antworten, der Bortrage und Borlefungen waren in Rirche, Chor und Konflave fo viel, bis es zur Beschwörung ber Wahlkapitulation fam, bag wir Zeit genug hatten, eine portreffliche Rollation einzunehmen und auf die Gefundheit des alten und jungen Berrichers manche Flasche zu leeren. Das Gespräch perlor sich indes, wie es bei folchen Gelegenheiten zu gehen pflegt, in die vergangene Zeit, und es fchlte nicht an bejahrten Perfonen, welche iener vor der gegenwärtigen den Borzug gaben, wenigstens in Abficht auf ein gewisses menschliches Interesse und einer leiden= ichaftlichen Teilnahme, welche dabei vorgewaltet. Bei Frang bes Ersten Krönung war noch nicht alles fo ausgemacht, wie gegenwärtig; der Friede mar noch nicht abgeschloffen, Frankreich, Kurbranden= burg und Kurpfalz miberfekten fich ber Wahl; die Truppen bes fünftigen Raifers ftanden bei Beidelberg, mo er fein Sauptquartier hatte, und fast maren die von Nachen herauftommenden Reichein= fignien von den Pfalzern meggenommen worden. Indeffen unterhandelte man doch und nahm von beiben Seiten die Cache nicht aufs ftrengfte. Maria Therefia felbit, obgleich in gesegneten Ilmitanben, tommt, um die endlich burchgefette Kronung ihres Gemahls Griter Beil.

349

in Person zu sehen. Sie traf in Alfchaffenburg ein und bestieg eine Sacht, um fich nach Frankfurt zu begeben. Franz, von Seidelberg aus, bentt feiner Gemahlin zu begegnen, allein er kommt zu fpat, fie ift schon abgefahren. Ungekannt wirft er sich in einen kleinen Rachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und das liebende Baar erfreut fich diefer überraschenden Zusammenkunft. Das Marchen davon verbreitet fich fogleich, und alle Welt nimmt teil an biefem gartlichen, mit Kindern reich gesegneten Chepaar, bas feit seiner Berbindung to ungertrennlich gewesen, daß sie schon einmal auf einer Reife von Wien nach Floreng gufammen an der venetianischen Grenze Quarantane halten muffen. Maria Therefia wird in der Stadt mit Jubel bewillfommt, fie betritt den Gafthof zum Römischen Raifer, indeffen auf ber Bornheimer Beide das große Belt jum Empfang ihres Gemahls errichtet ift. Dort findet fich von den geiftlichen Rurfürsten nur Maing allein, von den Abgeordneten der weltlichen nur Sachsen, Bohmen und Sannover. Der Gingug beginnt, und mas ihm an Vollständigkeit und Pracht abgehen mag, ersetzt reichlich die Gegenwart einer ichonen Frau. Gie fteht auf dem Balfon bes mohlgelegnen Saufes und begrüßt mit Vivatruf und Sandeflatichen ihren Gemahl, bas Polt ftimmt ein, jum größten Enthusiasmus aufgeregt. Da bie Großen nun auch einmal Menschen find, so bentt fie ber Bürger, wenn er fie lieben will, als feinesgleichen; und bas kann er am füglichsten, wenn er fie als liebende Satten, als gartliche Eltern. als anhängliche Geschwifter, als treue Freunde sich borftellen barf. Man hatte damals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute fab man es erfüllt an bem erftgebornen Sohne, bem jedermann wegen feiner schönen Jünglingsgeftalt geneigt mar, und auf ben die Welt, bei ben hohen Gigenschaften, Die er ankundigte, die größten Soffnungen fette.

Wir hatten uns ganz in die Vergangenheit und Zukunft verloren, als einige hereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart zurückriesen. Sie waren von denen, die den Wert einer Neuigkeit einsehen und sich deswegen beeilen, sie zuerst zu verkündigen. Sie wußten auch einen schönen meuschlichen Zug dieser hohen Personen zu erzählen, die wir soeden in dem größten Prunk vorveiziehen gesehen. Es war nämlich veradredet worden, daß unterwegs, zwischen Seusenstamm und zenem großen Gezelte, Kaiser und König den Landgrasen von Darmstadt im Wald antressen sollten. Dieser alte, dem Grade sich nähernde Fürst wollte noch einmal den Herrn sehen, dem er in früherer Zeit sich gewidmet. Beide mochten sich jenes Tags erinnern, als der Landgraf das Tekteet der Kursürsten, das Franzen zum Kaiser erwählte, nach Seidelberg überbrachte und die erhaltenen tostdaren Seschente mit Beteuerung einer unverbrüchlichen Unhäng-

lichkeit erwiderte. Diese hohen Personen standen in einem Tannicht, und der Landgraf, vor Alter schwach, hielt sich an eine Fichte, um das Gespräch noch länger fortsetzen zu können, das von beiden Teilen nicht ohne Rührung geschah. Der Plat ward nachher auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal hinzewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Neuen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgekürzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die

Butunft einprägen.

Von dem Angenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung; denn bis alle und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des hin- und Wieberziehens kein Ende, und man konnte den Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz beguem im einzelnen wiederholen.

Run kamen auch die Reichsinfignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Sändeln sehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde den halben Tag dis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial- und Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und der Stadt. Die letzte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für dies-

mal abgetan.

In bicfen Tagen tam ich nicht zu mir felbft. Bu Saufe gab es gu schreiben und zu topieren; sehen wollte und follte man alles, und fo ging ber Mars zu Ende, besien zweite Salfte für uns fo festreich gewesen war. Von dem, was zulett vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten fei, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als was eigent= lich zu fagen sei; ich verarbeitete alles, was mir unter die Augen und unter die Kangleifeder fam, nur geschwind zu diesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich spät ihre Wohnung und tat mir schon im voraus nicht wenig ba= rauf zugute, wie mein diesmaliger Vortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbft, und andern durch uns, ein augenblicklicher Anlag mehr Freude als ber entschiedenste Vorsatz nicht gewähren tann. 3mar fand ich giem= lich dieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbekannte barunter. Sie fetten fich bin gu fpielen; nur Gretchen und ber jungere Better hielten fich zu mir und ber Schiefertafel. Das liebe Dladchen außerte gar anniutig ihr Behagen, daß fie, als eine Fremde, am Wahltage

für eine Bürgerin gegolten habe und ihr dieses einzige Schauspiel zuteil geworden sei. Sie dankte mir aufs verbindlichste, daß ich für sie zu torgen gewußt und ihr zeither durch Phlades allerlei Sinzlässe mittelst Villete, Anweisungen, Freunde und Vorsprache zu verschaffen die Ausmerksamteit gehabt. Von den Reichstleinodien hörte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen schen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen, als sie ersuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprodiert habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf alles, was devorstand und was besonders von ihrem Plage genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir, an die Zeit zu benken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich ungläcklicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aussehen zu erzegen, konnte ich nicht ins Haus. Ich teilte ihr meine Berlegenheit mit. Am Ende, sagte sie, ist es das beste, die Gesellschaft bleibt zussammen. Die Vettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging, um Kasse zu tochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene Familienlampe mit Docht und Dl versehen

und angegundet hereingebracht hatte.

Der Raffee Diente für einige Stunden gur Ermunterung; nach und nach aber ermattetete das Spiel; das Gefpräch ging aus; die Mutter ichlief im großen Geffel: Die Fremden, von der Reise mude, nickten ba und bort. Pplades und feine Schone fagen in einer Ede. Sie hatte ihren Ropf auf feine Schulter gelegt und schlief; auch er machte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefer= tische sikend, hatte seine Urme vor sich übereinander geschlagen und schlief mit aufliegendem Gesichte. Ich faß in der Fensterede hinter bem Tifche und Gretchen neben mir; wir unterhielten uns leife; aber endlich übermannte auch fie der Schlaf, fie lehnte ihr Röpfchen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. Go fag ich nun allein wachend, in der wunderlichsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen wußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag. Gretchen ftand bor bem Spiegel und ructe ihr Saubchen gurechte; fie mar liebens= würdiger als je und drückte mir, als ich schied, gar herzlich die Sande. Ich schlich burch einen Umweg nach unserm Sause; benn an der Seite nach dem tleinen Sirscharaben zu hatte fich mein Bater in ber Mauer ein fleines Gudfenfter, nicht ohne Widerspruch bes Nachbarn, angelegt. Dieje Seite vermieden wir, wenn wir nach Saufe kommend von ihm nicht bemerkt sein wollten. Meine Mutter, berent Bermittlung uns immer zugute kam, hatte meine Abwesenheit des Morgens beim Tee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser unschuldigen Nacht

feine unaugenehmen Folgen.

Überhaupt und im ganzen genommen machte diese unendlich mannigfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einsachen Eindruck. Ich hatte kein Interesse, als das Außere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geschäft, als das mir mein Vater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Neigung als zu Gretchen, und keine andere Absicht, als nur alles recht gut zu sehen und zu fassen, um es mit ihr wiederholen und ihr verklären zu können. In ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbeiging, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles einzelnen zu versichern und dieser Auswertsanteit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beifall und die Anerkennung der andern.

Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgeftellt; aber teils hatte niemand Zeit, sich um andere zu bekümmern, und teils wissen auch Altere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, nich den Leuten bequem darzustellen; gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beifall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, od es auch andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu ktill und schien entweder zudringlich oder stödig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar für hossnungsvoll gehalten, aber dabei für wun-

berlich erflärt.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; das Wetter war günftig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehreren Verwandten und Freunden, in dem Kömer selbst, in einer der obern Etagen, einen guten Plat angewiesen, wo wir das Ganze vollsommen übersehen konnten. Nit dem Frühften begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmehr von oben, wie in der Bogelperspektive, die Anstalten, die wir tags vorher in näheren Augenschein genommen hatten. Da war der neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Kufen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer weißen Wein hüben und roten Wein drüben auß seinen zwei Schnäbeln ausgießen iollte. Ausgeschüttet zu einem Haufen lag dort der Haber, hier stand die große Pretterhütte, in der man schon einige Tage den ganzen setten

Erfter Teil. 353

Ochsen an einen ungeheuren Spieße bei Kohlenfeuer braten und schmoren sah. Alle Zugänge, die vom Kömer aus dahin, und von andern Straßen nach dem Kömer führen, waren zu beiden Seiten durch Schranken und Wachen gesichert. Der große Platz füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien und etwas Besonderes an-

gefündigt wurde.

Bei allebem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmsglocke geläutet wurde, schien das ganze Bolk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerssamteit aller, die von oben herab den Plat übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herchten. Diese hatten als Schutzeligtümer den ersten Plat im Wagen eingenommen, und die Deputierten sasen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Rückst. Runmehr begeben sich die drei Kurfürsten in den Dom. Nach Überreichung der Instignien von Kurmainz werden Krone und Schwert sogleich nach den faiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Anstalten und mancherseit Zeremoniell beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen swohl denken konnten.

Bor unfern Augen fuhren indeffen die Gefandten auf den Romer, aus welchem der Baldachin von Unteroffizieren in das faiferliche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt ber Erbmarschall Graf bon Pappenheim fein Pferd, ein fehr iconer ichlantgebildeter Berr, ben die spanische Tracht, das reiche Wams, ber goldene Mantel, ber hohe Rederhut und die gestrählten fliegenden Saare fehr wohl tleibeten. Er fest fich in Bewegung, und unter bem Geläute aller Glocken folgen ihm zu Pferde die Gesandten nach bem faiferlichen Quartier in noch größerer Pracht als am Wahltage. Dort hatte man auch fein mögen, wie man sich an diesem Tage burchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander indessen, mas dort vorgehe. Run zieht der Raifer seinen Hausornat an, fagten wir, eine neue Betleibung nach dem Mufter ber alten Rarolingischen verfertigt. Die Erbämter erhalten bie Reichsinfignien und feken fich damit zu Pferde. Der Raiser im Ornat, der römische König im spanischen Sabit besteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem Dieses geschieht, hat fie uns ber porausgeschrittene unendliche Rug bereits angemelbet.

Das Auge war ichon ermübet burch bie Menge ber reichgekleibeten Dienerschaft und ber übrigen Behörden, durch den stattlich einher-

wandelnden Abel; und als nunmehr der Wahlbotschafter, die Erbämter und zuletzt unter dem reichgesticken, von zwölf Schöffen und Ratsherren getragenen Valdachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht langsam auf prächtig geschmückten Pferden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Augenblick zu fesseln; aber die Herrlichkeit zog unaushaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Kaum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Volk.

Run aber entstand ein neues Gedränge; benn es mußte ein anberer Zugang, von dem Martte her, nach der Römertur eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dom

gurudtehrende Bug beschreiten follte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Zeremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Kitterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der

Rirche gegenwärtig zu fein.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unsern Pläten eine frugale Mahlzeit; denn wir mußten an dem festlichsten Tage, den wir erlebten, mit kalter Küche vorlieb nehmen, Dagegen aber war der beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dies altertümliche Fest altertümlich feierten.

Auf dem Plage war jest das Sehenswürdigste die fertig geworbene und mit rotgelb- und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sisend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das letzte freuten wir uns am meisten; denn uns deuchte diese Weise, sich darzustellen, sowie die natürlichste, so

auch die würdiafte.

Altere Personen, welche ber Arönung Franz des Ersten beigewohnt, erzählten, Maria Theresia, über die Maßen schön, habe jener Feierlichteit an einem Balkonfenster des Hauses Frauenstein, gleich neben dem Römer, zugesehen. Als nun ihr Gemahl in der seltfamen Berkleidung aus dem Dome zurückgekommen und sich ihr so zu sagen als ein Gespenst Karls des Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beide Hände erhoben und ihr den Reichsapfel, den Zepter und die wundersamen Handschuh hingewiesen, worüber sie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Volke zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Chegattenverhältnis des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdigt worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Vivat zugerufen, sei der Enthussiasmus und der Jubel des Volks aufs höchste gestiegen, so daß das

Freudengeschrei gar fein Ende finden tonnen.

Nun verfündigte der Slockenschall und nun die Bordersten des langen Juges, welche über die bunte Brücke ganz sachte einherschritten, daß alles getan sei. Die Aufmerksamkeit war größer denn je, der Jug deutlicher als vorher, besonders für uns, da er jett gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn sowie den ganzen volkserfüllten Plat beinahe im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kurfürsten, die sich anschlossen, die schwarzgekleideten Schöffen und Katsherren, der goldgestickte Himmel, alles schien nur eine Masse zu sein, die nur von einem Willen bewegt, prächtig harmonisch und soehen unter dem Geläute der Slocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegensstrahlte.

Eine politisch religiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch

gu betätigen, daß er fich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertönende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Plat, und ein ungestümes Vivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen und gewiß auch aus den Herzen; denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brücke noch der Abler über dem Brunnen preisgegeben und also nicht vom Bolke wie sonst angetastet werden solle. Es geschah dies, um manches dei solchem Anstürmen undermeibliche Unglück zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Pöbels zu opfern, gingen eigens destellte Personen hinter dem Juge her, lösten das Tuch von der Brücke, wickelten es danenweise zusammen und warsen es in die Lust. Siedurch entstand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unheil; denn das Tuch entrollte sich in der Lust und bedeckte, wie es niedersiel, eine größere oder geringere Anzahl Menschen. Diesenigen nun, welche die Enden sasten und solche an sich zogen, rissen alle die Mittleren zu Boden, umhüllten und ängstigten sie so lange, dis sie sich durchgerissen oder durchgeschnitten und jeder nach seiner Weise einen Zipsel dieses durch

bie Fuktritte ber Majestät geheiligten Gewebes bavongetragen

hatte.

Diefer wilden Beluftigung fab ich nicht lange gu, sondern eilte bon meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gange binunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse beraufwallen follte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugange bes Rathaufes wohl besetzt waren, und ich tam glücklich unmittelbar oben an bas eiferne Geländer. Run fliegen bie Sauptpersonen an mir vorüber, indem bas Gefolge in ben untern Gewölbgängen zurückblieb, und ich konnte fie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und gulet gang in ber Rabe betrachten.

Endlich tamen auch die beiden Majestäten herauf. Vater und Sohn waren wie Menachmen überein gefleibet. Des Raifers Sausprnat von purpurfarbner Seibe, mit Berlen und Steinen reich ge= giert, sowie Krone, Zepter und Reichsapfel fielen wohl in die Augen; benn alles war neu baran und bie Nachahmung bes Alter-tums geschmackvoll. So bewegte er sich auch in seinem Anzuge oans begrem, und sein treubergig würdiges Gesicht aab zugleich den Raifer und ben Bater zu erkennen. Der junge Ronig hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Kleinodien Rarls des Großen wie in einer Verkleidung einber, fo daß er felbit, von Zeit zu Zeit seinen Bater ansehend, fich bes Lächelns nicht ent= balten fonnte. Die Rrone, welche man febr hatte füttern muffen, ftand wie ein übergreifendes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatica. Die Stola, fo aut fie auch angevaßt und eingenäht worden, gewährte boch teineswegs ein porteilhaftes Aussehen. Zepter und Reichs= apfel fetten in Bermunderung; aber man tonnte fich nicht leugnen, bag man lieber eine mächtige, bem Anzuge gewachsene Geftalt, um ber gunftigern Wirkung willen, damit bekleidet und ausgeschmudt gefeben bätte.

Raum waren bie Pforten bes großen Saales hinter biefen Ge= stalten wieder geschloffen, fo eilte ich auf meinen vorigen Blat. der. bon andern bereits eingenommen, nur mit einiger Not mir wieder

auteil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenfter wieder Befit nahm; benn bas Merkwürdigfte, was öffentlich zu erblicen war, follte eben vorgehen. Alles Bolt hatte fich gegen ben Romer au gewendet, und ein abermaliges Bivatschreien gab uns zu erfennen, bag Raifer und Ronig an bem Baltonfenfter bes großen Caales in ihrem Ornate fich dem Bolke zeigten. Aber fie follten nicht allein zum Schausviel bienen, sondern bor ihren Augen follte ein feltsames Schauspiel vorgeben. Bor allen fdmang fich nun ber

schone schlanke Erbmarschall auf sein Roß; er hatte bas Schwert abgelegt, in seiner Nechten hielt er ein silbernes gehenteltes Gemäß, und ein Streichblech in der Linken. So ritt er in den Schranken auf den großen Saferhaufen gu, fprengte hinein, icopfte bas Gefak übervoll, ftrich es ab und trug es mit großem Auftande wieder gurud. Der kaiferliche Marftall war nunmehr verforat. Der Erbkammerer ritt fodann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte ein Sandbecken nebst Gießfaß und Sandquele guruck. Unterhaltender aber für die Buschauer war ber Erbtruchfeß, der ein Stud von bem gebratnen Ochsen zu holen tam. Auch er ritt mit einer silbernen Schüffel burch die Schranken bis zu ber großen Bretterkuche und tam bald mit verbedtem Gericht wieder hervor, um feinen Weg nach bem Römer zu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbschenken, ber gu bem Springbrunnen ritt und Wein holte. Go mar nun auch Die kaiserliche Tafel bestellt, und aller Augen warteten auf ben Erbschakmeifter, ber das Geld auswerfen follte. Auch er bestieg ein schönes Rog, bem zu beiben Seiten bes Sattels anftatt ber Biftolen= halftern ein Baar prächtige mit bem furpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Raum hatte er sich in Bewegung gesett, als er in diese Taschen griff und rechts und links Goldund Silbermungen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glangten. Taufend Sande gapvelten augenblicklich in ber Sohe, um die Gaben aufzufangen; taum aber waren die Müngen niedergefallen, so wühlte die Maffe in fich felbst gegen ben Boben und rang gewaltig um die Stude, welche zur Erde mochten gekommen fein. Da nun diefe Bewegung bon beiden Seiten fich immer wiederholte, wie der Geber vorwarts ritt. fo mar es für die Zuschauer ein fehr beluftigender Anblick. Bum Schluffe ging es am allerlebhafteften ber, als er bie Beutel felbit auswarf und ein jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten hatten sich vom Balkon zurückgezogen, und nun sollte dem Pöbel abermals ein Opfer gebracht werden, der in solchen Fällen lieber die Gaben rauben als sie gelassen und dankbar empfangen will. In rohern und derberen Zeiten herrschte der Gebrauch, den Hafer, gleich nachdem der Erbmarschall das Teil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem der Erbschenk, die Küche, nachdem der Erbtruchseß sein Amt verrichtet, auf der Stelle preiszugeben. Diesmal aber hielt man, um alles Unglück zu verhüten, soviel es sich tun ließ, Ordnung und Maß. Doch sielen die alten schadenfrohen Späße wieder vor, daß, wenn einer einen Sack Hafer ausgepackt hatte, der andere ihm ein Loch hineinschnitt, und was dergleichen Artigseiten mehr waren. Um den gebratenen Ochsen

aber wurde diesmal wie sonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte sich benselben nur in Masse streitig machen. Zwei Innungen, die Mehger und Weinschröter, hatten sich hergebrachtermaßen wieder so postiert, daß einer von beiden dieser ungeheure Braten zuteil werden mußte. Die Mehger glaubten das größte Recht an einen Ochsen zu haben, den sie unzerstückt in die Küche geliesert; die Weinschröter dagegen machten Anspruch, weil die Küche in der Nähe ihres zunstmäßigen Ausenthalts erdaut war, und weil sie das letzemal obgesiegt hatten; wie denn aus dem vergitterten Giebelsenster ihres Zunst= und Versammlungshauses die Hörner jenes erbeuteten Stiers, als Siegeszeichen hervorstarrend, zu sehen waren. Veide zahlreichen Innungen hatten sehr kräftige und tüchtige Mitzglieder; wer aber diesmal den Sieg davon getragen, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feierlichfeit dieser Art mit etwas Gefährlichem und Schreckhaftem schließen soll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Küche selbst preisgemacht wurde.
Das Dach derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man
wußte, wie sie hinaufgekommen; die Bretter wurden losgerissen und
heruntergestürzt, so daß man, besonders in der Ferne, denken mußte,
ein jedes werde ein paar der Zudringenden totschlagen. In einem
Nu war die Hitte abgedeckt, und einzelne Menschen hingen an
Sparren und Balten, um auch diese aus den Fugen zu reißen; ja
manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten abgesät waren, das Gerippe hin und wieder schwankte und jähen Einsturz drohte. Zarte Personen wandten die Augen hinweg, und sedermann erwartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleich heftig
und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen.

Jedermann wußte nun, daß Kaiser und König aus dem Kabinett, wohin sie vom Balkon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Kömersaale speisen würden. Man hatte die Anstalten dazu tags vorher bewundern können, und mein sehnlichster Bunsch war, heute wo möglich nur einen Blief hineinzutun. Ich begab mich daher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Türe des Saals gerade gegenüber steht. Sier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Vierundvierzig Graßen, die Speisen aus der Küche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig geskeicht, so daß der Kontrast ihres Anstandes mit der Handlung für einen Knaben wohl sinnverwirrend sein konnte. Das Gedräng war nicht groß, doch wegen des kleinen Raums merklich genug. Die Saaltür war bewacht, indes gingen die Befugten häusig aus und ein.

Erster Teil.

359

Ich erbliekte einen pfälzischen Hausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit hineindringen könne. Er besann sich nicht lange, gab mir eins der silbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich denn in das Heiligtum. Das pfälzische Büssett stand links, unmittelbar an der Türe, und mit einigen Schritten besand ich mich auf der

Erhöhung desfelben hinter den Schranken.

Um andern Ende des Saals, unmittelbar an den Fenstern, faken auf Thronftufen erhöht, unter Balbachinen Raifer und König in ihren Ornaten; Krone und Zepter aber lagen auf goldnen Riffen rudwärts in einiger Entfernung. Die brei geiftlichen Rurfürften hatten, ihre Buffette hinter fich, auf einzelnen Eftraden Plat genommen: Rurmaing ben Majestäten gegenüber, Rurtrier gur Rechten und Kurfoln zur Linken. Diefer obere Teil bes Saals mar mur= big und erfreulich anzusehen und erregte die Bemerkung, daß die Geiftlichkeit sich fo lange als möglich mit dem Berricher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputten, aber herrenleeren Buffette und Tifche der fämtlichen weltlichen Rurfürften an bas Dißverhältnis benten, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt burch Jahrhunderte allmählich entstanden mar. Die Gefandten berselben hatten sich schon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu fpeisen; und wenn baburch ber größte Teil bes Saals ein gesvenfter= haftes Anfehn bekam, daß fo viele unfichtbare Gafte auf bas prach= tiafte bedient wurden, fo war eine große unbesetzte Tafel in der Mitte noch betrübter anzusehen; benn hier standen auch fo viele Ruverte leer, weil alle die, welche allenfalls ein Recht hatten, fich daran zu seken, Unitands halber, um an dem größten Chrentage ihrer Chre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weber meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühte mich, alles möglichst ins Auge zu sassen; und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbsaften wieder zu erquicken und zu den

Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glänzenden Abend gedachte ich auf eine gemütliche Weise zu seiern; benn ich hatte mit Gretchen, mit Phlades und der Seienigen abgeredet, daß wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo tressen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Ecken und Enden, als ich meine Geliebten antras. Ich reichte Gretchen den Arm, wir zogen von einem Quartier zum andern und befanden uns zusammen sehr glücklich. Die Vettern waren anfangs auch bei der Gesellschaft,

verloren sich aber nachher unter der Masse des Bolks. Vor den Häusern einiger Gesandten, wo man prächtige Jluminationen ansgebracht hatte — die kurpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus — war es so hell, wie es am Tage nur sein kann. Um nicht erkannt zu werden, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen sand es nicht übel. Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die seenmäßigen Flammengebäude, womit immer ein Gesandter den andern zu übertieten gedacht hatte. Die Anstalt des Fürsten Esterhazh jedoch übertraf alle die übrigen. Unsere kleine Gesellschaft war von der Ersindung und Ausführung entzückt, und wir wollten eben das einzelne recht genießen, als uns die Bettern wieder begegneten und von der herrlichen Erseuchtung sprachen, womit der brandenburgische Sesandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Roßmartte bis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß man uns auf

eine fredle Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ift nach bem Main zu ein regelmäßiges und anfehnliches Gebäude, beffen nach der Stadt gerichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Aleine, weder in Form noch Groke übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesette Tenfter, unsymmetrisch angebrachte Tore und Turen, ein meist in Kramladen verwandeltes Untergeschoft bilben eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. Sier war man nun ber zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenbangenden Architettur gefolgt und hatte jedes Fenfter, jede Ture jede Offnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Sause tun fann, wodurch aber hier die ichlechteste und mikgebildetste aller Faffaden gang unglaublich in bas bellfte Licht gesetzt murbe. Satte man sich nun hieran, wie etwa an den Spagen des Pagliaffo ergost, obgleich nicht ohne Bebenklichkeiten, weil jedermann etwas Borfatliches barin erkennen mußte - wie man benn ichon vorher über bas fonstige äußere Benehmen bes übrigens fehr geschätten Plotho gloffiert, und ba man ihm nun einmal gewogen war, auch ben Schalf in ihm bewundert hatte, ber fich über alles Zeremoniell, wie fein König, hinauszuseken pflege - fo ging man boch lieber in das Efterhagniche Feenreich wieder gurück.

Dieser hohe Botschafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und dafür die große Lindensesplanade am Roßmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portas, im Hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospette verzieren sassen. Die ganze Ginfassung bezeichneten Lampen. Zwisschen der Bäumen standen Lichtpyramiden und Kugeln auf durchs

scheinenden Piedestalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. Un mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Bolf und ließ es an Wein nicht fehlen.

Hier gingen wir nun, zu vieren aneinander geschlossen, höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite deuchte mir wirtstich in jenen glücklichen Gesilden Elistiums zu wandeln, wo man die kryftallnen Gesäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln. Ein solches Bedürfnis fühlten wir denn zuletzt auch, und geleitet von Phlades, fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir seine Gäste weiter anstrasen, indem alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns um so wohler sein und verbrachten den größten Teil der Nacht im Gesühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das heiterste und glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Türe begleitet hatte, füßte sie mich auf die Stirn. Es war das erstes und leites mal, daß sie mir diese Sunst erwies; benn leider sollte ich sie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verftort und ängftlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht an-

feben, wenn fie fich irgend bedrängt fühlte.

Steh auf, sagte sie, und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt! Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleibe auf beinem Zimmer und erwarte, was bevorsteht! Der Rat Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Vater als von der Obrigkeit den Auftrag; denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr bose Wendung nehmen.

Ich sah wohl, daß man die Sache viel schlimmer nahm, als sie war; boch fühlte ich mich nicht wenig bennruhigt, wenn auch nur

das eigentliche Verhältnis entdeckt werden follte.

Der alte Messianische Freund trat endlich herein, die Tränen standen ihm in den Augen; er faßte mich beim Arm und sagte: Es tut mir herzlich leid, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, daß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was tut nicht schlechte Gesellschaft und böses Beispiel; und so kann ein junger unerfahrner Mensch Schritt vor Schritt bis zum Verbrechen geführt werden.

Ich bin mir keines Berbrechens bewußt, versetzte ich darauf, so

wenig als schlechte Gesellschaft besucht zu haben.

Es ist jest nicht von einer Verteidigung die Rebe, fiel er mir ins Wort, sondern von einer Untersuchung und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnis.

Was verlangen Sie zu wiffen? fagte ich bagegen.

Er sette sich und zog ein Blatt hervor und fing zu fragen an: Haben Sie nicht ben N. N. Ihrem Großvater als einen Klienten zu einer \*ftelle empfohlen?

Ich antwortete: Ja.

Wo haben Sie ihn fennen gelernt?

Auf Spaziergängen. In welcher Gefellschaft?

Ich stutte, benn ich wollte nicht gern meine Freunde verraten. Das Berschweigen wird nichts helsen, fuhr er fort, denn es ist alles schon genugiam bekannt.

Was ift benn befannt? fagte ich.

Daß Ihnen dieser Mensch durch andere seinesgleichen ist vorgeführt worden, und zwar durch \*. Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich dem Fragenden denn auch sogleich erklärte.

Sie wollen, fuhr jener fort, die Menschen nicht fennen, und haben

boch mit ihnen öftere Zusammentunfte gehabt!

Auch nicht die geringste, versetze ich; denn, wie gesagt, außer dem ersten, kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem Hause gesehen.

Sind Sie nicht oft in der \*ftrage gewesen?

Niemals, versetzte ich.

Dies war nicht ganz ber Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu feiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur hintertür hereingegangen und im Garten-hause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausstucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sein. Der gute Mann tat noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte; denn es war mir von alledem, was er zu wissen verlangte, nichts bekannt.

Endlich schien er verdrießlich zu werden und sagte: Sie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht; ich komme, um Sie zu retten. Sie können nicht leugnen, daß Sie für diese Leute selbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe versaßt, Aufsätze gemacht, und so zu ihren schlechten Streichen behilstlich gewesen. Ich komme, um Sie zu retten; denn es ist von nichts Geringerem als nachgemachten Sandschriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen die Rede. Ich komme nicht als Hausfreund; ich komme im Namen und auf Befehl der Obrigkeit, die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Sie und

einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Net gefort worden.

Es war mir auffallend, daß unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht fanden, mit denen ich Umgang gepslogen. Die Berhältnisse trasen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich tonnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackere Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht leugenen, daß ich manche Nächte spät nach Haus gekommen war, daß ich mir einen Hausschlüssel zu verschaffen gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Lustorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt seien; genug, alles schien entdeckt die auf die Namen. Dies gab mir Mut, standhaft im Schweigen zu sein.

Lassen Sie mich, sagte der brade Freund, nicht von Ihnen weggehen! Die Sache leidet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein andrer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum läßt. Berschlimmern Sie die ohnehin böse Sache nicht durch Ihre Hart-

nädigfeit!

Nun stellte ich mir die guten Vettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein With durch die Seele, daß die Vettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit bevbachtet, sich in so böse Handel konnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gesallen wollte, der immer später nach Hause sam und wenig Heiteres zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Bekenntnis zurück.

Ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts Böses bewußt und kann von der Seite ganz ruhig sein; aber es wäre nicht unmöglich, daß diesenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegenen oder gesetwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie finden, sie überführen und bestrasen, ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben.

Er ließ mich nicht ausreden, sondern rief mit einiger Bewegung: Ja, man wird sie finden! In drei Häusern kamen diese Bösewichter zusammen. Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Häuser, und zum Unglück befand sich auch das darunter, wohin ich zu gehen

pflegte.

Das erste Nest ist schon ausgehoben, suhr er fort, und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird alles im klaren sein. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntnis einer gerichtlichen Untersuchung, einer Konfrontation und wie die garstigen Dinge alle heißen!

Das Haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnütz; ja bei der Unschuld unserer Zusammenkunste konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nützlich zu sein.

Setzen Sie fich! rief ich aus und holte ihn von der Türe gurud: ich will Ihnen alles ergählen und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern; nur das eine bitte ich, von nun an keine Zweifel

in meine Wahrhaftigfeit!

Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Hergang der Sache, anfangs ruhig und gefaßt; doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten ins Gedächtnis rief und vergegenwärtigte und so manche unschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichfam vor einem Kriminalgericht deponieren sollte, desto mehr wuchs die schwerzlichste Empfindung, so daß ich zuletzt in Tränen ausdrach und mich einer undändigen Leidenschaft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß eben jetzt das rechte Geheimnis auf dem Wege sein möchte, sich zu offenbaren — denn er hielt meinen Schwerz für ein Symptom, daß ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Unzgeheures zu bekennen — suchte mich, da ihm an der Entdeckung alles gelegen war, aufs beste zu beruhigen; welches ihm zwar nur zum Teil gelang, aber doch insofern, daß ich meine Geschichte notzbürstig außerzählen konnte.

Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Borgänge, doch noch einigermaßen zweiselhaft und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und Wut versetzen. Ich versicherte endlich, daß ich nichts weiter zu sagen habe und wohlt wisse, daß ich nichts zu fürchten brauche; denn ich sei unschuldig, von gutem Hause und wohl empfohlen; aber jene könnten ebenso unschuldig sein, ohne daß man sie dafür anerkenne oder sonst begünstige. Ich erklärte zugleich, daß, wenn man jene nicht, wie mich, schonen, ihren Torheiten nachsehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindesten hart und unrecht geschebe, so würde ich mir ein Leids antun, und daran solle mich nies

mand hindern.

Auch hierüber suchte mich der Freund zu bernhigen; aber ich traute ihm nicht und war, als er mich zulett verließ, in der entsexichften Lage. Ich machte mir nun doch Borwürfe, die Sache erzählt und alle die Verhältnisse ans Licht gebracht zu haben. Ich soraus, daß man die findlichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und Vertraulichkeiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Phlades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Vorstellungen drängten sich lebhaft hintereinander vor meiner Seele, schärsten und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen

Erfter Teil.

wußte, mid) die Lange lang auf die Erde warf und ben Fußboden mit meinen Tränen benekte,

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärde erschraft und alles Mög-liche tat, mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß eine Magisftratsperson unten beim Bater die Rückfunft des Hausfreundes erwartet, und nachdem sie sich einige Zeitlang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen und hätten untereinander zufrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: Es ist recht gut, die Sache hat nichts zu beseuten.

Freilich, fuhr ich auf, hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für und; denn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelsen wissen; aber jene, jene, rief ich aus, wer wird ihnen beistehn!

Meine Schwester suchte mich umständlich mit dem Argumente zu tröften, daß, wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler der Geringern einen Schleier werfen musse. Das alles

half nichts.

Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer wechsels-weise hervorries. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gret-

chen und mich recht elend zu machen.

Der Sausfreund hatte mir geboten, auf meinem Zimmer gu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer ben Unfrigen. Es war mir gang recht; benn ich befand mich am liebften allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit und ermangelten nicht, mir mit allerlei autem Troft auf bas kräftigste beizusteben; ja fie kamen fogar schon ben zweiten Tag, im Namen bes nun beffer unterrichteten Baters mir eine vollige Amnestie anzubieten, die ich zwar bankbar annahm, allein ben Antrag, daß ich mit ihm ausgeben und die Reichsinsignien, welche man nunmehr den Reugierigen vorzeigte, beschauen follte, hartnäckig ablehnte und versicherte, daß ich weder von der Welt noch von bem Römischen Reiche etwas wiffen wolle, bis mir bekannt geworden, wie jener verdriegliche Sandel, ber für mich weiter feine Folgen haben wurde, für meine armen Bekannten ausgegangen. Sie wußten hierüber felbst nichts zu fagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Versuche, mich aus dem Saufe und zur Teilnahme an den öffentlichen Feierlich= feiten zu bewegen. Bergebens! weder ber große Galatag, noch was

bei Gelegenheit so vieler Standeserhöhungen vorsiel, noch die öffentliche Tafel des Kaisers und Königs, nichts konnte mich rühren. Der Kurfürst von der Pfalz mochte kommen, um den beiden Majestäten aufzuwarten, diese mochten die Kurfürsten besuchen, man mochte zur letzen kurfürstlichen Sitzung zusammensahren, um die rüchtändigen Punkte zu erledigen und den Kurverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leidenschaftlichen Ginzamseit hervorrusen. Ich ließ am Dankseste die Glocken läuten, den Kaiser sich in die Kapuzinerkirche begeben, die Kurfürsten und den Kaiser abreisen, ohne deshalb einen Schritt von meinem Zimmer zu thun. Das letzte Kanonieren, so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf sich verzog und der Schall verhallte, so war auch alle diese Herrlichseit vor meiner Seele weggeschwunden.

3ch empfand nun feine Zufriedenheit, als im Wiederkauen mei= nes Elends und in der taufendfachen imaginaren Bervielfältigung besselben. Meine gange Erfindungsgabe, meine Boefie und Rhe= torit hatten fich auf diesen tranten Teled geworfen und brohten, gerade burch diefe Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unheilbare Rrankheit zu verwickeln. In diesem traurigen Buftande fam mir nichts mehr wünschenswert, nichts begehrenswert mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen, zu wissen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was fich bei naherer Untersuchung ergeben, inwiefern sie mit in jene Berbrechen berwickelt ober unschuldig möchten erfunden sein. Auch dies malte ich mir auf das mannigfaltigste umständlich aus und ließ es nicht fehlen, fie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich von dieser Ungewißbeit befreit zu sehen und schrieb heftig brobende Briefe an ben Sausfreund, daß er mir ben weitern Sana ber Sache nicht vorenthalten folle; bald gerriß ich fie wieber, aus Furcht, mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des phantafti= ichen Troftes zu entbehren, mit dem ich mich bis jett wechselsweise geguält und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Nasen und Ermattung, so daß ich mich zuletzt glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit eintrat, wobei man den Arzt zu Hilse rusen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen tun zu können, indem man mir heilig versicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickleten mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so gut wie ganz schuldloß, mit einem leichten Verweise entlassen worden, und daß Gretchen sich aus der Stadt entsernt habe und wieder in ihre Heimat gezogen sei. Mit

bem letztern zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf; denn ich konnte darin keine freiwillige Abreise, sons dern nur eine schmähliche Verbannung entbeden. Mein körperlicher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht: die Not ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Koman mit traurigen Ereignissen und einer unverweidlich tragischen Katastrophe selbstquälerisch auszumalen.









